

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

AT NOTE TO

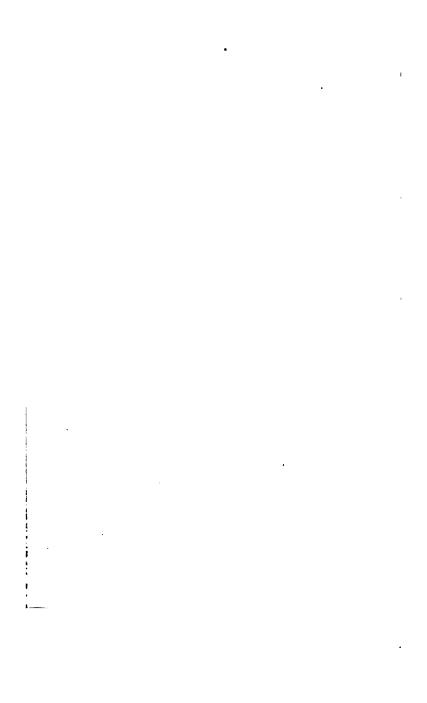

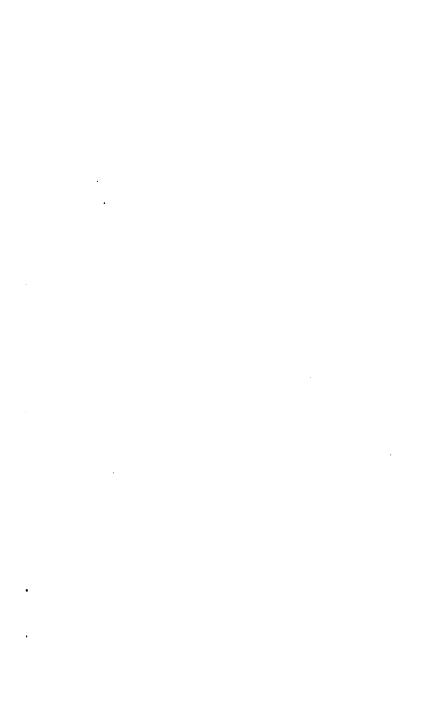

## Annalen

bei

Braunschweig . Lüneburgischen Churlande.



Reunter Jahrgang.

Erftes Stad.

PUTA ALLA DUTA ALLA DUTA ALLA DUTA ALLA

Hannover,

gebrudt bey B. Podwig, jun.

I.

Auszug aus dem unterm 25sten August 1786. ergangenen Dienst-Reglement für die Königlichen Chur-Braunschweig-Lüneburgschen Truppen, zum Gebrauch derer, welche nicht im Militair dienen \*).

### Etster Theil:

Allgemeines Dienft. Reglement. für die fammtlichen

V. Capitel.

### Vom Gottesdienste.

- 5. 2. Da alle, die fich zu einer ber brey in Benticht fand anertannten driftlichen Rirchen betennen, unter ben Ehure
  - Das was erwehntes Dienste Reglement gur Nachachtung für Civils Obrigfeiten enthalt, ist zwar bereits in einen Auszug gebracht, und mittelst allgemeinen Rescripts vom 16ten Jan. 1788 publicirt worden. St sonman aber auch im erwehnten Reglement viele Berfügungen vor, beren Kemtuiss anderen Personen außer dem Militair und dem Obrigseiten nüglich ist. Diese hat man dem gegenwars tigen Auszuge mit eingeschaftet. Ueberdem sind solchem erläuternde Anmerkungen aus altern Berordnungen hinz zugethan worden, und unterscheider sich daher derselbe von erügedachtern, sowos wegen seiner erweiterten Bestims mung als in Rudssicht des vermehrten Inhalts.

-

Churhannoverichen Truppen zugelaffen werben, fo hat jes ber die Frenheit, ben Gottesbienst nach den Gebrauchen seiner Kirche zu verrichten. Und soll teiner barunter ges hindert, ober wohl gar seines Glaubens halber, angefeins ber werben.

- 6. 3. Benn ba, wo die Truppen bequartiret find, eine eigene Sarnifon : Rirche vorhanden ift, fo follen alle Diefenigen, welche biefer Rirche jugethan find, in fo ferne fle gureicht, bafelbft ihren Gottesbienft abwarten. Beine Garnifon: Rirde vorhanden, fo ftebet ihnen gmar Die Benwohnung bes Gottesbienftes in ben fonft vorhans benen Rirden frey, allein fie muffen fich in Abfict ber Reit und übrigen Umftanbe nach ber Gewohnheit bes Orts richten und ohne Semanden ben Gingenforten binderlich au fallen, ihre Stelles hebmen : Jebech ift fowohl bem Regiments Chef als ben Conipfighte Chefs aufgegeben wors ben, Die Orte Obrigteiten in folden gallen burch freunde fcafeliche Borftellungen ju bernionen, entweder felbft ober mit Beptritt bes Confiftorti ben fammtlichen gu ber Rirche gewiesenen Truppen eine eigene angemeffene Stelle angus meifen, fowohl bamit die Mannichaft um fo beffer beobs achtet, als burch biefe Absonderung von ber übrigen Ges meine Die Gelegenheit jum übeln Betragen vermieben mers ben moae.
- 5. 6. In der Rirche foll jeder bem gangen Gottess bienft mit Anstand und Chreurcht, mit Stille und Aufmerts samteit beywohnen, und badurch der übrigen Gemeine ein Benspiel gutgezogener Leute geben, und fich badurch beren Achtung verdienen.

Ber bagegen hanbelt, und fich nur im minbeften uns anftanbig beträgt, foll, wenn ein Officier gegenwärtig ift,



fo fort nach ber Rirche beftraft, ober nach Daaggabe fels nes Bergebene in Arreft geschickt, und bur gebuhrenben Beftrafung gemelbet werben. 3ft tein Officier ober Une terofficier anwefend, fo foll, fofort, auf die Angeige bes Predigers oder ber Orte Obrigteit ber in ber Gegend coms manbirende oder nur auf Urland fichende Officiere, lettes ter nothigen Ralls mit Bulfe ber Obrigteit, ben Arreft verhangen; und wenn überall tein Officier, in ber Ges gend ift, Die Obrigteit ober ber Prediger bes Orts ber nachs ften Garnifon bas Bergeben anzeigen und erwarten, wie folde, wenn es nothig icheinet, aber bie Abholung und Befigefung verfügen wolle. 3ft bas Bergeben jeboch von Belang, und fo beschaffen, bag eine harte Strafe barauf erfolgen muß; fo foll es ber Obrigfeit fren fiehen, in Mbs wefenheit affer Officiers, ben Mereft an werhangen, jebod mun fie, behuf ber Abholung umb Beftrafung ber nachften Garnifon bavon bie Argeige thun, und immittelft ben Aireffanten in teinem folmpflichen Gewahrfam balten.

§ 8. Den Beneftunden ift is jur Pflicht gemach, wenn fie vom U laub gurudtehren, von bem Prediger, wo fie gur Kirche gegangen, eine Bescheinigung ihres drifts lichen Bandels und ihrer anftanbigen Bermbhnung ber Communion, die nur unter den U-laube Pag geseht werden tann, ju erbitten, und bem Compagnie, Chef abzullefeen,

VIII., Capitel.

Von Erfag der Mannschaft, insbesondere von der Werbung ic.

5. 3. Eine Berbung foll nicht andere gultig und ger femäßig fenn, als wenn folche von feiten des Refruten ohne allen Zwang und fremvillig eingegangen worben. Jebe Berbung, die durch ungultige Berfprechung Bebrobung

. •

# Annalen

bez

Braunschweig · Lüneburgischen Churlande.

Meunter Jahrgang.

Erftes Stad.

BUTH ALLA BUTH ALLA BUTH ALLA BUTH ATLA

Hannover, Lebruar bey 28. Podwiz, jun.

T.

Auszug aus dem unterm'25sten August 1786. ergangenen Dienst-Reglement für die Königlichen Chur-Braunschweig-Lüneburgschen Truppen, zum Gebrauch derer, welche nicht im Militair dienen \*).

### Etster Theil.

Allgemeines Dienft Reglement für bie fammtlichen

Tilippen, :...

### Dom Gottesbienfte. .

- 5. 2. Da alle, die fich zu einer ber brey in Benticht fand anerkannten driftlichen Rirchen betennen, unter ben Chure
  - Das was erwehntes Dienft: Reglement zur Nachachtung für Ewil: Obrigfeiten enthalt, ift zwar bereits in einen Auszug gebracht, und mittelft allgemeinen Rescripts vom 16ten Jan. 1788 publicite worden. St somma aber auch im erwehnten Reglement viele Berfügungen vor, berein Remtuiß anderen Personen außer dem Militair und ben Obrigseiten nüglich ist. Diese hat man dem gegenwars tigen Auszuge mit eingeschaftet. Ueberdem sind solchem erläuternde Anmerkungen aus altern Berordnungen hinz zugethan worden, und unterscheite fich daher derselbe von erügedachtern, sowol wegen seiner erweiterten Bestims mung als in Rudsicht des vermehrten Inhalts.

Churhannoverichen Eruppen zugelaffen werben, fo hat jes ber die Frenheit, ben Gottesbienst nach ben Gebrauchen seiner Rirche zu verrichten. Und foll teiner barunter ges hindert, oder wohl gar seines Glaubens halber, angefeins ber werben.

- 6. 3. Benn ba, wo bie Eruppen bequartiret finb, eine eigene Garnifon : Rirche vorhanden ift, fo follen alle Diejenigen, welche Diefer Rirche jugethan find, in fo ferne fie gureicht, bafelbft ihren Gottesbienft abwarten. Beine Garnifon: Rirche vorhanden, fo ftehet ihnen gmar Die Beywohnung bes Gottesbienftes in ben fonft vorhans benen Rirchen fren, allein fie muffen fich in Abfict ber Reit und übrigen Umftanbe nach ber Gewohnheit bee Orts richten und ohne: 3gmanben ben Gingepfarten hinderlich au fallen, ihre diellet. hehmen: " Sebcat ift fowohl bem Regiments Chef als ben Confpignie Chefe aufgegeben wers Den, die Orts Obrigteifen in folden gallen burd freunds fcafelice Borfiellungen bu bermifaen, entweber felbft ober mit Bentritt bes Confistorit ben fammilichen ju ber Rirde gemiefenen Truppen eine eigene angemeffene Stelle angus meifen, fowohl bamit bie Dannicaft um fo beffer beobs achtet, als burch biefe Absonderung von der übrigen Ges meine die Gelegenheit jum abeln Betragen vermieben wers ben moae.
- 6. In der Kirche foll jeder dem gangen Gottes, bienft mit Anstand und Chrinrcht, mit Stille und Aufmert, samteit beywohnen, und badurch der übrigen Gemeine ein Benfpiel gutgezogener Leute geben, und sich badurch beren Achtung verbienen.

Ber bagegen handelt, und fich nur im mindeften uns anftandig beträgt, foll, wenn ein Officier gegenwartig ift,



fo fort nach ber Rirche beftraft, ober nach Daaffgabe felt nes Bergebene in Arreft geididt, und gur gebuhrenben Beftrafung gemelbet werben. 3ft tein Officier ober Una terofficier anwefend, fo foll, fofort, auf die Angeige bes Predigers oder ber Orte Obrigfeit ber in ber Gegend coms manbirende oder nur auf Urland flehende Officiere, leftes ter nothigen Falls mit Bulfe ber Obrigfeit, ben Arreft verhangen; und wenn überall tein Officier, in ber Ges gend ift, bie Obrigteit ober ber Prebiger bes Orts ber nachs ften Garnifon bas Bergeben anzeigen und erwarten, wie folde, wenn es nothig icheinet, über bie Abholung und Beffgefung verfügen wolle. 3ft bas Bergeben jeboch von Belang, und fo befchaffen, bag eine barte Strafe barauf erfolgen muß; fo foll es ber Obrigteit fren fleben, in Abs wefenheit aller Officiers, ben Mereft ja werhangen, jebod mun fie, behuf ber Abholung und Beffrafung ber nachften Garnifon bavon bie Argeige thun, und immittelft ben Alteftanten in teinem folmpflicen Gemahrlam balten.

§ 8. Den Geneiniten ift is jur Pflicht gemacht, wenn fie vom U laub gurucktehren, von bem Prediger, wo fie gur Rirche gegangen, eine Bescheinigung ihres drifte lichen Bandels und ihrer anftandigen Bermbhnung ber Communion, die nur unter den U-laube Paß geseht werden tann, zu erbitten, und dem Compagnie, Chef abzultefern.

VIII. Capitel.

Von Ersag der Mannschaft, inobesondere von der Werbung ze.

S. 3. Eine Berbung foll nicht andere gultig und ger fegmäßig fenn, als wenn solche von feiten bes Ackruten ohne allen Zwang und freywillig eingegangen worben. Jebe Berbung, die durch ungultige Bersprechung Bedrobung

•

.

# Annalen

ber

Braunschweig . Lüneburgischen Churlande.



Meunter Jahrgang.

Erftes Stad.

BUTH ALLA BUTH A

Hannover,

gebrudt bey 28. Podwit, jun.

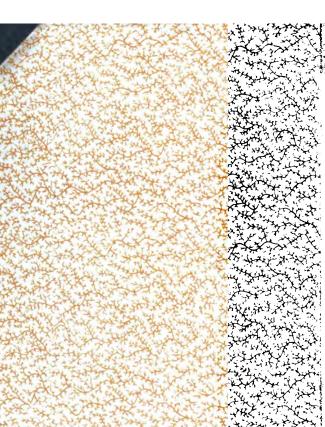

7 2

W. Y

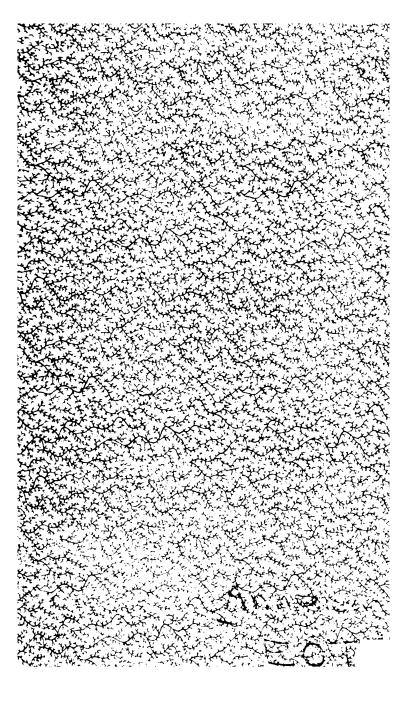

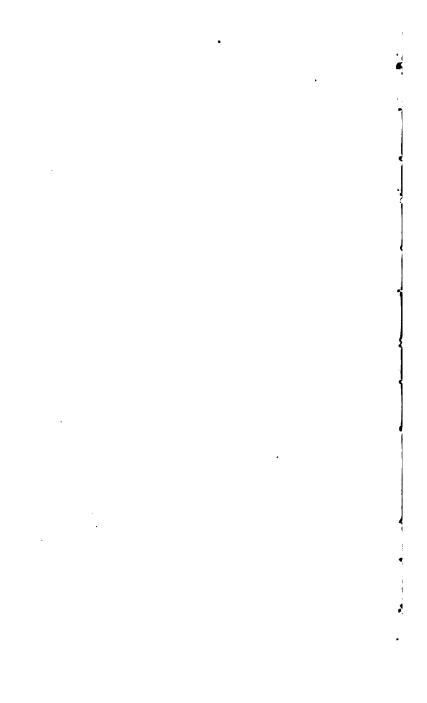

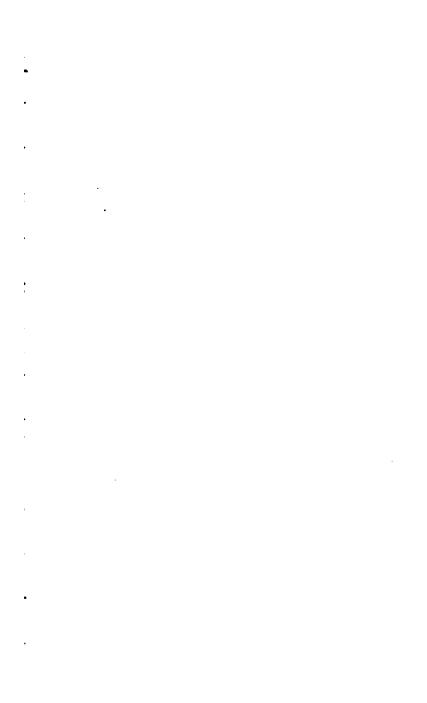

## Annalen

ber

Braunschweig . Lüneburgischen Churlande.



Erftes Stad.

Hannover, gedruckt bey 28. Pochwis, jun.

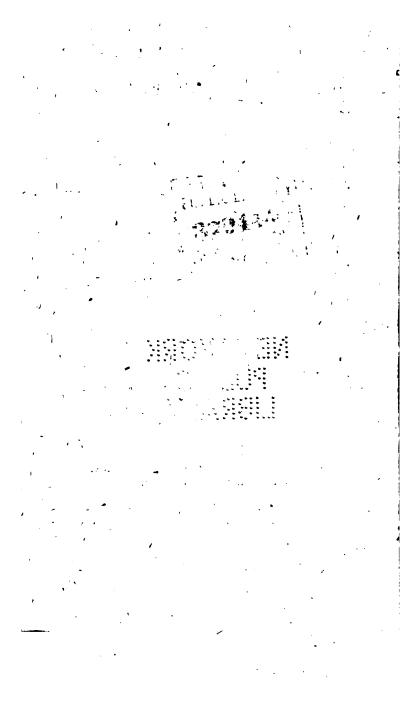

Auszug aus dem unterm 25sten August 1786. ergangenen Dienst-Reglement für die Königlichen Chur-Braunschweig-Lüneburgschen Truppen, zum Gebrauch derer, welche nicht im Militair dienen \*).

Etster Theil.

Allgemeines Dienft. Deglement.für bie fammtlichen

. Thippen, : . Capitel.

### Vom Gottesdienste.

5. 2. Da alle, die fich ju einer der brep in Deutschr land anerkannten driftlichen Rirchen betennen, unter ben Churs

Das was erwehntes Dienft's Reglement zur Nachachtung für Civil's Obrigkeiten enthalt, ift zwar bereits in einen Auszug gebracht, und mittelft allgemeinen Rescripts vom Iden Jan. 1788 publicirt worben. Es konuncu aber auch im erwehnten Reglement viele Berfügungen vor, beren Lemitig anderen Personen außer dem Militair und dem Obrigkeiten nühlich ift. Diese hat man dem gegenwars tigen Auszuge mit eingeschaftet. Ueberdem sind solchem erlauternde Anmerkungen aus altern Berordungen hins zugethan worden, und unterscheidet fich daher derselbe von erstgedachtern, sowol wegen feiner erweiterten Bestims mung als in Rudsicht des vermehrten Inhalts.

Churhannoverichen Eruppen zugelaffen werben, fo hat jes ber die Frenheit, ben Gottesbienft nach den Gebrauchen feiner Lirche zu verrichten. Und foll teiner barunter ges hindert, ober wohl gar feines Glaubens halber, angefeins ber werben.

- 6. 3. Benn ba, wo bie Truppen bequartiret find, eine eigene Garnifon : Rirche vorhanden ift, fo follen alle Diefenigen, welche biefer Rirche jugethan find, in fo ferne fle gureicht, bafelbft ihren Gottesbienft abmarten. Zeine Garnifon, Rirde vorhanden, fo ftehet ihnen gwar Die Benwohnung bes Gottesbienftes in ben fonft vorhans benen Rirden fren, allein fie muffen fich in Abfict ber Reit und übrigen Umftanbe nach ber Gewohnheit des Orts richten und ohne: Semanben ber Gingenforten binberlich au fallen, ihre Exelled hebmen Bebecht ift fowohl bem Regimente Chef als ben Compagnic Chefe aufgegeben wors Den, Die Orte Obrigteiten in folden gallen burch freunde icafeliche Borftellungen bu bernionen, entweber felbft ober mit Beptritt bes Confiftorit ben fammtlichen ju ber Rirde gemiefenen Truppen eine eigene angemeffene Stelle angus meifen, fowohl bamit die Dannichaft um fo beffer beobs achtet, als burch biefe Abfonderung von ber übrigen Ges meine die Gelegenheit jum übeln Betragen vermieben mers ben moge.
- 6. In der Rirche foll jeder dem gangen Gottess bienft mit Anftand und Ehrfurcht, mit Stille und Aufmerts famteit beywohnen, und badurch der übrigen Gemeine ein Benfpiel gutgezogener Leute geben, und fich badurch beren Achtung verbienen.

Ber bagegen handelt, und fich nur im mindeften uns anftandig beträgt, foll, wenn ein Officier gegenwartig ift,



fo fort nach ber Rirche beftraft, ober nach Maaffabe fels nes Bergebene in Arreft geichict, und jur gebubrenben Bestrafung gemelbet werben. 3ft tein Officier ober Una terofficier anwesend, fo foll fofort, auf die Angeige bes Predigers oder ber Orte Obrigleit ber in ber Begend coms manbirende oder nur auf Urland flebende Officiere, lettes ter nothigen Ralls mit Bulfe ber Obrigteit, ben Arreft verhangen; und wenn übergli fein Officier, in ber Get gend ift, bie Obrigteit ober ber Prebiger bes Orts ber nachs ften Garnifon bas Bergeben anzeigen und erwarten, wie folde, wenn es nothia ideinet, aber bie Abholung und Beffmfung verfügen wolle. 3ft bas Bergeben jeboch von Belang, und fo beschaffen, bag eine barte Strafe barauf erfolgen muß; fo foll es ber Obrigfeit fren fieben, in Abs wefenheit aller Offitiers, ben Wereft an werhangen, jebod mun fie, behuf ber Abholung und Beftrafung ber nachften Garnifon bavon bir Arzeide thun, und immittelft ben Arreffanten in feinem ichlmpflichen Gewahrfam halten.

§ g. Den Beneftunden ift is jur Pfliche gemacht, menn fie vom U laub gurudtehren, von bem Prediger, wo fie gur Kirche gegangen, eine Bescheinigung ihres drifts lichen Wandels und ihrer anftandigen Bewohnung ber Communion, die nur unter den U-laube Paß gefeht werden tann, zu erbitten, und bem Compagnie. Chef abzuliefern.

VIII., Capitel.

Von Ersay der Mannschaft, inobesondere von der Werbung 1e.

S. 3. Eine Berbung foll nicht anbers gultig und ger fehmäßig fenn, als wenn fotche von feiten bes Refruten ohne allen Zwang und freywillig eingegangen worben. Jebe Berbung, die durch ungultige Berfprechung Gebrobung ober gar burch torperlichen Zwang ju Stande gefommen, foll völlig nichtig fenn, und ber Berber barüber dach bem Gefegen auf hartefte bestraft werben.

- § 4. Fremmillig übernommene Dienfte maden ben Metruten unbebingt auf feine ganze Lebenszeit verbindlich. Capitulationen werben nur verftattet, wo folde nach Laus besherrlicher E laubnis hergebracht finb.
- 6. 7. Jeber Recrut ift vor feiner Ginfegung von bem Michten Beeibigungs : Commiffair, auffer welchen niemand einen Recruten in Friedenszeiten beeibigen barf, in Eph und Pflicht zu nehmen.

### XI. Capitel.

Von der Dienft, Erlaffung undider Penfion.

- 6, 2. Ber eintze erhebliche Gunve amubringen weiß, und nicht zur Ungeit, bor per and Unbesonnenheit um seine Diensterlaffung gebuchtebt guludt, bem soll so wenig ber Abgang versagt, ale benein berieff verweigert wers ben, weichen ber Zufall, bas Alter ober eine Schwachheit, bas Vermögen benimmt langer Dienfte zu verrichten.
- 6. 5. Sind die Officiere, die um ihre Eclassung nacht fuchen, Ausländer so muffen solche eine gultige Caution zur Sicherheit ihrer Gläubiger in den hiesigen Landen bestel, fen, die fich hinnen Jahres Frift nach ihrer Erlassung, annoch ben dem Regimente oder det Arieges Gerichte Commission melden, und ihre Forderung liquidiren durfen. Ausserdem sind sie auch schuldig einen Anwald zu bevolls machtigen, der wenn ein gerichtliches Berfahren nothwens dig fällt, die an sie gerichteten Bescheide annehmen kann. Mur erst dann wenn dieserwegen alles in Richtigkeit ges

- 5. 8 Die Unterefficiers, Corporals und Solbaten haben fich wegen threr Entlaffung die dem Regiments Chef anvertranet ift, an den Compagnie: Chef zu wenden wot ben fie angesett find. Dieser muß das Gesuch dem Obers fien vortragen. Lezterer untersucht die Ursachen des vers langten Abgangs, und beurtheilt darnach die Gelitigkeit des Gesuchs, vorzüglich in Absicht des eigenen Bohls des Oupplicanten.
- figen Landen zu befeten; fo hangt foldes von Königl.
  Kriegs: Canzley ab, bey ber fic der Supplicant melben muß\*). Der Regiments: Chef ift nicht berechtiget jemand den Abschied zu versagen, dem bie Krieges: Canzley die Bes fugnif bazu aus diejer Ursache ertheilt, wohin auch die bloße Interims: Annahme einer Rieges Stelle jedoch mins bestens auf zo Jahre, gehören soll.
  - S. 11. Ber freywillig feinen Abichted forbere, entwer ber um fich in Lande zu befeten, ober fonft aus wifftiffer lichen Urfachen, foll benfelben in ber Daafe bezahten, als foldes in Absicht ber Landes Kinder und der Auslans ber die fich im Lande befeten wollen die Landes Gefete 20) und in Absicht der Ausländer die Cartelle verschreiben.

§. 12,

Eal. 2. E. Cap. 3 Nro. 30 bis 53 S. 173 bis 178. Billich 1r Band S. 457. — 63.

\*\*) Rach bem Ausschreiben vom sten Jebr. 1728: foll ein Reuter und Dragoner ber fich im Lande hauslich besetzen will

<sup>9)</sup> Was in bergleichen Fallen zu beobachten ift, foldes schreis ben ausführlich vor die Verordnungen vom 4ten Kebr. 1726. 20ten April 1728. 16ten August 1731. 15ten Oct. 1739. 23ten Marz 1751. 11ten Jan. 1779. S. Lün. L. Cap. III. S. 8 Nro. LIV. LVI. LVII.

5. 12. Den abgehenden Unteroficieren, Corporalen und Soldaten foll Penfion jugeftanden werden wenn er bebliche Urfachen der gesuchten Dienft: Entlassung vors handen sind. Jedoch kann blos berjenige dazu gelangen, ber im Dienste bes Landesherrn zu Schaden gekommen, und ben Schaden so fort wie er entstauben zur Anzeige gebracht, oder der welcher nach wenigstens 20 Jahr gut und treu gefeisteren Diensten, Alters und Schwachheits halbet nicht weiter blenen kann.

Ber ausser Dienst zu Schaben gekommen, noch teine 20 Jahr gebient hat, oder doch noch ferner zu dienen vers mögend ift, wie auch alle die ihren Abschied aus freven Erieben bewürfen, oder ausser Dienst gestoßen worben, burfen auf teine Penston Rechnung machen.

- ges: Cangley ift es keinem Penflonair erlaub', er fen von welcher Classe er wolle, die ihm verliehene Penston ausser Landes zu verzehren. Ist der Aufenthalt einigermaßen zweiselhaft, so kann vor Auszahlung der Penston eine Bescheinigung über denfelden von der Casse verlangt wers den. Penstonairs die ihre Penston durch einen Deitten erheben lassen wollen, sind verpflichtet wenn sie im Lande wohnen, jahrlich zweymal und wenn sie mit Dispensation ausser Landes wohnen jahrlich einmal seiber zu kommen, oder eine gerichtliche Bescheinigung von ihrem Leben und dem Unvermögen zu erscheinen, bepzubringen.
- S. 18. Ber Penfion genießt bleibt zu ferneren Mille tair: Dienften verpflichtet, wenn er bazu auf eine ober bie andere Beife noch gebraucht werben tann. Mur erweist liches

<sup>10</sup> Chaler, ein Wousquetier aber 20 Chaler fur feinen Abschieb erlegen. E. L. C. Cap. III. S. 8 Nro. LV.

Niches Unvermögen befrevet hievon. Ift ble Penkon wei gen eines Zufalls ber jum Dienft unfähig macht blos vors laufig bewilliget; so muß ber Dienft auf Zurudberufung wieder angetreten werden, wenn ber Grund ber ben Abe gang veranlaßt in ber Folge aufhört.

hienung übernimmt, ber betommt weiter teine Penfion, woferne er nicht bey Erlangung einer einheimischen Stelle aber ben ferneren Genuß ber ganzen, ober eines Theils ber Penfion von Königl. Kriegs, Canzley Dispensation ers lanzen möchte. Gleichermaaßen wuß auch der Penfionale ber bey bem Militair wieder angestellt und mit Gage vers sehen wird, die Pension fallen lassen, wenn ihm solche nicht ausbrücklich vorbehalten worben.

5. 20. Alles Sandeln, Bertaufden, und Bertaufen ber verwilligten Pension ift bey nachbrucklicher Strafe und bem Berluft berfelben verboten. Königl. Krieges: Cange lep foll hierüber in Gemähheit der Berordnung vom 14sten April 1770 ") verfügen, in vortommenden Fällen zwar auch

Don dem Inhale dieser Berordnung, welche überhaupt alles regulirt was die Rechte und Pflichten der Pensionairs Officiers und Invaliden betrift, sindet man umftändliche Nachricht in Willichs Auszuge der Landes Besetz 2n Bande S. 197: dis 217. Wegen der Arreste auf die Pensionen der Officiere, verfügt insonderheit besagtes Reglement f. XVII. daß dev Ermangelung anderer Jahlungs Mittel, und so sange die Penssonairs keine würkliche Kriegess Dienste leisten, die Erecution wegen ausgestagter Schulden auch in die Pensson statt sinden, und davon zur allmähsligen Befriedigung der Gläubiger, ein gewisser monathslicher Ausgug, nach Verhältniß der passivorum und der Pensson selbst verfüget werden solle, sedoch dergestalt, daß dem Penssonair das demescium competentiae daber zu Statten komme, mithin ihnen so viel von der Pensson gelassen werde, als zu ihrem nothigen Unterhalte erfors derlich ist.

-

Churhannoveriden Truppen zugelaffen werben, fo hat jes ber die Freyheit, ben Gottesbienft nach den Gebrauchen feiner Rirche zu verrichten. Und foll keiner barunter ges hindert, oder wohl gar feines Glaupens halber, angefeins ber werben.

- 6. 3. Benn ba, wo die Truppen bequartiret find, eine eigene Garnifon Rirche vorhanden ift, fo follen alle Diefenigen, welche biefer Rirche jugethan find, in fo ferne fe gureicht, bafelbft ihren Gottesbienft abmarten. Zeine Garnifon: Rirde vorhanden, fo ftehet ihnen amar Die Benmohnung bes Gottesbienftes in ben fonft vorhans benen Rirchen fren, allein fie muffen fich in Abfict ber Reit und übrigen Umftanbe nach ber Gewohnheit bes Orts richten und ohne Bemanden ben Gingepfarten binberlich au fallen, ihre Euelbid. hebmen: " Jebich ift fowohl bem Regiments Chef als ben Compfighie Chefs aufgegeben mors Den, Die Orts Obrigteiten in folden gallen burch freunde Schaftliche Borftellungen ju bernichen, entweder felbft ober mit Beptritt bes Confiftorti ben fammtlichen ju ber Rirche gemiefenen Truppen eine eigene angemeffene Stelle angus meifen, fowohl bamit die Mannichaft um fo beffer beobs achtet, als burch biefe Absonderung von ber übrigen Ges meine die Gelegenheit jum übeln Betragen vermieben mers ben moge.
- 5. 6. In der Kirche foll jeder bem gangen Gottess bienft mit Anstand und Chrinrcht, mit Stille und Aufmert, samteit beywohnen, und badurch der übrigen Gemeine ein Benfpiel gutgezogener Leute geben, und sich badurch beren Achtung verdienen.

Ber bagegen handelt, und fich nur im mindeften uns anftandig beträgt, foll, wenn ein Officier gegenwärtig ift,



fo fort nach ber Rirche bestraft, ober nach Daagaabe feis mes Bergebene in Arreft gefchickt, und jur gebuhrenben Beftrafung gemelbet werben. 3ft tein Officier ober Une terofficier anmefend, fo foll, fofort, auf die Ungeige bes Dredigere oder ber Orte Obrigfeit ber in ber Gegend coms manbirende ober nur auf Urland fichende Officiere, lettes ter nothigen galle mit Bulfe ber Obrigfeit, ben Arreft Derhangen; und wenn überall tein Officier, in ber Ger gend ift, die Obrigteit ober ber Prebiger bes Orts ber nachs ften Garnifon bas Bergehen anzeigen und erwarten, wie folde, wenn es nothig icheinet, aber die Abholung und Beffgefung verfügen wolle. 3ft bas Bergehen jeboch von Belang, und fo beschaffen, baß eine harte Strafe barauf erfolgen muß; fo foll es ber Obrigteit fren fiehen, in Abs welenheit aller Sffiziers, ben Mereft gu werhangen, jebod mun fie, behuf ber Abholung umb Beftrafung ber nachften Garnifon bavon bir Argeige tfun, und immittelft ben Aireftanten in feinem folmpflichen Gewahrlam balten.

g. Den Benefturden & bur Pflicht gemacht, wenn fie vom U laub allrucktehren, von bem Prebiger, wo fie gur Rirche gegangen, eine Bescheinigung ihres drifte lichen Wandels und ihrer anftandigen Bewühhnung ber Communion, die nur unter ben U-laube Pag geseht werden tann, qu erbitten, und bem Compagnie, Chef abzultefern.

VIII., Capitel.

Von Erfan der Mannichaft, inebesondere von der Werbung ze.

S. 3. Eine Werbung foll nicht andere gultig und ger fehmäßig fenn, als wenn folche von feiten des Ackruten ohne allen Zwang und freywillig eingegangen worben. Jebe Berbung, die durch ungultige Versprechung Bedrobung ober gar burch torperlichen Zwang ju Stande gefommen, foll vollig nichtig fenn, und ber Berber barüber nach bem Gefchen auf hartefte beftraft werben.

- § 4. Fremmillig übernommene Dienfte maden ben Refruten unbedingt auf feine ganze Lebenszeit verbindlich. Capitulationen werden mur verftattet, wo folde nach Laus besherrlicher Elaubnis hergebracht finb.
- 6. 7. Jeber Recrut ift vor feiner Einsegung von bem michten Beeibigungs. Commiffair, auffer welchen niemand einen Recruten in Friedenszeiten beeibigen barf, in Epo und Pflicht zu nehmen,

### XI. Capitel.

Von der Dienfte Brlaffung undider Pension.

- 6. 2. Ber einige erhebliche Brund angubringen welf, und nicht gur Ungeit, ber par and Unbesonnenheit um feine Diensterlaffung gebuchtebt offuct, bem soll so wenig ber Abgang versagt, ale benein brieffe verweigert wers ben, welchen ber Zufall, bas Alter ober eine Schwachheit, bas Nermögen benimmt langer Dienfte zu verrichten.
- 6. 5. Sind die Officiere, die um ihre Erlaffung nacht fichen, Ausländer fo muffen folde eine gultige Caution zur Sicherheit ihrer Gläubiger in den hiefigen Landen beftel, fen, die fich hinnen Jahres. Frift nach ihrer Erlaffung, annoch ben dem Regimente oder det Krieges: Gerichtes Commission melden, und ihre Forderung liquidiren durfen. Ausserdem sind sie auch schuidig einen Anwald zu bevollmächtigen, der wenn ein gerichtliches Berfahren nothwens dig fällt, die an sie gerichteten Bescheide annehmen Lann. Mur erst dann wenn dieserwegen alles in Richtigkeit ges

- 6. 2 Die Unterofficiers, Corporals und Golbaten haben fich wegen ihrer Entlaffung die bem Regiments Chef anvertranet ift, an ben Compagnie: Chef ju wenden wo ben fie angefetet find. Diefer muß bas Befuch bem Obere fen portragen. Legterer unterfuct bie Urfachen bes vers langten Abgange, und beurtheilt barnach bie Gultigfeit bes Gefucht, vorzäglich in Abficht bes eigenen Bobis bes Oupplicanten.
- f 10. Sucht femant feine Erlaffung um fich in bie figen Landen gu befeten; fo hangt foldes von Ronigf. Rriegs: Cangley ab, bey ber fic ber Supplicant melben muß \*). Der Regiments: Chef ift nicht berechtiget jemand ben Abichied ju verfagen, bem bie Rrieges, Cangley bie Ber franik bazu aus bieter Urfache ertheilt, wobin auch bie blofe Interime : Annahme einer Rieger telle jebod mins beftens auf to Jahre, gehoren foll.
  - 5. 11. Ber fregwillig feinen Abichieb forbert, entwer ber um fic in Lande ju befegen, ober fonft aus willtufer liden Urladen, foll benfelben in ber Daafe bezahten. als foldes in Abficht ber Lanbes Rinber und ber Muslane ber bie fich im Lande befeten wollen die Landes Befete 40) und in Abficht der Auslander Die Cartelle verfdreiben.

6. 12.

1739. 23ten Mars 1751. 11ten Jan. 1779.

S. Lun. L. E. Cap. III. S. 8 Nro. LIV. LV. LVI. LVII. Eal. L. E. Cap. 3 Nro. 50 bis 53 S. 173 bis 178.

Billich ir Band G. 457. - 63.

\*\*) Rach bem Ausschreiben vom sten Jebr. 1728: foll ein Reuter und Dragoner ber fich im Lande bauslich befegen will

<sup>)</sup> Bas in bergleichen Fallen ju beobachten ift, foldes fcbreis ben ausführlich vor die Berordnungen vom 4ten febr. 1726. 20ten April 1728. 16ten August 1731. 15ten Oct.

J. 12. Den abgehenden Unterofficieren, Corporaten und Soldaten foll Penfion jugeftanden werden wenn ers hebliche Urfachen ber gesuchten Dienft Entlassung vors handen sind. Jedoch kann blos berjenige dazu gelangen, ber im Dienste bes Landesherrn zu Schaden gekommen, und den Schaden so fore wie er entstanden zur Anzeige gebracht, oder der welcher nach wenigstens 20 Jahr gut und treu geleisteten Diensten, Alters und Schwachheits halbet nicht weiter bienen kann.

Wer ausser Dienst zu Schaben gekommen, noch keine 20 Jahr gedient hat, oder doch noch serner zu dienen vers mögend ift, wie auch alle die ihren Abschied aus freven Erieben bewürken, oder ausser Dienst gestoßen worben, burfen auf teine Penston Rechnung machen.

- S. 17. Ohne besondere Dispensation der Königi. Rries ges Eanziep ift es keinem Pensionair erland', er sey von welcher Elaffe er wolle, die ihm verliebene Pension auffer Landes zu verzehren. Ift der Aufenthalt einigermaßen zweiselhaft, so kann vor Auszahlung der Pension eine Bescheinigung über denftlben von der Casse verlangt wers den. Pensionairs die ihre Pension durch einen Dritten erheben lassen wollen, sind verpslichtet wenn sie im Lande wohnen, jährlich zweymal und wenn sie mit Dispensation ausser Landes wohnen jährlich einmal selber zu kommen, oder eine gerichtliche Bescheinigung von ihrem Leben und dem Unvermögen zu erscheinen, bezzubringen.
- f. 18. Ber, Penfion genießt bleibt zu ferneren Milistair: Dienften verpflichtet, wenn er bazu auf eine ober bie anbere Beife noch gebraucht werben tann. Dur erweis,

10 Chaler, ein Mousquetier aber 20 Chaler fur feinen Abschieb erlegen. E. L. C. Cap. III. S. 8 Nro. LV.

liches

ildes Unvermögen befrevet hieven. Ift ble Denfion mes gen eines Zufalls ber jum Dienft unfähig macht blos vors laufig bewilliget; so muß ber Dienft auf Zurudberufung wieder angetreten werden, wenn ber Grund ber ben Abe gang veranlagt in ber Folge aufhört.

hienung übernimmt, ber betommt weiter teine Penfion, woferne er nicht bey Erlangung einer einheimischen Stelle Aber ben ferneren Genuß ber ganzen, ober eines Theils ber Penfion von Königl. Kriegs. Canzley Dispensation ers langen möchte. Gleichermaaßen muß auch ber Pensionale ber bey bem Militair wieder angestellt und mit Gage vers feben wird, die Pension fallen lassen, wenn ihm solche nicht ausbrucklich vorbehalten worben.

5. 20. Alles Sandeln, Bertaufden, und Bertaufen ber verwilligten Penfion ift bey nachbrucklicher Strafe und bem Berlaft derfelben verboten. Königl. Krieges. Canglep foll hierüber in Gemähheit der Berordnung vom 14sten April 1770 a) verfügen, in vortommenden Fällen zwar auch

Don dem Inhalt dieser Werordnung, welche überhaupt alles regulirt was die Rechte und Pflichten der Pensionairs Officiers und Jwoaliden betrift, sindet man umftandliche Nachricht in Willichs Auszuge der Landes Sesets zu Bande S. 197. dis 217. Wegen der Arreste auf die Pensionen der Officiere, versügt insonderheit besagtes Reglement f. XVII. daß den Ermangelung anderer Jahlungs Mittel, und so lange die Pensionairs keine würkliche Krieges Dienste leisten, die Erecutiou wegen ausgestagter Schulden auch in die Pension fatt sinden, und davon zur allmährligen. Verriedigung der Gländiger, ein gewister monathslichen Abzug, nach Berhältnis der passivorum und der Pension selbst verfüget werden solle, sedoch dergestallt, daß dem Pensionair das benesicium competentiae dabey zu Statten komme, mithin ihnen so viel von der Pension gelassen werde, als zu ihrem nothigen Anterhalte erfors berlich ist.



auch nach vorgangigem Ertenninif ber Obrigleit ben Ars reft und eine abichlägliche Bezahlung von ber Penfion bes Officiers verhängen, in Absicht ber Unterofficiers, Corpos rate und Goldaten foldes aber nicht ohne die bringendften gultigsten Grunde thun.

### XII. Capitel.

Von der Abdanfung und dem Abschiede.

- S. 5. Rach ber: Abbankung burfen blejenigen ben abs gegangenen Officier, bep bem Regimente nicht mehr in Aufpruch nehmen, bie anwesenb waren und also Gelegens heir hatten, ihre Forberungen gegen ihn vor seinem Abgange geltend zu machen.
- 5. 6. Der Abgang ber Unterofficiers, Corporals und Soldaten, foll einige Tage vorher in ber Compagnie und bem Quartierfiande bekannt gemacht werden. Treten alsbann Unspruche hervor, so thut ber Compagnie: Chef selche ab, wenn es in jeiner Gewalt steht, hingegen mels bet er bieselben bem Regiments: Chef wenn fie einigermaaß fen erheblich sind, und verschiebt barnach die Entlassung.

Mach ber Berordnung vom 6ten Jul. 1780. foll, wenn die Rrahmer einem Pensionair: Unterofficier und Gemeis nen bis auf die Summe von zwey bis drev Shaler an Bictuallen zum Lebensunterhalt creditirt habeu, auch andere einem Invaliden bep einer eingetretenen Theus rung Geld oder Korn gehorat, ihn bev Krankheiten oder Sterbefällen mit Gelde unterflüget, oder ihm zu Ansschaftung des im Haushalte nothigen Viebes, Geld gelies hen haben, und gehörig darthun daß die Schuld unter diesen Umfländen contrabirt sey, auf Anzeige der Obrigs keit des Schuldeners, hierin von Kdigl. Kriegs's Causley, bev ganzlicher Ermangelung anderer Erecutionsmittel, ein billigmäßiger Pensions Abzug zu Befriedigung des Blündigers erkannt werden. S. Willich a. a. O. S. 212.

€. 10**.** 



- 6. 10. Findet fich wegen ber gezogenen Abrechnung eine Umichtigfeit in dem Abschiede, so haftet der Regisments i Chef guerft bafür, und muß aus Pflicht für die mögliche Remedur sorgen. Der Major aber und besous ders der Compagnie: Chef, der die Grundlage gemacht, und dabey einen unrichtigen Rapport abgestattet hat, soll den ganzen Schaden in der Abrechnung nach Maaßgabe der eintretenden Umstände fteben.
  - 5. xx, Berabiciebete Officiers bleiben fowohl für fic ale ihre Frauen, Rinder und Bediente ber Militair: Ges richesbarteit unterworfen.
  - 5. 13. Sammtliche Unterofficiers, Corporals und Soldaten, die außer Dienft treten, fiehen nach ihrer Ers laffung fo fort unter der Civil Dbrigfeit, wo fie fich auß balten \*); boch follen benen in Penfion fiehenden ober wit Schufbriefen versehenen diejenigen Borrechte und Bes freyungen angedephen, welche in den Landesgesehen für solche bewilliget sind. \*\*\*)

XIII.

Der Gerichtsftand unter ber Civil Dbrigfeit bort auf, fo balb die Pensionair : Unterofficier und Gemeinen au Rries ges Diensten gebraucht werden, und ftehen fie wahrend berselben. unterm Rrieges Gerichte, bem auch biefenigen von ihnen unterworfen find, welche zu einem vom Rries ges Departement abhangenden Dieuste genommen wers ben.

S. Reglement pom 24ten April 1770. \$, 16. Willich Ausgug, 2ter Band S. 209.

<sup>40)</sup> Die hauptfachlichken biefer Borrechte und Befrenungen, enthalt bas in ber verhergebenden Rote angezogene Res glement.

Willich: 2. B. S. 209. und 201.



### XIII. Capitel.

, Vom Abgang durch Sterben und Desertion.

- 5. 5. Bas ber verftorbene Soldat in Buche gutges habt, giebt ber Capitain, nach Abzug ber Roften bes Sars ges, den betannten Erben herdus, sobald er bazu von dem Oberften autorifire ift, und behålt solchen vermahrlich uns ter fich wenn es auswärtige Erben find.
- §. 6. Sind ben bem Abfterben eines Solbaten blos auswärtige Erben vorhanden und unbefannt, so wird nach solden Erkundigung eingezogen auch bem Umftanben zur folge eine Edictal Citation erlaffen. Ift tein Erbe auss findig zu machen so fällt die Berlaffenschaft, nach vorgansgigem Regiments Gerichte Erkenntniß, dem Compagnie Chef zu. Sind die Erben befannt, so wird ihnen das im Buche Guthabende nach Abzug der Kaften, und ebenfalls die abrige Verlaffenschaft, mittelst der Gerichte und Lemeer, worunter sie siehen, so wohl in als ausser Landes zugestellt.
  - S. 7. Begen Ablieferung des Nachlaffes der Unters officiere, wird nach dem Inhalte des vorhergehenden S. verfahren.
  - 5. g. In Abficht ber Berlaffenschaft ber Officiere welche jebesmal verflegelt werben muß, ertheilt die Rries ges: Gerichts: Commiffion weitere Befehle.
- S. II. Ben Deserteurs aus hiefigen Landen, die eiges nes Bermögen befigen, lagt der Regiments Ebef an das Gericht, worunter des Deserteurs Bermögen befindlich ift, schreiben, und zur Schadloebaltung des Capitains ben der Cavafferle to Ribir. Geld, und den Werth der mitger nommenen Moudirungstude, worüber eine Specification ben



Bengeleget werben muß, und ben ber Infanterie 20 Athlir. Gelb, und ben Werth der mitgenommenen Manbirunges ftade einflagen, in fo fern nicht diese Forberung auf dem Bertauf der eigenen guruckgebliebenen Sachen beffelben pergutet werden tann.

- 6. 15. Wer ohne commanbirt zu fepn, einen Defers teur von den Truppen in hiefigen Landen erfappt, oder foldergestalt angiebt, daß er zur haft gebracht werden kann, erhält dafür, er mag vom Militair: oden Civils Stande seyn, 5 Ribir. Douceur aus der Arieges: Caffe, wenn darum von dem Obersten des Regiments, wozu der Deserteur gehöret hat, den dem General: Ariege: Gericht machgesuchet worden, und dieses die nothige Bescheinigung ertheilet hat.
- S. 18. Bur Entichabigung des Capitains laft bet Oberfte ebenfalls für einen Unterofficier, wenn solcher aus hiefigen Landen ift, und eigenes Bermögen hat, auffer dem Werthe der mitgenommenen Mondirungsftude eben das an baarem Gelde austlagen, was bey dem Soldaten festgeset worden, und bey den übrigen Militair. Personnen des Regiments wird dasjenige eingeklaget, was solche dem Regiment gekoftet haben.
- 5. 20. Ueber bas, mas aus ben verkauften Sachen eines befertirten Officiers auftommt, und berfelbe etwatan Mondirungs Gelbern gut gehabt bat, wird Rechnung formirt, wovon die Creditoren, welche zu bem Ende zu' fammengefordert werden muffen, fo weit ihre Befriedit gung erhalten, als es nach Abzug der Forderung des Resiments und der Compagnie reicht.



§. 23. Paffiren Deferteure anberer! herren, womit Cartel gehalten wird, burch hiefige Lande, so wird gegen folde nach dem Inhalt der Cartelle versahren; find solche aus Landern, womit tein Cartel fiatt findet, so ffice fie unter der Civils Obrigfeit, und die Militairs Obrigfeiten nehmen von solchen überall feine Kenntniß.

#### XV. Capitel.

Von Begräbnissen und der Trauer.

5. 5. Die Roften einer Leichert Begangnis, auffer benen juribus ftolae, wovon alle Unterofficiers und Soloten, auch wenn solche auf Urlaub fteben, so wie bie Insvaliden, wiewohl diese lettere nur alebann, wenn fie von ihren Cameraden oder in den Garnisonen von den Soldasten zu Grabe gebracht werden, frey find, muffen von den Erben der verstorbenen Militair, Personen gestanden wers den. Doch sind solche nicht verpflichtet für das Commande, für die Träger und für die Folge etwas zu bezahlen.

## XIX. Capitel.

## Von der Beurlaubung.

follen den Orts. Obrigkeiten mit der gebahrenden Achtung begegnen, und fich den Berfügungen derselben gleich den übrigen Unterthanen, jumal dann unterwerfen, wenn fie dienen, oder sonst ein erlaubtes Gewerbe treiben wollen, und wenn sie etwa glauben sollten, daß dergleichen Bersfügungen ihrem Militairstande zuwider liefen, dem nache sten Officier solches melben, sich aber aller Bergehungen und gewaltsamen Berbungen enthalten, auch am Ende



Des Urlaubs, son bem Commandanten ober junacht geles genen Officier über ihre gute Aufführung eine Befcheinte gung mitbringen.

# XX. Capitel. Von Seyrathen.

- S. 13. Bon dem öffentlichen Aufgebot und der Trans ung in der Kirche ift teine Militair, Person befrepet, in so fern fie nicht von dem Consistorio eine Erlassung des Aufgebots und die Berftattung der Trauung im Saufe, aus galtigen Grunden, erwurten mögen, da sich solche hierin den Landesgeseigen in eben der Maase, wie die übris gen Unterehanen gleichstellen sollen.
- 5. 14. Ein Unterofficier ober Solbat, ber fic orde nungsmäßig verlobt hat, ebe er in hiefige Rriegsbienste ger treten, wird durch die Uebernahme berselben, von feiner Berbindlichkeit nicht fren, und soll, wenn gegen ihn auf die Bollziehung der Ebe erkannt worden, und Bedenklichteiten vorwalten, ihm bey bem Regiment ben Consens zu ertheilen, sofort aus dem Dienste entlassen werden.

## XXII. Capitel.

Vom Aufbruch der Regimenter. Marfchen im Lande und Einrucken in die Quartiere.

5. x. Rein Regimente , Chef hat die Frepheit, bas ihm andertrauete Regiment, es fep ju Mufterungen ober jum Exercizen, oder zu anderen Zwecken, ohne ansbrücklichen Befehl des commundirenden Generals jusammen ju ziehen, mit feichem zu cantonniren ober nur Marfche im Lande am zuteten; wiewohl es ihm undenenmen biefet, die Compage nien nien und auch einzelne Schwabrenen und Bataillens bebuef ber Exercice gusammen gu ziehen, besonders bauer, wenn das Locale des Quartierstandes so beschaffen ift, bas foldes ohne Logirungs Befehle von der Krieges Eanzley

gefdihen tann.

16:

5. 3. Liegt ein Regiment nicht beveinanber, welches vorzüglich bey der Cavallerie vorkommt; so ist es des Resgimentei-Chefs erste Pflicht; das Zusammenziehen des Resgiments, worauf die Marschordre keine Beziehung hat, zu verfügen, zu solchem Behuf alles mit den Obrigkeiten des Regiments : Quartierstandes, die davon benachrichtiger sind, zu verabreden, dem ganzen Regiment einen Samsmelplat, der mit der vorgeschriebenen Marschroute im Bers hatinis siehet, anzuweisen, wo er solches überseben könne, und zu dem Ende die nörhigen Ortres an die Compagnien zu erlassen.

- 6. 5. Geht der Marich weit fort und ift in der einges gangenen Ordre nur das jedesmalige Staabs : Quartier Benahmt, so schiedet der Regiments : Chef zwey oder mehrere Tage vorher einen Officier voraus, der mit den Obrigkeis ten in der Nachbarschaft des benahmten Staabs : Quartiers, sowohl über die Quartiere der übrigen Compagnien, als sonstige Bedarfniffe, die nothige Einrichtung trift, und zu dem Ende die Listen des effectiven Standes der Compagnien und der eingegangenen Logies Fuhr: Fourages und Brodbefehle mit sich nimmt.
- 5 6. Der vorausgeschlette Officier ichiet ans jedem Staabs: Quartier, durch einen fichern Bothen, den ihm bie Strigkeit des Orts geben muß, einen fcriftlichen Bes



side an den Regiments, Shef von feinen getroffenen Gins richtungen, wornach ber Regiments : Chef burch ben Res giments : Quartiermeifter bie Bertheilung unter ben Coms pagnien machen, und darüber an folche die Orbres abs gehen läßt.

Tages vor bem Aufbruch schiet hiernacht ber Regis ments. Chef ben Regiments, Quartiermeister mit ben Quars tiermeistern und Commandirten ober Fouriers und Schisten, ins erfte Nachtquartier, welche bas Regiment ober bie Compagnien bafelbst erwarten, und sodann ins nachste Nachtquartier und so fortan vorausgehen.

- §. 7. Ben der Eintheilung der Quartiere wird der Stad, wofür das Quartier in der Marfchroute bestimmt if, allemahl für eine Compagnie gerechnet, und die übris gen Compagnien so gelegt, daß der Stad, so viel thunlich, in der Mitte sen; bey der Infanterie wird die Regimentss Artillerie zugleich ben dem Staabe gelegt.
  - S. 2. Der Oberste ettheilt den Compagnien die Ans weisung ihrer Quartiere auf eine Racht, oder bis zum nächsten Rastage und zu gleicher Zeit eine Nachricht von dem Staabs Quartier und den Quartieren der übrigen Compagnien. Für alle treffen der vorausgegangene Regis wents Quartiermeister, die Quartiermeister und Commany dirte oder Fouriers und Schühen, in den Oertern die nöstige Wortehrung mir den Bögten oder Vorstehern, und nehmen die Billets an, wovon der Regiments Quartiers weiser die für den Stab behält. Soll das Regiment lange an einem Orte vieiben, so erkundigt sich der Regis wents Quartiermeister nach den Preisen der Lebensmittel,



und macht folde bem Regiment fofort ben feiner Mutunft befannt.

Ift in bem Orte vor des Capitains Quartier tein bequemet Plat, wo die Compagnie aufmarschiren kann, so suchen die Commandirten solchen innerhalb oder ausser halb des Orts auf, und einer von solchen geht der Come pagnie auf eine Biertele Stunde entgegen, und führt sie ins Quartier. Die Quartiermeister oder Fouriers theilen die Gillets unter Genehmigung des Compagnie. Chefs in der Compagnie aus: der Regiments Quartiermeister verstheilt solche an den Stab, und geht sodann, so wie die Quartiermeister und Commandirten oder Fouriers und Schützen nach der ihnen ertheilten Anweisung zum nach sten Machtquartier voraus.

- S. 10. Die Einquartierung in ben Dertern und Dors fern foll in ber Maaße geschehen, daß die vom Staabe so nabe als möglich, bey dem Quartier des Chefs zu liegen kommen, die übrige Mannschaft aber, nach ihrer Beschafs fenheit eingeleget, und die Unterofficiers so vertheilet wers den, daß solche allenthalben die gehörige Aufsicht führen können-
- Won den jedesmaligen Quartieren der Officiers und Unterofficiers auch Soldaten, soll, wenn es einigermaßen thunlich ift, der Quartiermeister oder Kourier eine besons dere Liste machen, und dem Compagnies Chef zu seiner Machricht einreichen.
- 5. 19. Die Felder, befonbers bestellte, follen bep Dars foen auf jede Weise geschonet werden, und keinem ift es



verftattet, burch foldergu geben ober barinnen gu jagen und gu ichiefen.

- f. 20. Der Borfpann, und überhaupt alle Pferbe, bie unter Beges geliefert werden, gehen nur van einem Rachtquartier jum andern, und maffen nach dem Eins ruden sofort entlaffen und unter teinem Borwande aufges halten, noch weniger aber den Leuten daben im Marfche übel begegnet werden. Ueber die bewilligten Fuhren und Pferbe darf nichts geforbert und noch weniger etwas ers prest, auch ohne Noth tein Bothe von den Unterthanen gefordert werden.
  - S. 21. Der Einquartierte ift auf weiter nichts ale Obdach und Lagerstatt berechtiget, und keiner barf sich uns terftehen, von seinem Birthe etwas zu erpressen, ober uns ter dem Schein des guten Billens abzuzwingen. Er soll seinem Wirth mit Bescheidenheit begegnen, mit Feuer und Licht vorsichtig umgehen, tein Gefof oder Spiel treiben, ober auf eine andere Weise solchem laftig fallen.
    - 6. 22. Der Oherste muß mit aller Sorgfalt barauf achten, baß sowohl auf bem Mariche als in den Quarties ren die beste Mannszucht gehalten werder Er muß die Compagnie Chefs anhalten, selbst und durch die Compags nie Officiers allenthalben genaue Aufsicht zu führen, und wenn dem ohngeachtet Excesse vorgehen, die Berbrecher ohne alle Nachsicht bestrafen und die klagenden Unterthas, nen vor bem Ausbruche zufrieden stellen.
    - 5. 23. Ueber alles, mas an Auhren, Bothen ober fonft nach den erlaffenen Befehlen abgeliefert-worben, muß ber Compagnie, Chef Nahmens feiner Compagnie, und



der Abjudant Nahmens des Staabes eine Quitung auss ftellen, dagegen fich aus jedem Nachtquartiere eine Beschetzung geben laffen, daß gute Mannezucht gehalten worr ben, und alles bezahlt fep.

## XXVI. Capitel.

Von dem Verhalten der Truppen in Ansehung der Polizey im Lande, und der den Unterthanen zu schaffenden Sicherheit und Aube.

- S. 1. Da gegen die Unterthanen ber Regel nach tein militairischer Zwang Statt findet, sondern sowohl in Der Mien, alle von der Civils Angelegenheiten, alles von der Civils Obrigteit nach ben Gesegen zu entscheiden und zu verfüs genift, so darf fich auch das Militair in die Geschäfte dere seiben auf teinerlen Beise mischen, noch sich in solchen Dins gen, die von der Civil Dbrigteit abhängen, einige Ges walt anmaßen.
- 5 2. Rein Commandant ober ein anderer in der Sars milon commandirender Officier, barf in die Policey eins fchlagende, ober die Barger, Ginwohner und übrigen Uns terehanen angehende Einrichtungen, für sich, ohne Gins willigung der Obrigkeit des Orts, machen.
- 5. 3. Auch ift das Militair nicht befugt, einen Gars ger ober andere ber Civil Obrigfeit unterworfene Perion, in einer, entweder eine gange Garnison ober einzelne Offic eiere und Soldaten angehenden Sache, eigenmächtig in ber Absicht zu arreiten, um über solche ein Bestrafunges Recht fic anzumaaßen, oder gegen felbige sich seibst Recht an verschaffen.

Die Schildwachen find anzumeffen, fich gegen jebers mann befdeiben ju betragen, und, bas, wordber ihnet ju halten befohlen worben, auf eine anftanbige Art ju bie gebren, vornemlich aber ohne bie großefte Roth nicht at Thatlichleiten zu ichreiten. Solte aber fich jemand ber Odildmade wiberfeben, ober auf fie fdimpfen, fo ift ein folder gwar bem Befinden nach in Arreft gu gieben, aber fobald als möglich ber Civil Dbrigfeit, nebft einer Aus zeige von bem Borgange und allen benfelben betreffenben Dadridten, auszuliefern, und von biefer beffen Beftra fung und gebuhrenbe Genugthung ju begehren, und um Defto gemiffer ohne Anftand ju gemartigen, ale die Civils Obrigfeiten ausbrudlich angewiesen find, barauf ernftlich au halten, bag ben Schildmachen und überhaupt einem jes ben in feinem Dienfte begriffenen Goldaten, Die gebuhrenbe Achtung erwiesen werbe. Bon Derfonen vom Stanbe ift ein nnanftanbiges Betragen gegen bie Bachen und Doften awar nicht zu beforgen. Barbe fich aber boch jemand fo weit vergeffen, fo verfteht es fich, bag mit ber Acreftirung nur im aufferften Dothfalle gu verfahren, und mo moglich auf eine andere Beife Genugthunng an begehren-fep.

5. 4. Eben also muß in jebem andern gall, in wels dem entweder die öffentliche und Privat, Sicherheit, oder eine zu besorgende Entweichung eines Stöhrers berfelben, die Arreftirung einer unter der Militair Jurisdiction nicht gehörigen Person, ohne zuvor die Requisition der Civils Obrigkeit zu erwarten, durchaus nothwendig machen solte, dieselbe sofort an die Civils Obrigkeit ausgeliefert werden. Sind Militair Personen in der Sache mit verwickelt, over



der Abjudant Rahmens des Staabes eine Quitung auss ftellen, dagegen fich aus jedem Nachtquartiere eine Befchete nigung geben laffen, daß gute Mannsjucht gehalten wors ben, und alles bezahlt fep.

## XXVI. Capitel.

Pon dem Verhalten der Truppen in Ansehung der Polizey im Lande, und der den Unterthanen 3u schaffenden Sicherheit und Aube.

- S. 1. Da gegen die Unterthanen ber Regel nach tein militairischer Zwang Statt findet, sondern sowohl in Dor Meye ale Justite Angelegenheiten, alles von der Civils Obrigteit nach den Gesehen zu entscheiden und zu verfüs gen ift, so darf fich auch das Militair in die Geschäfte dere seiben auf teinerley Beise mischen, noch sich in solchen Dins gen, die von der Civils Obrigteit abhängen, einige Ges walt anmaßen.
- § 2. Rein Commandant ober ein anderer in ber Gars milon commandirender Officier, barf in die Policey eins folagende, ober die Barger, Ginwohner und übrigen Uns terehanen angehende Einrichtungen, für sich, ohne Gins willigung ber Obrigkeit des Orts, machen.
- 5. 3. Auch ift das Militair nicht befugt, einen Bars ger ober andere ber Civil. Obrigfeit unterworfene Perion, in einer, entweder eine gange Garnison ober einzelne Officiere und Solbaten angehenden Sache, eigenmächtig in ber Absicht zu arreifren, um über solche ein Bestrafungse Recht fic anzumaaßen, oder gegen felbige sich seibst Recht an verschaffen.

Die Schildmaden find anzumeifen, fich gegen jebere mann befdeiben ju betragen, und, bas, woruber ihnen ju halten befohlen worden, auf eine anftandige Art ju be gebren, vornemlich aber ohne bie großefte Doth nicht at. Thatlichteiten ju foreiten. Solte aber fich jemand bet Shildmache wiberfegen, ober auf fie fdimpfen, fo ift ein folder zwar bem Befinden nach in Arreft ju gieben, aber fobald als möglich ber Civil Dbrigfeit, nebft einer Aus geige von dem Borgange und allen benfelben betreffenden Dadricten, auszuliefern, und von biefer beffen Beftra fung und gebuhrende Genugthuung ju begehren, und nm Defto gemiffer ohne Unftand ju gemartigen, als die Civils Obrigfeiten ausbrudlich angewiesen find, darauf ernflich ju halten, baß ben Schildmachen und überhaupt einem jes ben in feinem Dienfte begriffenen Golbaten, bie gebuhrenbe Achtung ermiefen werbe. Bon Derfonen vom Stanbe ift ein unanftanbiges Betragen gegen bie Bachen und Poften awar nicht zu beforgen. Burbe fich aber boch jemand fo weit vergeffen, fo verfteht es fich, baf mit ber Arreftirung nur im aufferften Dothfalle gu verfahren, und wo moglich auf eine andere Beife Genugthunng gu begehren-fep.

hem entweder die offentliche und Privat, Sicherheit, ober eine zu besorgende Entweichung eines Stohrers berfelben, die Arreftirung einer unter der Militair, Jurisdiction nicht gehörigen Person, ohne zuvor die Requisition der Civils Obrigkeit zu erwarten, durchaus nothwendig machen solte, dieselbe sofort an die Civils Obrigkeit ausgeliefert werden. Sind Militair, Personen in der Sache mit verwickelt, ober

ben dem Ausgange berfelben intereffirt, fo ift eine bienfame Communication jugulegen ober vorzubehalten.

- 5. 5. Wenn eine Obrigteit den Bepftand des Mills tairs, um ihren Befehlen den gehörigen Nachdruck zu ger ben, begehrt, und gebuhrend darum nachluchet, darf folier nicht verfaget, aber auch nicht weiter erftrecket werden, als erforderlich ift, um den Endzweck mit gehöriger Orbe nung zu erhalten,
- S. 6. Der in einem Orte ober Diftricte commandirende Officier ist schuldig, die Wachen babin anzuweisen, daß Ge bey nächtlichen Diebstählen, Einbruden und mördlis den Ueberfällen, oder wenn auch sonit grober sträslicher Unfug, mit Einwerfen der Fenster oder dergleichen auf den Gaffen getrieben wurde, zutreten, und die Ruhe bis dahin erhalten, daß die ordentliche Obrigkeit das weitere perfügen kann, imgleichen, daß sie die Schildwachen aus halten, wenn sie dergleichen ansichtig werden, es soforet der nächsten Wache zu melden; wie denn auch der an ein nem Orie commandirende Officier die Wachen bah n auf zuweisen hat, in den so eben erwähnten Fällen, in Ansei hung der Arrestigung, sich dem gemäß zu bezeigen, was in dem S. 4. verordnet worden.

Er ift ferner gehalten, und ohne weitern Befehl bes, fugt, auf Requisition ber Obrigteit;

- a) bie von berfelben gemachten Polizen Berfagungen gu unterftugen, und bie Bachen und Poften besfalls mit Befehl ju verfeben;
- b) zu Bollftreckung verhängter Erecutionen, die verlangte Mannichaft zu commandiren, in foferne bergleichen Eree



- Der gewöhnlich und nach Borfchrift bes f. 14. ber uns term zoten September 1766. wegen Ginrichtung ber Land , Regimenter ergangenen Berordnung, bie Leute bon ben Land , Regimentern genommen finb; \*)
- t) Einen ober mehrere Poften ober auch ein Commando in foiden gallen gu geben, mo wegen entstandener ges fahrlichen Schlägerepen ober gur Erhaltung guter Orde nung, ben einem Zusammenlauf vieler Menfchen fol des notihig erachtet wird.
- Datrouillen auszuschicken, um Diebes ober anderes lieberliches Gefint el aufzusuchen, und in Berhaft gut nehmen, oder zu Bisitationen in den Saufern, den Elb vil Bedienten einige Mann zuzugeben;
- e) Jur Aufluchung, Berfolgung und Arrestirung der Bilds biebe, nach Maaggabe der wider die Bilddieberen uns term auften Januar 1773. erlasfenen Berordung, hulfliche Sand zu leiften, \*\*) und endlich

f)

- Defage ber angezogenen Berordnung, werben bie Lands Regimenter zu Bedeckung bes halsgerichts, hinausfuhr rung bes Delinquenten, und handhabung guter Ords nung an ber Berichts, Stabte gebraucht.
  Willich erfter Band S. 180.
- Bufolge bes 6.29. ber bemerkten Berordnung, konnen' in folden Fallen, ba ganze Rotten gefahrlicher Wildbiebe aufzusuchen und zur hakt zu bringen find, die zunächt gelegene Garnisonen, ober alleufalls und nach Beschaft feinheit ber Ummanbe die zunächst bequartirte Cavallerie um Abschiedung eines Commando zu diesem Endzwed ers sucht werben. Der in der Garnison oder die Cavallerie commandirende Officier hat alsdann der Requisition eines Beamten flatt zu geben, und die Commandire zu beschligen, den Forst und Jagd Bedieuten ben Berfolgung

f) ben entftandenen Feuersbrunfen alles erforberliche nach mehrerer Borichrift bes in dem zwepten Theile biefes Reglements bavon besonbers redenden Capitels vorzus kehren.

In allen übrigen Fallen aber, und besonders, wo es auf Grang: Streitigkeiten mit auswärtigen Ländern, ober auf bie Behauptung eines Rechts oder Besiches einer eine heimischen Provinz gegen die andere, aber eines Amts oder Gerichts gegen das andere antommt, ift der Requisition der Civil Oprigkeit nicht Statt zu geben, vielmehr ist dag von lofort an den commandirenden General zu berichten, und der Besehl zu erwarten.

f. 7. In sofern aber ber gall fich ereignen sollte, baß im hiesigen Lande die Unterthanen der verschiedenen Pros vinzen, Nemter, Gerichte und einzelnen Dorfschaften ger gen einander mit Gewalt die streitigen Gränzen oder Ges rechtsamen zu behaupten suchen sollten, woden Mord und Tootschlag zu befürchten ist; so soll das Militair auf Res quisition der Civil Dbrigkeit sofort zutreten, um Ruhe und Sicherheit herzustellen. Gleichwie aber ein commandis render Officier jeden Mißbrauch der seinem Commando anvertraueten Mannschaft zu verantworten hat, also muß berfelbe daben mit aller Ringheit versahren, und die aufe ferste Borsicht anwenden, daß die Commandirten zwar keiner Beschimpfung ausgesetzt werden, jedoch aber auch nicht

gung ber Wilbbiebe und ju beren Arreftirung bie nothige Dulfe gu leiften.

Willich britter Band. G. 461.



nicht mehr Gewalt gehranden, als es bie Umftanbe erford bern, und als nothig ift, um ben Endzwed zu erreichen.

Sollte auch ein Officier, nach reifild überlegen Ums ftanben finden, daß er in dem erwehnten Fall bez der Ents fernung der Civils Obrigkeit, etwas durch ein abzuschikens des Commanda, zur Berstellung der Ause beptragen könnte, so ist er zwar schuldig, solches auch ohne Requisition der Obrigkeit an den Ort des Auslaufs zu senden; es hat aber derseibe und der das Commando anführende Officier in diesem Fall um so mehr mit Rlugheit und ausserster Worssicht zu handeln, als die Folgen davon ihnen allein zur Last fallen; insonderheit aber hat er sofort der Civili Obrigs keit davon Nachricht zu geben und demjenigen, unter dess sen Commando er stehet, Rapport davon abzustatten.

S. Burbe ein Sausherr, ben worfallenden geführe lichen Unruhen in feinem Saufe, Bepftand von der Bache begehren, fo foll zwar ber wachthabende Officier ober Uns terofficier, die nothige Mannschaft bazu abschiefen, um aus genblickliche Ordnung, Ruhe und Siderheit herzustellen, auch nach Erforderniß der Umftande auf Verlangen und Gefahr der Sausherrschaft, bis zur Arrestirung der etwa betrunkenen und tumultuirenden Personen oder widersess lichen Diensiboten schreiten. Die weitere Verfügung, Uns tersuchung und Bestrafung gehört aber tediglich vor die Civils Obrigkeit, welcher mithin auch die etwa arrestirten Personen, wenn der Hausherr verlangt, daß solche in Vershaft bleiben sollen, oder sie sich irgend eines Verbrechens verbächtig gemacht haben, so bald es geschehen kann, abe zullesern, und von derseiben anzunehmen sind.

- 5. 9. Bie im abrigen es eine Sauptpflicht bes Dilfe taire ift, ben Unterthanen Rube und Siderheit ju vers Schaffen, fo foll nicht nur ber Cavallerie nach mehrerem Ins halt der von dem Relbmarichall von Reden, mit Buftime mung Ronigl. Lanbes Degierung erlaffenen Orbre vom Titen Januar 1785., welche ausbrudlich bestäriget wors ben, jur Oderheit bes Landes, und befonbers ber Beers Bragen, Patrouillen auefdiden, fonbern es muffen fic aud alle Officiere, pornemtich aber ble auf bem platten Lande im Quartier liegende, ber Cavallerie, angelegen fepn laffen. Don demjenigen, mas ihnen megen des Aufenthalts von Diebest und andern lieberlichen Gefindel im Quartierftanbe aber in der Machbarichaft betannt mird, ber orbentlichen Obrigteit ungefaumt umftanbliche Dachricht ju ertheilen. Die muffen fobaun, menn nicht Umftanbe eintreten, welche fofort eine Berfügung erforbern, erwarten, ob von bers felben megen ju leiftenber militairifcher Bulfe eine Requis fition erfolge, und wenn es geschiehet, alles bergeftalt abs reben, baß fie von ber gehörigen Burtung fep.
- S. 10. Ben Arrestirung bergleichen Gefindels, und Aberhaupt eines jeden Stohrers ber öffentlichen Ruhe, ift ein hauptaugenmert darauf zu richten, daß man fich bers felben, ohne fie zu mishandeln, bemachtige.
- S. 11. Die zu einem folden Behuf commandirte Mannichaft, hat fich an denen bey den Arrestanten gefungtenen Gelbern, Effecten und Rleibungs Studen im gestingsten nicht zu vergreifen noch zu gestatten, daß davon etwas verschleudert werde, auch es sey so wenig als es wolle, nichts zum Geschent anzunehmen. Die so sich deffen gestungs



füffen laffen, sollen, wenn eine murtliche Entwendung vors gegangen, nicht nur als Diebe, sondern auch, weil bas Berbrechen im Dienste geschehen, noch schärfer, biejenigen aber, welche fich etwas schenken lassen, oder die Berschleus derung, wenn sie gekonnt, nicht verhindert haben, ben Umftanden nach jedoch ernstlich bestrafet werden; und ift dieses den Commandirten deutlich zu eröfnen, auch der commandirende Officier oder Unterofficier dafür, und sur seine etwanige Nachlässigetet verantwortlich.

6. 12. In allen gallen, wo eine Militair : Bulfe auf besondern Befehl des commandirenden Generals geleistet wird, werden von solchem bie nabern Borschrifen, wie weit jedesmahl zu gehen sey, ertheilet.

### XXVII. Capitel.

Von der MilitairiGerichtebarfeit.

5. 1. Die ben gesammten Truppen bereits vorhin aus gestandene eigene Gerichtsbarkeit, mit ganglicher Befreys ung von jeder fremden, in allen vortommenden Personals klagen und Eriminalsachen, ift von neuem bestätiget, und solche, so wie vorhin, in Absicht eines Regiments dem Obers sten oder Chef besselben in der Maaße übertragen worden, daß solcher, als einziger beständiger Richter, ohne allen Beptritt der Staabs Discitere, in allen dem Regimentss gerichte unterworfenen Personalklagen und Eriminals auch Dienstsachen, in so ferne diese ein gerichtliches Berfahren nothwendig machen, die Untersuchung veranlasse, das Recht spreche und die Erecution verhänge, in denen für die Obergerichte gehörigen Sachen aber auf deren Besehl. die Nothdurft verfüge.



- S. 2. Eine ber ebengebachten völlig gleiche Sericits barteit hat jeder bestellte Commundant einer Garnison, in allen den Sachen bestätiget erhalten, die den Garnisonges richten, nach mehrerem Inhalt der unten folgenden Bers arbaung, unterworfen sind, dergestalt, daß solcher in allen dahin gehörigen Sachen, so wie der Oberste in den Regis mentesachen, ohne allen Beytritt anderer zur Garnison gehörigen Personen, verfahren und das Recht sprechein soll.
- 6. 3. Bepbe, fomobl bas Regimente, als bas Gars nisongericht, find ber Rriegegerichte Commiffion und bem General: Rriegesgerichte, als ihren orbentlichen Oberges richten unterworfen, und ertennt von folden erftere nad mehrerem Inhalt bes Milltair ; Juftigreglements in allen vortommenden Ervilfachen, es fen, baß folche gleich vom erften Unfange an, ober durch den Beg ber Appellation dabin gebracht worben, und legteres, welches bem coms manbirenden General übertragen worben, in allen Erimis : nal: und folden Dienftfachen, bie einer gerichtlichen Ers beterung bedurfen und nicht vom Commando abgethan werden tonnen; ber Rriegescanzlen bingegen, bleiben wie vorbin alle Berpflegungefachen ber Truppen, die Berbunges fachen, wenn nemlich bie Bultigfeit einer Berbung bes ameifelt wird, die Dimiffonsfachen ju hauslicher Befes Bung im Lande, die Denfion, und Cartelladen, bebuf ber etforderlichen Erdrterungen und Enticheibung vorbehalten.
- S. 4. Der Oberfte ift alfo in einem Regimente und' ber Commandant in einer Garnison ber einzige bestellte Richter, ber theils in allen benen bem Gericht unterworb



fenen Sachen erkennt, theils auf Befehl ber Obergerichte bie Nothburft verfügt, und barüber niemanden auffer bies fen, Rechenschaft ju geben ichulbig ift.

f. 5. Damit jedoch die Juftis sowohl in ben Regis mentern als Garnisonen, nach Borfchrift der Gefete und Berorduungen ausgeübt werden moge, so sollen fich die Regimente. Chefe und Commandanten zu Führung des Protocolls eines beeibigten Rechtsgelehrten bedienen.

Es merben ju bem Ende in Rriebenszeiten in ben größ fern Garnifonen, Die Garnifon Aubiteurs, und in Rriegse geiten bey jedem Regimente Die Regimente : Auditeurs von Ronigl. Kriegescanzley angestellt, wovon lettere in ben Regiments, und erftere in ben Regiments, und Garnifon: gerichten unter ben Oberften und Commandanten, ober melde beren Stelle vertreten, Die Berrichtungen eines Actuarii Referentis und Concipientis verfeben, und alle Regimenter, die teine eigene Auditeurs baben, find vers pflichtet, bie ihnen gunachft mohnenden Garnifon, und Res giments : Aubiteurs jugugieben, und nur alsbaun, wenn biefe in weit entfernt find, ober eine andere gultige Urfache beren Gebrauch verhindert, nach dem Inhalte bes 14ten 6. Cap. II. bes Militair Juftis Reglemente irgend eine obrigs feitliche Derfon auf bem lande oder in ben Stadten au Berrichtung ber Aubiteurebienfte gu requiriren.

5. 7. Das Garnisongericht hat die Gerichtsbarteit aber alle jum Gouvernementoftab gehörige Personen und aber alle etwa in der Garnison vorhandene Festungsbaus Gefangene, so vorber den Militairgerichten unterworfen gewesen, in eben der, Maaße, in allen Civil und Criminals sachen

sichen, wie solche ben Regimentsgerichten im Regimente verliehen worden, jedoch so, daß ebenfalls alle schwere Bers brechen von der Entscheidung des General: Rriegsgerichts abhangen. Ueber die von den Civilgerichten verurtheilte Bestungsbaugesangene, stehet zwar dem Garnisongerichte eine gleichmäßige Gerichtsbarkeit zu; es versteht sich jedoch von selbst, wenn gegen die Gesangenen solche Berbrechent zur Anzeige kommen, welche sie vor ihrer Berurtheilung verstet haben, und die bey der vorherigen Untersuchung nicht zur Erwägung gekommen sind, die weitere Versügung solcherhalb bemjenigen Gericht, von dem die Verurtheilung geschehen, vorbehalten bleibe.

- S. 11. Dem Regimentsgericht find alle biejenigen unsterworfen, die ben bem Regiment angesetet find, ober demtselben folgen, und nicht unmittelbar unter dem Obergericht stehen, es mag der Borfall eine personliche Klage, eine Eriminals ober eine solche Dienstsache, die ein gerichtliches. Berfahren nothwendig machet, betreffen, und das Gericht ist nicht befugt, eine in der ersten Instanz anzebrachte Eis villlage an die Kriegtgerichts i Commission zu verweisen, sondern muß solche annehmen und verhandeln, so lange die Kriegtgerichts. Commission darunter nichts versügen wollen, da es dieser nach dem S. 16. des Willtair: Justipreglements frey stehet, dergleichen Klagen, mit Borbeygehung der Resimentsgerichte, anzunehmen und in der ersten Instanz zu entscheiden.
- 5. 13. Ueber ben Regiments Aubiteur und Regismenter Shirurgus hat ber Oberfte eben bie Befugniß, wellde er über einen Compagnie Officier hat; fobaib er fich im Dienft



Dienft ober auffer foldem vergeht, ober feiner Pflicht nicht nachtemmt.

- 6, 16. In eben ber Daage, wie bie Regiments : Aus biceurs, find bie Beldprebiger bey ben Armeen im Belbe, ba fie von ihrem ordentlichen foro, bem Confiftorio, entfernt find, ber Ordre bes Regiments Chefe, nicht nur in ber Ause ubung ihrer Dienftsachen, in fo fern folde nicht tas Bife fenicaftlice ober bie Borfdriften ber Religion und Rirde. betreffen, unterworfen, fonbern folde tonnen aus allen bafeibft eingegangenen Contracten und Berbindlichleiten in civilibus, gleich ben Officiers, ben ihm belanget mers Der Oberfte ift befugt, fie burch gehörige Beifung au ihrer Dienftverrichtung anzuhalten, und in Civil Dere fonalflagen gegen folde, wie gegen jeben Anbern au ers tennen; von felbft verfieht es fich, baß fie affen Policepe gefeben und fonfligen Berfugungen bes commanbirenden Senerals, gleich ben übrigen im Belbe unterworfen find, auch nicht ohne Erlaubnig bes Regiments, Chefs, mober fie feben, abmefenb fenn barfen.
- S. 18. Alle Berbrechen bie ein Soldat vor feiner Ans werbung im Lande begangen, gehören richt vor das Regis mentsgericht, sondern vor die Obrigfeit des Orts, wo folche begangen worden, und der Oberfie ift schuldig, den Berbres der auf Berlangen der Obrigfeit abzuliefern, doch kann er solche ersuchen, ihn, mo möglich, nicht in einem schimpflischen Gefängnisse zu verwahren, oder mit einer solchen Strafe zu belegen, die ihn zum Kriegesbienste unfähig machen würde. Ift indessen das Berbrechen so beschaffen, daß eine Capitals oder boch schwere Leibesstrafe ertannt

werben muß; fo wird der abgeforberte Berbrecher, wenne er bereits beeidigt ift, und in der Rolle fieht, auf vorgang gig eingeholten Befehl des General: Kriegsgerichts, wenne er aber noch unbeeidigt ift, sogleich von dem Regimente abandonirt, und der Civil Obrigkeit völlig übergeben.

hberall teine Befuguiß über eine burgerliche Person. Sos ferne es aber erlaubt ist, solche Personen nach dem vorhin Angeführten in Arrest zu ziehen, muffen die oben bemerkt ten Borschriften bes h. 3. und 4. aus dem XXVI Capitel beobachter werden, und bleibt jenen Gerichten, wenn eine Militairperson in dem Vorgange mit verwickelt ift, eine diensame Communication mit der Civil Derigkeit unbesnommen.

Ueberhaupt ist sowohl den Regiments als Garnisons gerichten andefohlen, sich in allen zweiselhaften Källen tols ner Gerichtsbarkeit anzumaßen, sondern ben dem Obergen richt anzufragen, und immittelst nichts zu thun, als was die Umftände durchaus nothwendig machen, und nicht ohne Rachtheil unterlassen werden kann.

§. 20. Alle detaschirte Corps oder Compagnien sollen bie vorkommende Arrestanten behuf der Untersuchung ju bem Stabe ihres Regiments einschiefen, es ware denn, daß jemand wegen schwerer. Verwundung aus andern Ursachen, nicht bahin gebracht werden könnte, in welchem Fall so dann das Regimentsgericht nach erhaltenem Berichte die Untersuchung an Ort und Stelle verfügen kann.

Ift ein schleuniges Werhor nothwendig, so wird bie nachfte Obrigkeit barum von bem Officier bes Betof fes



mente erfact, jeboch bavon ju gleicher Beit bem Regis mentegericht Bericht erftattet.

Ift hingegen bas Regimentsgericht des detaschirten Corps oder Compagnie auffer Landes oder sonft weit entifernt, so foll solches feine Arrestanten an das nächste Gars misongericht zur Untersuchung einschieden, wenn nicht der Officier desselben zu gleicher Zeit die Erlaubniß erhalten hat, die ersten Berhore selbst anzustellen.

5. 21. Die Gefege, wornach fowohl im Regimente, als Garnifongericht die vortommenden Sachen entschieden wert ben follen, finb:

- 1) Die Rriegesartitel, bas Wilitair , Juftigreglement \*) und fonftige Militair , Berordnungen.
- 2) Das Dienftreglement unb andere Reglements.
- 3) Die allgemeinen Landes : Berordnungen, Rechte und Gewohnheiten.
- 4) Die allgemeinen Reichsgesete und Gewohnheiten, und endlich in Ermangelung aller Diefer Gefete.
  - 5) Die angenommenen romifchen und canonifden Ges.
- S. 22. Die ordentliche Gerichtsstelle des Regimentss Gerichts ift des Oberften Bohnung, so wie ben den Gare nisongerichten des Commandanten Wohnung, und alle wichtige Handlungen der Gerichtsbarteit, wobey die Ges

Die Krieges: Artifel find publiciret, Sannover den 15ten November und das Militair: Justigreglement den 1sten December 1736. bepbe Gesetze steben in den Luneb. L. C. Cap. III. Sect. 1. Nro. 1 und 2. Cal. L. D. Cap. III, Nro. 1, pag. 1. und Nro. 2, p. 36.



genwart bes Regiments, Chefs woer Commandanten als Richters erforderlich ift, sollen dassibft vorgenommen werden. Der Oberste und Commandant können jedoch dem Audis teur die Frenheit übertragen, minder wichtige Gerichtshands lungen in ihren Ramen zu verrichten, auch die Berhöre, und alles was zur Untersuchung und Einleitung einer Sas che gehört, in den Berhör: Stuben, oder in deren Ermans gelung in des Auditeurs Quartier vorzunehmen.

- §. 24. Alle ben ben Regiments, und Garnifongerich, ten vorkommende Rechtsfachen, follen burch ordentliche Rriegesverhore erörtert und jur Entscheidung vorbereitet werden. Der Aubitenr barf für fich tein Berhor anftels len, aber es ift seine Pflicht, über alle ben ihm angebrachte Rlagen und Anzeigen eine Registratur aufzunehmen, foliche dem Oberften vorzulegen, und deffen Berfügung bars über zu erwarten.
- 6. 26. Ein Kriegesverhör ift alsbann gultig und ges hörig befest, wenn foldes von dem Oberften angeordnet worden, und aus dem Auditeur und zwey Officieren bes fiehet, wovon der eine, wenn ein Officier vor dem Berhore fteht, allemal einen höheren Grad haben, der andere aber in der Anciennitat vor ihm seyn muß.
- 5. 27. In geringen Saden, beren Entideibung nicht an bas General Riegesgericht gebracht wird, fondern vor bem Obersten oder Commandanten abgethan werden kann, ift die Gegenwart eines Officiers hinreidend, der jedoch, wonn ein Officier vor dem Verhor steht, allemahl höhep im Range oder in der Anciennität sehn muß. Eben bas bleibt in allen den Källen nachgelassen, zoo das Verhör nicht



hiche die Perfon des Abzuhörenden felbst betrift, &. E. ben einem Zeugen, und überhaupt in allen Civitfachen, sor fern es daben auf teine befondere Feverlichteit antommt, welche die Anwesenheit zweyer Affestoren nothwendig mas den, wie &. B. ben der Aufnahme eines Testaments.

Die jum Berhere commandirt gewesene Officiere, barfen niemals in ben Sachen, worin fie Affistoren gewes fen, einem Kriegesgerichte als Prafibes ober Affisforen beps Wohnen.

- \$ 29. Den Officieren, welche Bepfiger in Berboren find, ift es nicht erlanbt, felber ju fragen, ober die Antwor, ten einzulenten und anzugeben.
- S. 32. Der Oberfte bestimmt auf vorgangiges Gur, achten bes Auditeurs ben Inhalt ber Befdeibe, und un's terfchreibt folche.
- 5. 33. Die vorkommenden Civilfachen, welche fireis tige Parthepen vorausseigen, werden mittelft der vorhin bes schriebenen Ariegesverhore summarisch verhandelt, und bept de Theile über den Grund der Rlage, wie auch über die Einwendungen dagegen zu Protocoll vernommen. Jedoch wird kein Advocat daben zugelassen.
- 5. 34. Befteher die Sache aus vielen Puncten und ift folde ichwierig, fo referirt der Aubiteur barüber mit feis nem Gutachten an den Oberften, und erwartet von ihm, ab ein fchriftliches Wrefahren burch Advosaten zugelaffen werben foffei

Bird foldes jugeiaffen, fo verführe ber Anbiteur nach ben Regeln bes Proceffes.

- 5. 35. Das Endurtheil darf niemals weggelaffen wers ben, wenn gleich im voraus klar einleuchtete, bag wegen Unvermögens des sachfälligen Theile, keine Erecution möge lich ware. Den Parth ven bleibt die Appellation von dem Erkenntniffe des Regimentsgerichts unbenommen.
- S. 36. Ben Sachen, die durch einen Eid abgethan werben follen, muß ber Auditeur die Parthepen nach Bore schrift ber Landesgefete über ben Eid und beffen Folgen belehren, die Sidesformel entwerfen, die Lage der Sache dem Oberften mit ben Grunden vorlegen, und von ihm die Bestätigung der Eidesformel durch seine Unterschrift ere warten.

Die Abnahme des Eibes muß ber Oberfte als Richter vornehmen, sobald die Sache von einiger Bichtigkeit ift, ber unerheblichen aber stehet es ihm fren, die Abnahme best selben dem Auditeur zu übertragen. Eben so wird es ben Bergleichen gehalten, die niemand auffer dem Oberften bestätigen kann.

§. 37. Appelliren die Parthepen ans Obergericht, fo foll alles bas beobachtet werben, was die Procesordnungen besfalls vorschreiben.

Den Inhalt ber rechtefraftig und gultig geworbenen Urthel muß ber Oberfte burch eine angemeffene Erecution gur Burfung ju bringen fuchen, wozu jedoch niemals Erequenten gebraucht werden follen.

Muß megen fehlender Gelegenheit zur Execution, auf Manifestation erkannt werden, so ift davon an bie Ariegesgerichts. Commission zu berichten, und beren Berfüs gung zu erwarten.



S. 38. Ben allen gerichtlichen Sandlungen, die nicht ftreitig find, sondern von dem fregen Willen der Parthepen abhangen, als Contracte und bergleichen, muffen, wenn solche gerichtlich aufgenommen werden sollen, so wie bem Reiegesverhore, zwen Officiere, oder wenn die Sache nicht wichtig ift, wenigstens doch einer gegenwärtig fepn.

Der Aubiteur nimmt in Gegenwart bes Officiers ben Antrag ber Partheven ju Protocoll, belehrt folche von bemienigen, mas die Rechte barüber sagen, und lagt am Ende bas Protocoll ratihabiren, berichtet bavon bem Oberften, und biefer bestätiget die Sandlung als Richter burch seine Unterschrift.

6. 39. Bird ein Teftament zu Protocolf gegeben, so tann der Auditeur zwat eine Belehrung über dassenige ertheilen, was die Gesete daben vorschreiben, jedoch ohne den Leuten ihren letten Billen in den Mund zu legen zer soll die eigenen Worte so viel möglich -niederschreiben, und nach geschehener Borlesung das Protocoll nochmals bestätigen lassen.

Birb ein icon entworfenes Teftament offen überges ben; fo ließt-der Auditeur folches vor und registrict die Ges nehmigung.

Bird ein Teftament verstegelt übergeben, so wird ber Testator über seine Biffenschaft, daß es sein Testament sep, befragt, und solches registrirt; kann er nicht schreiben und lefen, so erbricht ber Aubiteur solches, ließt es vor, und registrirt sodann die Genehmigung. Ift der Testator dem Gerichte völlig unbekannt, so wird zwar seine Angabe res



giftrirt und bas Teftament angenommen, über feine Pers fon aber gehörig nachgeforichet.

S. 40. Ein gerichtlich aufgenommenes Teffament wird von bem Oberften in ben Regimentstaften niebere gelegt,

Der Aubsteur überbringt foldes mit ben bepben Offic eieren, die gegenwärtig gewesen, dem Obersten, und refes rirt von dem Borgange; der Oberste veranlaßt die Eröf, nung des Regimentstaftens, und in seiner Segenwart wird es von dem Aubiteur, der über die ganze handlung eine Registratur aufnimmt, eingelegt. Hiernachst verser tigt der Auditeur einen Depositenschein für denjenigen, ber das Testament einreicht, welchen der Oberste unterschreibt und mit dem Gerichtsstegel bedrucken läßt.

S. 41. Da es ben ber Deposition blos auf die Sie derheit antommt, und diese ber Regimentstaften völlig leis fen kann; so soll soldes ber Ort fepn, wo alle gerichtliche Deposita und ein gerichtlicher lezter Wille aufdewahret werben,

Und felbft bes Oberften legter Bille tann barin vers wahrlich liegen, wenn er vorher behuf ber gerichtlichen Aufnahme beffelben, in sofern es ein gerichtlicher legter Bille seyn foll, bem nächften nach ihm im Commando, bie Gerichtsbarkeit übertragen hat, und in beffen Gegenwart bas Einlegen verrichtet worden, von welchem er sodann auch ben Depositenschein erhalt.

S. 42. Das Garnisongericht legt bie vortemmenden Deposita in einen bey bem Gericht befindlichen Depositens taften.



taften, wagy der Commandant, und auffer ihm ber Gam nifon: Aubiteur einen befonbern Schlaffel hat, nieber.

Der Auditeur nimmt von der Depofition; die in Ger genwart des Commandanten gefchiebet, eine Registratue auf, und ferriget ben Depositenschein, ben der Commandant unterschreibt, aus.

Der Commandant fann fein eignes Teftament in ben Raften legen, nur muß er fich in diefem Fall den Schein von dem Auditeur mit beffen Unterschrift ausstellen laffen, und zu ber Sandlung einen Officier aus der Garnison gieben.

6.44. In allen Berlaffenschaftesaden berjenigen, die im Regimente ober von der Garnison verstorben find, ift von neuem die destgale abgegebene Instruction vom 42sten Movember 1759. bestätiget worden, und foll das nähere Versahren hierben fich nach dem Militair, Justitreglement richten \*).

Die Berfiegelung, welche bem Regimenter ober Gornie fongerichten obliegt, ift in allen ben Fallen jn werfugen, wenn ber Berktorbene Derrichaftliche Geiber ober Sachen unter fich gehabt, tein bekannter Erbe vorhanden, einer davon abwefend ober minderjährig ift, aufferdem aber nicht anders, als auf geschenes Ausuchen derzepigen, die fals des mit einigen Granden fordern sonnen, wie die Erediteren eines Gerichtstundigermaaßen außerst verschuldeten Officiers. Wenn die dazu commandirte Officiers desfalls aus ihrer Garnifon geben maffen, so find fie, wie der In-

<sup>/ \*)</sup> Billiche Anegug ar B. G. 733.



venturen und Auctionen auffer ber Garnifon, gu Diaetek berechtiget.

9. 54. Auffer ben eignen in einem Regimente ober Garnison vortommenden Sachen, befommen bende So richte annoch Sachen aus einem Manbato ber Obern ober auf Requisition anderer Gerichte, ju verhandeln.

Bie jedoch ein Regimentes ober Garnisongericht, ausser Ber Kriegesgerichte Commission und dem General Rrieges gericht keinem der übrigen Collegiorum unterworfen ist; so kann es, ausser von jenen beyden, niemals Wandata en halten, und die übrigen Collegia muffen die Obergerichte requiriren, wenn ein Regiments oder Garnisongericht ett was leisten foll.

S. 55. Wirb von andern Gerichten die Rechtehulfe err beten; fo barf folche nicht verfagt werben, und wird babep in eben ber Daage, wie in eigenen Sachen, verfahren.

Gleichwie aber die Requisitionen, um die Sistirung einer Militairperson zu einem Zeugniffe oder aus andern Ursachen in Criminal. Untersuchungszachen, oftmals nicht sone Nachtheil des Processes und Zeitverlust, an die ors dentlichen Militair. Obrigkeiten gelangen mögen; so sollen in Gemäßheit der dieserhalb bereits unterm gen und rzten Jun. 1774. an die Militair, und Civil Obrigkeiten erlassenen Berordnung, \*) in allen den Källen, wo der Reigimentsstad eines Beurlaubten oder Bequartierten, so welt von der Gerichtsstelle entlegen ist, daß eine Requisition an solchen nicht ohne Nachtheil der Untersuchung und Zeitz verlust gelangen kann, die Civil Obrigkeiten besugt sepn,

um



um ble Sifieung eines Benrlaubten von der Infanterie, Artillerie und Jugenieurs, oder Bequartierten von der Cavallerie, nur den nächften Garnisonscommandanten oder nächften Cavallerieregiments : Stab, zu requiriren, und sowohl die Garnisonscommendanten als Cavalleries Stabe sollen schuldig. ppn, dieser Requisition dahin die schleunigste holge zu geben; daß sie ohne Ausschub den Beurlaubten oder Bequartierten anbefehlen, in dem angesetzen Ters min personlich zu erscheinen; und daß solches geschehen, dem requirirenden Gerichte wissen zu lassen.

Treten bey der Requisition besonders von auswärtigen Gerichten Bedenklichkeiten ein, so muß davon vorher an das Obergericht Bericht erstattet werden, da ein Regis wentsgericht so wenig als ein Garnisongericht besugt ist, über die Rechtmäßigkeit einer Requisition zu urtheilen; es wäre denn, daß solche gegen klare Landesgesetze, wie die Bitte um die Execution in jemandes Gage, verstieße, als in welchem Falle es solchen unbenommen bleibt, mit auss brücklicher Anführung des entgegenstehenden Gesetze, die nöthige Borstellung unmittelbar abgehen zu lassen.

Zwenter Theil.

Dienft Reglement befonders fur Die Cavallerie.

Erfter Abichnitt.

IV. Capitel.

Von der Gage.

5. 10. Macht ein Unterofficier, Renter ober Dragos ner Schulden, fo foll er awar, wenn er far fich Bermegen

befift, ju beren Bezahlung aus diefem Privatvermögen anzehalten, niemals aber feine Gage baju genommen wert ben. hat er kein Bermögen, fo foll er zwar wegen feines Leichtsinns und wiffentlichen Betruge, nach Beich affenhoit ber Umftanbe, zumat wenn zugleich vorfehlicher Betrug babey bemerket wird, nachbrucklich bestraft ihm ber Ges muß ber Gage aber ungeschwächt zu seinem Unterhals ger lassen werden,

Ein gleiches ift in bem Dienftreglement für die Im fanterie (Abichnitt t. Cap. IV. 5. 2.) in Abficht der Untern efficier und Soldaten ausbrucklich verordnet.

#### VII. Capitel.

Pom Verhalten in den Quartieren.

6. 1. Ein jeder Unterofficer, Renter und Dragoner, es mag folder ein Quartier angewiesen erhalten, oder fich soldes felbft gemiethet haben, ift ichulbig, fich in felbigem rubig und beideiben zu verhalten.

Auch muffen biejenigen, welche bemeibt find und Ring ber haben, bafür forgen, bas burch biefe bem Birth tein Weberlaft geschehe, und sollen für jeden Unfug, der burch solde, selbst ohne ihr eignes Zuthun, veranlaßt wird, baften.

5. 9. Die an jedem Orte eingeführte Polizen ift auch für die Cavallerie eine Richtschnur, nach deren Borschrift ein jeder sich zu achten schuldig ift. Miemanden ift es das her verstattet, in den angewiesenen oder gemietheten Quars vieren, selbst wenn der hauswirth damit friedlich senn wols w, solche Leute auszunehmen und zu beherbergen, denen



Die Obrigfelt Den Aufenthalt nicht geftatten wollen, und baher teinen Bohnfchein ertheilt hat.

Eine gleiche Borichrift ift in bem Dienftreglement für bie Infanterie (Abichniet 1. Cap. VI. 6. 1. 2.) und Are tillerie (Abichniet 1. Cap. V. 6. 2. 3.) enthalten, mit dem Bufat, daß teinem Bequartierten erlaubt feyn folle, ihm nicht zuftehende bargerliche Rahrung und Gewerhe zu treiben und badurch ben Einwohnern ihren Unterhalt zu schmälern.

§. 15. Sowohl zu Erhaltung guter Ordnung, als auch insbesondere um hulfsbedurftigen Reisenden das Quartier ber im Orte befindlichen Unterofficiere, Reuter und Dragoner sofort tenntdar zu machen, soll an ein jedes bere selben, an einer sichtbaren Stelle, ein schwarzer Brett ans geheftet werden, auf welchem mit weißen Buchstaben die Rummer bes Regiments, der Rame des Compagnie: Chefs und des Einquartierten gezeichnet ist.

#### XII. Capitel.

Von Marfchen und Binruder in die Quartiere.

5. 12. Begen bes Quartiermefens und ber Umquare tierungen in einem Quartierftanbe, ift auf bas Gervisregles ment, und die Abrigen biefen Gegenstand Vezielende Bers vrbnungen hingewiefen, welcher jedoch einige einzelne Bore schriften far die Regimenter hinzugefagt worden.

Benn nemlich in einem angewiesenen Quartierfianbe ein Quartier wegen ichlechter Beschaffenheit nicht bezogen werben konnte, ober ber Bequartierte foldes in dem eer forberlichen Stande hiernachft nicht unterhieite, fo muß



davon der Obrigfeit Anzeige geschehen, bamit felbige die nothige Remedur verfüge, oder in dem Orte und Rotte ein anders brauchbares Quartier anweise.

Benn ben Umquartierungen ein bisher ledig gelaffes nes Quartier belegt werden muß, fo foll dem Birth fo fruhzeitig Rachricht bavon gegeben werben, bag er vor Antunfe bes Ginquartierren, Stall, Cammer und Bette geborig in Ordnung bringen tonne. Und bamit um befte gemiffer hieran nichts ermangele, und allen Diehelligteis ten, fo hernach swifden bem Birth und Ginquartierten barüber peranlaffet werben tonnten, vorgebeuget merbe, to foll ber Unterafficier bes Meviers, vor Antunft bes Gins quartierten bas Quartier vifitiren, ob foldes geborig in Stand gefeget fey. Befindet felbiger Mangel, fo foll er auerft felbft fuchen, ben bem Birth in Gate Die nothige Remedur ju bemurten. Will biefer fich aber nicht baju bequemen und ift auf Anzeige und gutliche Borftellung und Unfuchen burch ben Umteunterbedienten ebenfalls eine Menderung nicht ju beschaffen, so thut et bem Officier feiner Infpection bavon Delbung, welcher ben etwa meis ter Entfernung bes Amtes und feines Capitains von bem nachften Amtsunterbedienten Die Requitrung bes Quare tiers ju verlangen, hiernachft aber von ben gemachten Berfilaungen feinem Capitain-Rapport abzustatten bat. bamit menn bem befundenen Dangel nicht fofort abgeholfen mutbe, felbiger mit ber Amte , ober Gerichteobrigfeit Darüber communiciren tonne. Solte bergleichen Dangein aud auf Communication bes Capitains burch bie Obrias teit nicht geborig abgeholfen werden, fo giebt ber Capitain



bem Regimente: Chef bavon Radricht, um ben Unfrer Rrieges: Cangley die erforberliche Remebur zu bewirten.

\$. 13. Wenn ferner ein Unterofficier, Reuter ober Dragoner sich mit seinem Wirth vergleichen, und sich ein Quartier seibst anschaffen will, so steht ihm solches unter Genehmigung seiner Oberofsiciere, als ohne deren Vorwissen überall keine Quartiersveranderung vorgenommen werden darf, nach Maaßgabe des Servisreglements zwar frev. Da inzwischen auf den Kall, daß ein oder ander Megiment oder Compagnie aus seinem Quartierstande wegs gezogen oder die Quartiere verwechselt werden, die Quartiergelder nicht weiter, als von dem Monate, in weichem die Berwechselung geschieht, bezahlt werden, so muß der Oberofsicier demjenigen seiner Untergebenen, weicher sich ein Quartier miethen will, darunter bedeuten, damit er bep seinen Contracten deshalb Borsicht gebrauche.

#### XIII. Capitel.

Dom Verhalten bey entstehendem Seuer.

S. 1. Wenn Feuer in einem Dorfe ober andern Orte ausbrechen follte, woselbst Jemand von der Cavallerie Bes quartiert ift, oder auf Urland sich aufhält, so muß ders seibe, falls sein Quartier von dem Feuer so weit entlegen ift, daß mit Wahrscheinlichkeit in der Zeit seiner Abwesens heit für sein Quartier selbst teine Gesahr zu besorgen stes bet, sich sogleich zu Pferde seinen, und zu einem im nacht sten Dorf oder Orte Bequartierten reiten, um diesem Nacht ticht vom Feuer zu geben, damit solcher nach dem nächsten Orte, wo Sprüßen zu haben sind, sich verfüge, und solche

44/4

herbenzuschaffen sache. Er feibst begiebt sich aber fogleich jurid, und hesorgt feine eigenen Sachen, indem er feibige au einem soichen Orte zusammenbringet, wo fie wohl vers wahret sind, und ohne den geringsten Verlust aufbehalten werden können. In den Orten, wo mehrere Mannschaft einquartiert ist, geschiehet dieses Zusammenbringen an eis nem gemeinschaftlichen Orte, woselbst alsdenn ein oder mehrere Mann zur Bewachung der Pferde und Equipage den Posten nehmen, damit erstere sich nicht beschäbigen, und von leztern nichts entwendet werde.

Saben ble Einquartierten ihre eigene Sachen in Ords nung gebracht, welches mit möglichfter Geschwindigfeit ges ichehen muß, fo begeben fie fich nach der Feuerftelle, und leiften dafelbft Galfe.

- 9. 5. Entfiehet Feuer an dem Orte, wo der Stas bes Regiments lieger, so muffen die in der Nahe liegenden Bequartierten fic vor des Chefs Quartier einfinden, und der Regiments, Adjudant oder ein andrer Officier wird fie anweisen, wo fie gebraucht werden sollen.
- 5. 6. Wenn in den Rachtquartieren auf Mariden ober in Cantonnements Feuer entstehen sollte, so wied, so bald der Augenschein den Ausbruch desselben zeiget, oder sichere Anzeige davon geschiebet, durch den Trompeter Lerm geblasen, da sodann alles sattelt, packt, und in der möglichsten Geschwindigkeit nach dem bestimmten Berssammlungs. Plat sich begiebt. Diesenigen, denen das Feuer zu nahe ift, suchen ohne zu satteln und zu packen, in möglichster Geschwindigkeit ihre Pferde und Mondis runget Stücke zu retten und holen nächstem, wenn es noch Zeit ist, das ihrige nach. Der Commandeur schiedt hierauf von seinem Commando so viele Leute zu Auß, als



entbehret werben tonnen, bon vorerwehntem Berfamme lungsplat jurud jum Reuer, um bafelbft hulfliche Sand ju leiften, und last foldes ber Civil Dbrigteit des Orts, wach deren Einrichtungen fodann bie Mannschaft zu verrfahren hat, anzeigen, nimmt auch felbft dieferwegen mit der Obrigteit Abrede.

6. 7. Der Regel nach werben ber ausgebrochenem Reuer alle Anordnungen und Beranftaltungen ju beffen Lofdung und ju Erhaltung ber hieben erfordetlichen Orbe nung, von ber Civil Obrigfeit, wenn felbige gugegen ift. getroffen und birigiret, von Seiten bes Militairs aber an Ausführung diefer Beranftaltungen alle Bulfe und Unter figung gegeben, welche felbiges baben leiften tann. bem Orte, wo bas Reuer ausbricht, und ben ben aus ber Radbarfchaft bergutommenden Militaire Derfonen nur ein Umerofficier, so zeigt felbiger der Obrigfeit an, daß die Mannichaft beteit fep, ju belfen, ba alebann bie Obrice feit ihm Anweifung geben wirb, wie felbige bie Bulfe ber Mannichaft angewandt ju haben municht. Bit aber ein Officier gegenwartig, fo nimmt berfelbe mit ber Obrigfeit. jeboch ohne fich in deren Direction ju mifchen, fowohl wer den ber bienfamften Anftalten, als auch auf welche Art die Mannichaft gu Sulfe tommen foll. Abrede, und bietet bas" ben auf jebe Beife bie Sand. Sauptfachlich wird bas Militair ju Erhaltung guter Ordnung 3. B. um die Rele ben jum Bafferreichen vor dem Zulauf und Unbringen mil figer Leute au beden, die geretteten Sachen gegen Diebs fahl gu fonten, Lente ju ber nothigen Arbeit berbenjuber len, u. f. f. gebraucht. Ber allen biefen Bortebrungen aber muß die Mannichaft ben Leuten mit Befcheibenheit und mit Glimpf begegnen, geftalten alles Schimpfen und · Odlas



Schlagen aufe icatffle unterfagt, und ben Officieren und Unterofficieren auf bas genaueste hierauf ju achten, gebosten warben.

# Zwenter Theil

Dienft. Meglement befonders fur Die Infanterie.

# Erster Abschnitt,

#### XV. Capitel.

Vom Verhalten bey entftandenem Seuer.

S. L. Ein Regiment ober Bataillon, das in einer Garnison eingeruckt ist, erhalt sofort durch den Commans banten Compagnieweise einen Lerm; oder Sammelplat angewiesen; ber wenn vielt Beurlaubte benm Regimente find, zwegen Compagnien, auch nach Maafgabe der Starte einem ganzen Bataillon oder Regimente zugetheilet werden kann.

Die Grenadier: Compagnien erhalten ihren Lermplag vor dem Quartier des Chefe. vom Regiment ober Bataib lon, und in, dem Opte, wo der commandirende General wohner, dum Theil vor deffen Quartier.

S. 2. Wenn in einer Garnison Feuer anderer Lerm entsteht, und geschlagen wird, ift ber Goldat schuldig, sofort seine Sachen einzupaden, und in voller Mondirung mit Obers und Untergewehr, Patrontasche und Cornoster nach dem ihm zugewiesenen Lermplage zu eilen, boch kommt est nicht darauf an, ob solcher in Ramaschen ober sonft volltig ajustirt erscheine, nur daß er hochstens binnen einer Wiertelstunde ben Bedmeibung der Strafe da sen.

Das Beug ber Kranken, wher auf die Bachen coms mandirten Mannichaften, muffen die Cameragen mit auf



die Leemplage nehmen, und befonders ber Commandie. Sers geante dafür forgen, daß solches geschehe. Und wie es die Pflicht eines jeden ift, bey entftandenem Lerm so geschwind wie möglich auf dem Sammelplas zu erscheinen, so vers sieht es sich von selbst, daß Officiere und Unterofficiere hiers unter ein gutes Bepfpiel geben muffen.

Wer nicht auf feinem Lermplage erscheinet, foll ofne Dachficht nach ben vorliegenden Umftanben faftrafet wers ben.

5 3. Der Unterofficier, an beffen Bache zuerft bekannt wirb, daß Fener entstanden fep, muß unvorzäglich einen Corporal oder Gefregren und 2 Mann an den Ort des Feuers, zur Erkundigung absenden.

Der Corporal ober Gefrente stellt einen Mann vor bas haus, um allen Unfug und Biebstahl zu verhaten, und ben aubern schickt er mit einer genauen Nachricht von ber Beschaffenheit bes Feners zur Meldung an die haupes wache, von welcher es an den Commandanten, Regimentss Chefs, Staabs Disciere und Abjudanten gemeldet wird; er seibst teber an seine Bache zurück, und meldet bes Feners Beschaffenheit dem wachthabenden Unterofficier, ber, winn Gefahr vorhanden, nicht nur sofort Lerm schlagen ibst, sondern nach der Starte seiner Bache 4, 6, bis g. Mann mit einem Corporal oder Gefrenten zum Fener schick, um die Zugänge vors erste zu besehen.

S. 4. Sobgib von ber bem Kener jundchft gelegenen Bache Lerm geschlagen worben, geschiehet eben dieses von ber Saupte und allen übrigen Bachen, und von allen nicht im Dienfte ftehenden Tamboure. Die Lermschlagenden

Lambaurs nehmen alle ihren Weg nad ber Sauptwache, wo fich der Regiments : Tambour einfindet, und die ankome menden Lambaurs nach dem Ermessen des wachthabenden Officiers jum weitern Lermschlagen in die Gassen verthein bee.

Die im Dienste ftehenden Tambours nehmen sodunden nächsten Weg zu ihren Wochen wir Lermschlagen zur auch, ma fie bleiben; die nicht im Dienste stehenden ver sammeln fich von neuen an der Hauptwache, wenn fie in dem ihnen angewiesenen Gaffen umgeschlagen haben, und bleiben ba so lange bis ber Regiments. Tambour fie ener taft.

- G. 5. Damie iedoch tein unnörhigen Lerm gemacht werbe, so soll der wachtbabende Officier niche eben Lerm schlagen lassen, als bis ihm enewehen der ausgeschiede Corr vor oder Gefreyte von der werklichen Gesahr die Webbung gethan, oder die Flamme dum Goche oden haufe herausbricht und gesehen merben tann; in diesem Zause sollen auch nur die nicht im Dieuse sehenden Lamboure die Erlandnis haben, ohne alle Ordre Lerm zu schlagen, und so nach der Sauptwoche zu gehen, mit dem Hinzunftigen; daß ein Lambour, der ohne auf der Große die Blamme mahrzunehmen, unüberlege Lerm schläger, dasür angeschen werden soll.
- S. 6. Sabald. Lepm gefchiggen wirb, treien alle Bas den ine Gemehr; die Thore merden am Tage fagletch ges sperte, und viemand hinanegetasten, und nur diejentzen, die in die Stadt gehoren, oder behülfliche Sand leisten tonnen eingelassen, dag gan aben wird plien felden Lem



ten, ble verbeidig icheinen, ober nur hindernis und Bermirrungsveranlaffen tonnen, bet Gingang verfagt.

9. 7: Immittelft miffen die Compagnien auf ihren Lermpfagen vom erften Lermfclagen an, binnen einer Biere tel Diunde verfammiet feyn, wo fie Compagnienweise fors miet werden und, mit bem Gewehre ab, fleben bleiben.

Bon feber Compagnie foll ber Officier ober Unterofe ficier, welcher guerft auf ben Play temmt, ben erftlome wenden Corporat wie a Mann gum Fener fenben.

Der Major oft sour ober Capitain ber Inspection in großen, und in kleinen Garnisons ber alteste auffer Dienst stebende Officier begiebt sich sofore an den Ort, wo das Feuer ansgedrochen ift, und täfte die gleich Anfangs von den Wochen zum Feuer Commandicten, durch Lente von den Compagnism wellssen, und erflere in thee Wachen zurücks gehöllt inis der unwesenden Mannschaft beseite nicht der glum Feuer laufenden Gregen zu Leponnanzen als Werstärfung des Aven were andere Boilend.

Auffer ben jum Beuer betachteten Leuten, foll noch ibe Confpagnie einen Gefreyten vom Lermplate an ible Juuptwache fcliere, bamit folde bey ben vielen Melbuni fin bafetell Tebalfich feyn tonnen.

5. 8. Entfieht in der Nachbasichaft bes Regimentie. Gele Frubt, fo forge bie bafelbft versammitete Grenadiere Compagnie methigen Salls für ber Rettung ber fabnen und ber Megimentes Ruftene.

14: 38 Bes Feuer in ber Dachbarfchaft eines Capitains,

von bem Lermplage ein Fourier und 12 Mann abgeschidt,

Bricht in ber Nachbarschaft bes Regiments Quentiermeisters Fener aus, so werden zur Rectung ber Regiments Papiere und Rechnungen ein Unterofficier und 4 ober 6 Mann vom nächken Lermplate hin beorbert; auch dem Regiments Ehirurgus einige Mann zur Rettung des Medicin Raftens zugegeben, wenn in beffen Nachbar schaft Feuer ist.

S. g. Der Commandant findet fich fo wie bie Orthe Obrigleit, geitig ben dem Feuer ein, und verabredet mit solder die diensamften Mittel zu beffen Loschung, und biefet baben auf jede Weise, besonders mit den erforderlichen Aribeitern die Sand.

Indeffen ift ein vor allemal festgefest, daß die Gari nison ben einem enrffandenen Fouer in Aufiche ber Lofchung überall tein Commando haben, fonbern lediglich zur Unter ftigung ber Loschungs, Anstalten bienenisolle.

Ihr fieht bemnach ju, die Gaffen jum Fener ju bept ben Seiten zu beseihen, die Zugänge für die Fenersprühen, Geräthschaften und Waffersuhren offen zu halten, die zur hin und herreichung ber Wasser Eimer angestellten Rebben vor dem Zulauf und Andrengen musster Leute zu bebten, allen Diebstahl nach Wöglichtett zu verhaten, und mussige Zuschauer vom Feuer abzuhalten.

Die Obrigkeit wird zu bem Ende jemanden mit Aufe trag verfeben, der die Posten anweise, wer zum Feuer gehöre, baben eine Verrichtung habe, und alfo durchzulase sen sen. Doch foll sich die Garnifon daben alles Schlatgens und übler Begegnung der Leute, ben nachtrucklicher



Strafe enthalten, und auch alebenn mit allen Glimpf verfahren, wenn Leute ju ber nothigen Arbeit herben ges bolet werben muffen.

Die Orts: Obrigfeit und bie von solder angestellten Feuer: herren haben die Losdungs: Anstalten lediglich ans zusednen und zu dirigiren, und die Mannschaft die allem falls zum Riederreißen oder Gedienung der Sprügen coms mandirt wird, ift verpstichtet, fich nach deren Anordnung zu richten, und die Ober: und Unterofficiere sind schuldig, selche dazu anzuhalten, ohne sich, daben einer Direction anzumaaßen, oder sich in die Berfügung der Orts: Obrigs teit oder der Feuerherren, einzumischen.

h. 10. Der Commandant eines Orts, glebt im vors aus nach Maaggabe ber ihm von der Orts: Obrigkeit communicitien Feuer: Ordnung die nothigen Ordres, wornach fich die Garnison in den vorkammenden Fällen zichten könne.

Gemeiniglich pflegen nach ben Feuer i Ordnungen bie Rirchen erofnet, ober große frene Plate bestimmt zu mere ben, wohin die aus dem Feuer gerettete Meubles von der Burgerschaft gebracht werden muffen; die Garnison muß also schon im voraus instruirt senn, zu deren Sicherheit von der nachsten Wache ober Lecm. Plate die hötzige Manus schaft abzuschien, welche den Plate oder die Airche besetze, und alles gerettete Gut passtren, ohne ausbrücklichen Ber fehl aber nicht bas mindeste wieder abholen und wegbrine gen laffe.

STATE OF

5. 11. Bon ben Lermplägen barf feiner whne Erkalle mis weggeben, und die Mannichaft foll, fu lange der Lerm bauret, unter bem Gewehre bleiben.

Werden einige Mann durch die Corporals zur Arbeit bermfleuer gefordert, so muß der Officier des Lermplates sollen, zwar augenblicklich verabfolgen lassen, jedoch nicht verstatten, daß solche das Obers und Untergewehr, Tornüster und Partrentasche mitnehmen, da alle diese Stude auf vem Plate zurückleiben, und durch eine Schlewache verwahrlich gen halten werden sollen.

Die Compagnien burfen nach gelöfchtem Fener nicht ober andeinander gehen, bie ber Commandant bann bie nie thige Orbre ertheilet hat.

felbft ba wo nur'eine Compagnie tiege, fo viel die Umfande foldes verstätten, beobachtet, und zur Abfchung eines ente fandenen Fruers von der Gnomigon alle mögliche Bophilfe gefeister, besonders and dastit geforget werden, vallicht setteten Suchen in Berunhenung kommen und beni Diebt gib setteten Suchen und benichtung kommen und beni Diebt fallen vorgebenget welbe.

G. 13: Und wie es von gesten Mugen ift, wenn ein Regiment fich berm entfindenen Lerm geschwind and foliene mig versammlen tann; so soll der Chef eines allein liegenden Regiments oder Bataillons, in großen Stadten! aber ber Commandant, zuweilen in der Exercierzeit, wenn tie Mannschaft größtentheils ben einander ift, die Leute, ohne jedoch Lerm schlagen zu laffen, eiligst durch die Unterofficiere, so auf die Lermplate versammen laffen, als wenn würtlich Feuer idranden ware. Die Tambours sollen

bes bieler-Welegenheit nachlow Haupewache, jedoch ohne zu schlagen, gehen, und die Postau eben so ausgeseht wert den, als wenn würtlich Fener verhanden wäre; die Ordee Piegu kunn am besten denm Beschl, wenn die Unserossis cies ben einander sind) gegeben, und zur Anskhung gehracht, werben,

5. 14. Entfteht auf ben Börfern in der Rachbare fcitft einer Garnison Fener, so muffen die Schildwachen, die solches wahrnehmen, bis auf die nächfte Bache einer dem andern solches zurufen. Die Bache, weiche die erfte Rudricht erhält, meldet solches der Hauptwache, und biese eben das an den Commandanten und Major du jour auf das schiennigste.

De alebenn, wenn es Mante if, bas nächte Thor ger dinet, und die, welche dem Belichen hinauswallen, gaffiret, voor die Warnison mit Alidungsts verdissischem du Stiffe gesandt werden foll, daraber find die Gefchie des Connandanten genermarten und augens blieklich zu befolgen Die Officiore, die mitzelnem selchen Commando abgeschiekt werden, sellen for gute Ordning und Erreichung des Zweits, nach Mantgabe der in den vorstehenden. S. z. gegedenen Burschrift, sorgen, und für jede: Unserdung haften.

and the continue of the first of the continue of the continue

Principia, welche in Ansehung des halben Servises der Frauen der im Felde dienen den Officiere, Unterofficiere und Soldaten theils nach dem Servis. Reglement, theils nach neuern Verfügungen des Königl.

> Ministerii und Königk Kriegs-Canzley Statt finden.

f. 1. Nach bem Serviese Reglement vom Jahre 17207.
muß ben Frauen der ben ben Infanterie: Regimentern im
Belbe dienenden Unteroffisiere und Soldaten der halbe Servies aus den Servies: Caffen der Stadte bezahlt wers den, in welchen ihre Manner vordem Ausmarfche ihre Gari nisan gehabt haben, vorausgesett, daß fich die Frauen wirtlich in den Farnisonen aufhalten; immaafen, so baldfie fich darans wegbegeben, der halbe Servies, so lange fie aus der Garnison abmesend find, gang cessiret.

Den Franen der Officiere wird nach der Observang und dem Aasschreiden Königl, Arleges : Cangley vom zeen April 1757, der halbe Servles indiffincte von den Stadt ten bezahlt, worin ihre Manner vor dem Ausmarsche in Garnison gelegen, sie mögen sich daselbst aushalten ober nicht.

6. 2. Auf gleiche Beife muffen duch die Quartier fande ber Cavallerie, Regimenter ben Frauen ber Unter officie

officiere, Renter und Dragoner, wenn biefelben fich im Quartierftande aufhalten, ben halben Servies bezahlen, und wird biefer Servies von ben Aemtern, in welchen fich die Frauen, befinden ausbezahlt.

In Anfehneg ber Frauen ber Officiere finbet eine gleiche Observang, wie ben ben Frauen ber Officiere von ber Infanterie Statt.

- 5. 3. Den Frauen der im vorigen Jahre vom Lande ausgehobenen Soldaten ift durch eine im Februar 1793. von Königl. Regierung ersaffene Ververbnung der halbe, in dem Servies Reglement bestimmte, Servies von 7 mgr. 4 of. bewilliget, und es wird solcher denselben von den Aemtern, in welchen ste sich aufhalten, für Rechnung der Kriege scaffe verabreicht.
- 5. 4. Den Seidaten-Rrauen, beren Manner in vorfigem ober gegenwärtigen Jahre von einem ber im Lande gebisebenen Regimenter an eins ber marfchirten Regimens ter abgegeben worben find, wird von ben Städten, Aemistern und Gerichten, in welchen fich die Frauen aufhalten, für Rechnung ber Ariegs: Caffe ber halbe Servies bezahlt, und zwar in ber Masse, in welcher solcher in den Städsten, wofelbst ihre Manner, ehe sie abgegeben worden, in Garnison gelegen, bergebrucht ift.
- 6. 5. Den Franen der ben den Jager : Compagnien febende Officiere; Unweofficiere und Jager muß, in dem Betrache, das die Jäger: Compagnien an die Stelle der eingegangenen Grenadier: Compagnien des taten Infanteries Regiments getresen, der hatbe Servies, in soferne ihre Manner bey der Compagnie des Sauptmann von

Sohnstebt bienen, won ber State Nartholm, In fofette feide aber ben ber Compagnie bes, jent jur Majoritüs geinen ten hauptmanns pon Arentschildt fieben, von der State Offerode Gezahlt werben; jedoch ben Frauen ber Unteroffiseier und Idgert nur alebanu, wenn fie fich in der State wa bis Grenabiers Compagnie bes einen ober des andern Capitains bequartiere gewefen ift, aufhalten, und belom wen die Officiere ben, ifnen nach dem Getrag ihrer Gant

Suechte vom Artiflerie, Train gebahor überall tein halber Serviel. Desgleichen einnen auch

aufommenden, Gerviet, die Untenofficiere und Jacer aber

5 7. die aufferhalb Landes fic aufhaltenben Unter officiere und Solbaten Frauen überall auf ben halben Seu vied teinen Anfpruch machen.

Sannover im October 1794.

refoce is into in mar.

### III.

Relle von 1736 bis 1785.

Die Pfetde ans den Brannschweig etineburgischen Law den, hatten schon vor länger als hundert Jahren einen fehr vonthellhaften Rus. Unter undern wurden diesenigen, deren Ab die hiefige Cavallerie in den Foldzügen von 2677 und 2693, bedieute, für die schonfte bey der Armee aekale scholeden: Bee herzog der Villa Hermola bezeugte im erstgenannten Jahre dem Feldmarschast von Podemetle, baß er niemals eine besser Sertivene Cavallerte gesehen habe, und nie der Marquis de Castanagu, Latsenischer General, 2690 die Braanschweig: Lüneburgische Cavalleria mustere eritt er die Linie auf und ab, ließ die Cavalleria mustere eritt er die Linie auf und ab, ließ die Cavalleria dun der Aus 4 Mann Gliedemeise vordenmarschiren, und sagte du dem Marquis do Vaudsemont: es is in wiede ser Feind das Land Waes ganz enintret, und une über dem Saufen ges warfen haben. Er wollte lieber das Geinige versehen, als daß sache gute. Truppun nicht ordentlich bezahlet man ben, und so school seinige versehen, als daß sache gute. Truppun nicht ordentlich bezahlet man ben, und so school seinige versehen,

Adnig Wilhelm der Dritte von Großbritannten nahm feine Remonte jum Theil aus ben Sanneveriden Landen, biefes bezeuget folgendes von ihm an ben Churi fürften Ernft Lingust abgelaffenes Schreiben.

Au Camp près de Lemberg, le 18 Aout 1693.

Mon Frère. Le Se Herrogh Jacob van Gelder porteur de la presente s'en va d'ici par mon ordre aux pays de Votre obeissance, pour y faire achat de quelque nombre des chevaux necessaires pour la remonte de notre Cavalhaire, qui a sousser dens la dernière occasion, cela moblige à Vous recommander de bien vouloir donner ordre, qu'il soit pourvu-des passeports necessaires pour la sorte des chevaux, qu'il y pourra remontrer propres pour la fin susdi-

| The second secon | ngabl ber<br>Beschäfer | amit bebeck | lene gitten |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ståd                   | Su4         | Ståd        |
| Im Jahr 1781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87                     | 5203        | 2797        |
| 1782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85                     | <b>4691</b> | \$322       |
| 17,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83                     | 4990        |             |
| 1784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82                     |             | 2334        |
| 1785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86                     | 6055        | 2029        |

Sehr geringfügig war der erste Anfang dieser Amftalt; wie aber saft alles, was langsam: wächst, am besten gedein bet, mit immer festerer Nauer auch mehrere Bollonimens heit erreichet; so findet man das gleichfalls bey dem hiests gen Landgestüte bestätiget. Die Zahl der Beschlere stieg in den ersten funfzig Jahren, von 14 bis zu 27, und die Zahl der in einem Jahre gefallenen Killen, von 155 die zuglicht die unt und die Unruhen des stehenjährigen Krieges, den 2797. Die Unruhen des stehenjährigen Krieges, den des Gestschen die senstiere ung des Gestsche den zugen ganz zu und verbrechen, zund noch viel weniger seine Aristenz zu nem berörechen, zund noch viel weniger seine Aristenz zu nem nichten.

Die aus obiger Tabelle mehrzunehmende große Bert schiebenheit bes Berhäteniffes ber Zahl der Beschäfter zu ben bedeckten Stuten und ben gefallenen Kullen, esnnes zu mancher Gemertung, jedoch alsbann nur mit Inderlässigs keit Gelegenheit geben, wenn as möglich ware dabep mehr rere data gegen einander zu vergirichen, als besagte Tadels len enthalten. Beil es und aber hieran sehte, so begutte gen wir une damit noch folgendes auszuhelchnen.

Im ber eesten Zeie fand das Werhaltuts ber bebecktern Stuten zu den gefallenen Fillen, am allernachtheiligs ften. Während ber funf Jahre von 1736 bis 1740, wurs den überhaupt 3525 Stuten bedeckt, und davon sielem 350 Fullen. Dies bringt im Durchschnitt bepnahe auf 4 bedeckte Stuten nur ein Fallen. Singegen betrug in dem gleichen Zeitraume von 1780 bis 1784 bie Zahl der bedeck, tem Stuten 25255, und bie Summe der davon gefallenen

Stuten, ein Fallen.
Im fruchtbarften fint bie Bebedfungen gewefen von upg je befem Jahre murben bebedt, bavon fielen Etuten.

Rullen 11462. Darnach tam als fast auf 2 bebectte

2584 1247 1776, 1966 1778, 4751 2376 1778, 5213 2639 1780, 5671 2707

Die Summie aller, fie bem Laufe ber vorbenannten funfig Jahle von Ben Lundseschälten erzeugten Fullen, beträgt 61720 Seid. Rach einem sehr mößigen Ants schäge tann man ben Gewinn der hiedurch dem Lande verschaffet worden, über zwey Millionen Thaler schähen. Den Eigenthamern ber Senten hat die Hervorbringung senes Gewinnes an Bevochungszelbeim \*). Springhar ber \*\*) und Rectanitonogeschen sallen Fallen \*\*\*)

Diefe werben an einigen Orten immer gleichformig erlegt, an andern aber ift die Bezahlung des souft fur die Bedete kung üblichen Safers zu verstehen. Bur jobe Bebeitung wird ein Dimte Saber entrichtet.

ber obigen Namen fuhrt.
Der Eigenthumer ber bebedten Ctute, gablet fur ein grallenes Tullen i Rthir.

getoftet 123624 Ribir. Aus ber landesherrlichen Caffe find auf die Anftale baar verwendet worden 327088 Ribir.

Settbem nun hat das Institut woch eine pergrößerte Ausbehnung erhalten, auch find neuerlich fehr zwedmäßige Berbefferungen, in hinsicht auf die ahweichenden Locale amftande der verichiedenen einzelnen Gegenden des Landes, wohin die Beschäler jährlich verschiedet werden getroffen worden, von welchen man die ersprießlichsten Folgen zu erwarten berechtiget ift.

Der Gewinn, welcher jeso burch bas Geftat ben Lanbeseinwohnern jugewendet wird, bringt jahrlich ger maßig angeschlagen über eine halbe Tonne Goldes, wenn man auch weiter nichts als den Werth der Kallen rechnet, ebe fle brauchbare Pferde werden. Unter den vielen nugs lichen Anstalten, beren fich die hiefigen Lande rahmen durs fen, verdient baber auch diese als ausserft wohlthätig alls gemeine Achtung, so wie den gutigen Laudesherrn danks bare Ertenntlichteit gebührt, die solche mit beträchtlichem Rostenauswande angelegt und unterhalten haben, und allen denen ehrenvolle Schähung ihres gemeinnühigen Das triotismus, welche durch thätige Vorsorge zur Beförderung der wichtigen Bortheite der Anstalt behülflich gewesen find.

## IV.

Benspiele vom Verfahren gegen Mörder im sechszehnten Jahrhundert.

a), Vergleich wegen eines begangenen Mordes, zwischen Johann Pogelsangt, und den Gebrudern die Prechte vom 20sten Jun. 1580.

Plachdem Johann Vogelsangt wegenn des, bas er in einem Tumult Sinridenn Drecht erftodenn haben foll. and batuf fluchtig motben, junn Saften bracht, unnbt aber ber Bolgeborner Ber Otto Graffe gur Soya unnbt Bruchaußenn ic. unfer gnediger Ber fur guth unndt rathfam angefellenn, bas Vogelfangt, Auch bes entleibe tenn Beiaridenn Drechte Bruber unnbr ble frenntichafft fich wiberumb bes nibericlags halber Wergleichenn unnbt Bertragenn, unndt batuf er Vogelfangt geburliche urfbeibe feiftenn beffenn genuigfame burgichaffe ftellenn unnbr thunn, unnbr ber gefengtnug wieder entlebbige wers benn foll, All habenn bes entleibtenn freunde unnbt Braber fic bem gegebenem befelich wolgemelte unfere gnebigenn Beren, nicht wiberfegenn, Sondern biefe fach bem Almechtigenn ber Obrigfeitt, unnbt ber gebultt befes lenn follenn, nicht zweiffelnn, ber thebter werbe feinen verbientenn lobin Bernacher empfangenu.

Bas dann für erft die Bergleichung zwischent ber freuntschafft unnbt Oogelsang anlangt, Ik Vorabscheibet wordenn, unndt hat fic Vogelsange nebenn benn Borsgenn Bersprochenn, denn Bruderen unndt freundenn zus

gebenn Reungigt guthe thaler, unnbt inn bie Rirchenn au Saffell entweder jum gebem ober anderer notturft ler benn thaler, Diefelbe fummen erfter gelegenheit ju erlegens, Diemeill und ber niberfdlagt mendlifder unerbarer Beife bolnbracht, Go foll Vogelfange fich Borpflichtenn unnbt anlobenn bei hieundenn namgemachter Doena, Das ge benn Brubernn bes entleihtenn Geinrichenn Prechte. unnbt imgleidenn benin freundenn, nicht guiegenn bande lenn, aber inenn fonft Berbrieslich fein molle noch folle, Sondern bas er foliche entloibung abbittenn unnbe fic Brer inn Bolbe, Belbe, Erugenn, Gefelichaffrenn unnbt andernn Berfamblingena enthalten, eugerpn unnat foviell menichlich unnbt muglich aus bem geficht pleibenn nundt fic vonn inenn thung wolle unnot folle, unnbt ba er wurde wifenn unnbe erfarenn, bos fie bie gebruber ann orten unndt endenn, fanderlid in gefelfchafftenn unnbterlichenu Berfamblungenn feinn murbenn, Goll er bafeibf. wegtpleiben unnbt fich mit nichtenn in irer gegenwart fes benn unnet findenn lafenn, vielmeiniger aber fic zu inem nottigenn unnbt breugen, boch ma er einem ober anberm inn Solge, Beibe, Dorferun, Begenn, fliegenn unnbt fonft beiegnenn unndt anftofenn murde, foll er mit Bers melbung eins guthenn morgens, tages ober abents ac. vorbei gebenn, unub fich alles befienigen, fo urfac au widerwillenn, uneinigfeite unnbt Beiterung geben fone, fo mall inn Wortenn, geberbenn, ale mit der thabt, genbe Lid enthaltenn,

Fars ander fo viell die urfheibe anlangt, foll er Qos gelfank fur fich mundt feine Erbenn aufobenn, unnat einenn -

einenn leibildens Gibt fcmerenn, bas er hinferner is unnbt nimmer mehr ber gefengenis halber, gegenn ben Bolgebornenn unfernn gnebigenn Bernn, berfelbenn Ambtleute, Diener unberthann unnbt menniglich fo zu Diefer gefengenuße, gerabenn gehulffenn ober barmie ver bacht feinn muchtenn, auch gegenn bes entleibtenn freunde unnbt Bruber, auch jegenn bie fo Inenn Beiftanbt inn biefem Banbeff geleiftett unndt erzeigett habenn, inn une guthem mit Borbenn Berdenn, rabenn noch thabeenn. burd fic ober anbre, beimilich noch offentlich nicht will gee Bentenn ichts weß baiegenn furnemenn ober furnemenn lafenn, Conbernn bag er fic ann geburlichenn Rechtenn, and anbers nicht, bann was im biffals bag recht gibtt unubt' mimbte unnbt fonft mucht gebenn unnbt nemenn werbenn, will begnuigenn lagenn, Auch feinn recht an teinem anderen orthe, dann albie am Saufe Sova, bes gerenn unnot fuchenn ober begerenn unndt fuchenn lagenn, untidt ba 'er dawider thunn handlenn .- thabtenn unnot tradrenn, banblen thun, thabtenn unnbt trachtenn lagenn wurde, bas er alebann bebesmals nf erfurbernt fich wibers umb peinlich folle unnbt molle einftellenn unnbt fic ber Bett ertantnug bes Rechtenn unnbt rechtlichenn fpruch wegenn feiner begangnenn miftanblung unbermerffenn unndt am peinlidenn halfgericht rechtemefiges Urtels gemertig feinn folle unnbt molle.

Boferne abet er Voyelfanct in blefer feiner Bers pflichtung unndt urfeid: nidetfellig unndt meineiblig wers bein, feinn unnte pleibenti wurde, So' foll et der behuff Zwolff borgenn fo inn biefem Anber oder im Ambe Lee -

wenburg gefegenn barftellenn, unnbt follenn biefelbe Berpflicht unnbt bei Berluft irer Sab unnbt guther ber weglich unndt unbeweglich, nichts ausbescheibenn, verbuns benu feinn, benn Bogelfanck (im fhall er wiber obbefdrie Sene Dunct uhrfeidt unndt verpflichtung, ober berfeiben Punct einenn, es fei ber großeft ober geringfter, handlenn unndt trachtenn, ober auch handlenn unnbt trachtenn lagenn murbe) uf erfurberntt wolgemelte unfere gnebigenn Bernn, ober ber Ambttleut jebergeit tags unnbt nachts widerumb entweder, lebendig ober thobt einzuftellenn, unndt in gefendnug ober fonft ficher gewarfam bes Sauges Boya einzubringenn, Doch woferne inenn foliche entftes henn, unnbt bie borgenn feiner nichtt tontenn ober mode tenn mechtig feinn, ober mechtig werbenn, bas fie uf benn fhall fic berpflichtenn unndt verbindenn foffenn thaufene guthe unnbt gandbare reichtthaler querlegenn, unnbt inn ber Ambtleut gur Boya ficher gewarfam ju libernn, bas mit fich fo woll unfer gnediger Ber, als beg entleibtenn Bruber freundeschaft unnbt beiffandt, rechtens unnbt anfpruchs, an bem Dogelfanct erholnn, unnbt feiner bamit at Recht medtig feinn unnbt werbenn mugenn, unnbt foll Diefe Bergleichung, im fhall ber nicht haltung ufgehobenn, unnbt benn Bruderen unnbt freundenn bes entleibtenn frei ftebenn, wider vielgebachtenn Dogelfanct peinlich portaufbaren, die borgenn aber follenn, innihrer Bori pflichtung feinn unnbt pleibenn, unnbt diefelb guerfuffen wie obftehett, berbundenn feinn.

Der Bolgeborner unfer Gnebiger Ber, hatt bewillteget, fo ferne Vogelfance hirmiber handlenn, unnde niber-



fesig wurde, unndt die Burgenn baburd inn ichabenn ges
rathen soltenn, das alebann die Burgenn, macht
habenn soltenn, sich an seinenn rebostenn gutheren vas
render habe, unubt aller seiner gerechtigkeit an Meyers
fat unndt Besiet des hoffes, außeihalb was Meinem
gnedigenn hern vom hoffe rechtswegenn zukumpet tres
schabens zuerhrienn, Unndt ist beibenn theilenn von bies
sem allen abschrift mitgetheiltt, unndt zu uhrkunt der
Wahrheit mit des Rentmeisters unndt Zmbtmans pitschaft
befestiget, Geschehen am 20. Juny Anno 25. 20.

#### Borgen

Beinrich jum Sanbe Giler Odimmelpfenning Berman Bordorts Berman Billeman Johan Tran Ratte Germbthufen Beine Eurts Johan Bogelfanck Luder Olbemeier nebft fein Bruber Bermann Hinrich Brauns hinrich Rouer Meier ju olden Buden Johann Berente gu Odweringen. Cleibe Sorober ju Buden Johann Precht in Soierhagen Berebt jum Bogeffange.



Soya, vom iften Rov. 1583,

Madbeme leiber Inn biefem Ambet Soya fic ein gelthere biell Thobefchlege unnb entleibung gugetsagen fou Ben, unnb aber bie Thebter niemahis jum haffrenn unbe Inn Gefendfauß gebracht, bamte fte threr Bertoledane Saiber, Bermuege ber befdriebenen Rechte, geftraffe, und Anderen ein abichemita Exempel baburd modt gegebente tborbente feinn, Daruber Gottes Bornn unnbt ungnate erregt wirbt und algemeiniglich Landt uneb Leuce foutbig unnb unichtibigt geftrafft werdenn. Alf wollen bie gurfte lide Berordentte In nuchmenn beg Durdleuthtigenn Sochgebornenn gurftenn unnb Seen Gernn Wilheime Deß Jungerenn Bergogenn ju Braunfcweig unnbe Em naburgt ic. Bref G. g. unnd hern Alle unberthanen unnd Gingefegenenn biefes Ambts bei hohefter Straff unnb Ungnabt unnfers G. F. unnbt Beren ufferlegt unnb befohr len haben, Bofernne fich hernachte folde enbeleibung: unnot nieberfchlage Much fcwerliche Bermundung Jun Bolt, Bellbe, Bledenn, Dorffern, Beugernn, Duffenn und Anderemho gutragenn unnbt begebenn murbenn. Das Jun foldenn Fellenn Die Ginwohner des Dorffee, Und fonberled bie Radbaurn, unubt fo Bet ber entleis bung ann unnb uber gewefenn, verpflicht fein follenn Denn Thebter mit ernft guverfolgen anzunehmen unnb guverwahrenn, Big bas berfeftige von benn Befehlichas bernn unnb Dienernn bes Bauges Boya gefengtlich aus genommenn, unnbt jun Saffrenn gebracht werbenn magl. Umid foll Jemandte der Dachbauren nundt anwefenden

alibalbe feldenn Dieberfclagt auf hauß hoya verfunt bigenn unub anzeigenn.

Burbe aber ber Thester flichtig werbenn Inn mels wung zuentlauffen ober zu entrinnen, Go follenn die Rachbauter und Anwesende einn Glodenschiagt unnt Rachfagtt machen, undt ein Jeder Jung und Alot foll schnidig unnd verpflichte seinn denn thebter unne Thoots schleger zuwolgen unndt nachzweilen, Sie das mann feiner mecheig wordenn, se weit fich unfere G. g. unnd hern ger biete erstrecker, tehret unnbt wendett.

Die ungehorfamen werden In unfers G. g. und hohefte Straff fallenn unnde ungnade gerathen. Dars nach fich einn Jeber ju richten. dt. Am 11. Novemb. Unio 25. 83.

k bangsi ia langkan peners**.V**an ber ia

Bentrag zur Sitten Beschichte des lezt-

Dieset im Jahr 1695 aufgeseite Artenflick, ift fleesicheier bin: Designatio berjeutigen Unordnungen und Mishrauche, welche in ben mehrusen Dahnenbergischen Asmetern, ber Perlöbnist, hechteten, Kindraussen, Begrädnissen, haußbaare, und sons fien in der Ernde, in saussen und schweigen votr geben, worüber die Unterthanen in einen werdlischen Abgang Ihrer haabseeligkeit gesenzt werden.



- 1) Sep Berisbniffen werben 40 5 bis & Tonnen Gier außgefoffen.
- 2) Ben Hochzeiten gehet ben tag Borberr bas Sanssfen an, welchen Sie ben Polterabend nennen, und continuist bis den andern Sontag, da die Jungen Ehelenthe zum Erstenmahl in die Kirche gehen, Alsben werden Sie von den Besteundten und Gästen zur Kirchen geleitet, und endiget sich den die Pochzeit allererst. Bey solcher Hochzeit, werden 20 bis 24 tonnen Bier öffters consumiret.
- 3) Vor und nach geschenen Copulation, ba bie Braut und Brautigam von einem Dorff zum andern, ober auß ber Kirchen nacher hauße Beglettet wirb, gehet bas schädliche und gefehrliche schießen vor, und hat man allers hand ungludliche Calus' ersabren, baß auch bies Jahr noch ein Kerl ins Bein geschoffen, bem solches hat muffen abgenommen werben.
- 4) Ban bie Sochzeit vorben, und bie Braut ober Brantigam im Dorff, alf Fremtbe ju wohnen tomte, muß Sie ben Dorff Leuthen 2 ad 3 tonnen Bier fpendiren.
- 5) Wen Sie gam Erftenmahl kauffen laffen, muffen Sie ber Dorffichafft 3 Tonnen Bier geben, phye was ben beg ber rechten Kinbtauffe consumirt wirb.
- 3um Erftenmasst fommen, muffen Sie eine Conne annehe.
  - 7) Ban eine Perfofm auf einem Saufte flieber, und foon jum bert. Bachmahl gewefen, min ber Dorffcaft



- 2 Connen gegeben werben, obne mas ber ber Begefibnis an fich abermeßig verzehret wirb.
- 8) Ben Errichtung eines Saufes merben effe 20 bis
- 9) Bep hohen Festen gieben Sie theiff Ohrten fo viel hatbe Tonnen Bier ein, alf Birthe im Dorffe fein.
- 10) In den guffnachten gebet bas Sanffen und bas Berumblauffen nach im fowange.
- fepren, und an welchen Sie eben nicht beten, sondern nur sauffen und kein Arbeit verrichten, sonderlich die Jenigen Darffer, welche Capallen haben, legen ehliche Tonnen Bier auf, und sauffen Sie auf, wan Jehrlich in den Caspellen ein oder mehrmahl geprediget wird, und muß so wollder eine als der andere dazu sein Quotam geben.
- 12) Es ist auch an vielen Ohrten bie Sewohnheit, daß auf gewisse Beit gange Dorffichast jum heiliges Nachtmahl zu gehen, sich vereinbahren, an selbigem Tage geben Sie auch collegialiter zu Kruge, ober wen tein Krug im Dorff, legen Sie wohl gar Bier unter sich auf in die Häußer.
- 13.) Alle Jahr kommen die also genandte Buchten, baß ift einige benachbarre Börffer, Theilf Orther jusams men, und bereden sich unter dem prætent den bem, was Ihre Gemeine Sache, alf eine roparation bet Gemeinen wege, und Rirchen Gebeube Berris, sunffen daben, 5 und mehr Sonnen Bier auß, es wird aber der guthe entzwell und Ursach ber Zusammenkunfft afft versaumet, und die Someine wege und Rirchen Gebaude nicht gebegert.

- 1
- 14) In ver Eentre ftande ber alfo genanden Menn und woll 3agonnen, daß Sie nu bent Tage, und ben Abend, ba Sie der bem vorwerd aifir gemehrt und gedienet, über Ihr Provendier, für Ihr geld, Wier auflegeren, es iff aber ber Wifferand baben bergeftalt geoff, daß. Sie offt 2 ober 3 lage hernach in ben Stadten bleiben, und gar am helligen Sontage hervurch schweigen, und muß der schule dige mit dem Uhschuldigen, was verzehrer wird, bezahlen, bahero mannichen hauß Wirthe solcher Eruberdieus sehr bestehen bente.
- If Bell Jeber Dorff in ben meiffen Armtere, fakt. Ihre gewisse Wirthe und Brauet haben, welche ihnen bas Jahr herburch mie Gler, Korn und Gelbe außbelffen, duch was Sie, so offe Sie jur Stadt kommen, verzehren, creditiren, so beitamblen fich die Dorff Leute nach ber Erndte, machen mit bem Wirthe von verftoffenen Jahreredmung, und Weiben ban wolft ein paul Lage in beet Gradt sigen, und freiben ettiche Connen Bietronbey nafe Reue auß, und trug martite Connen Bietronbey nafe Beite auß, und trug martite fon fluck mit Korn nach beir Stadt spafferen, welches vorhere burch die Sueges gejaget.
- pum erftenmehl auf ben bienft knedt / Magt, ober Junge, mum erftenmehl auf ben dienft tomtt, muß Er 2 fl. Ans wich Gefo geben, wordber in vorigen winter ein Knabe, ber auß Eurcht ber Straffe, doß Er foldes nicht geben Bonen, auf bem Kruge weggegangen, und bie geselschafft verlaffen, und barüber unter wegens im Schnee, wegen, Mibigbeis fich niedergefetzet, und zu Tode gefrohren.

£.: .

-

2797Die Schmibe gefellen in ber Grabt; fauffet Buftellabend auf bie Borffer hernme, familien von Bauren Borfe, Bleifd, and Eper, foldes verzehren Bernacher in der Stadt, mie Spiel Lenten, und fauffer geiten zielage nach einander, met verfenmen Ders meif bie arbeit.

Sowohl von ber guten als befen Seite bat- je Sabrbunbert auch in Abficht ber Gitten feine befond Eigenthumlichteiten. Werschiebene von ben nadibellt Gebrauden, welche abiges Bergeichnif enthalt, fim 1 - Muhme unfere Zeitaltere nollig verichmunden. den mogen überhaupe wohl große Saufgelage feltener morben fenn als fie vormals maren. Dagegen aber ohne Zweifel ber tagliche Gebrauch farter Getrat wind ber abermagige eingelite Genuß berfelben feit. letter en 50 Jahren febr augenammen, und wenn es ben Fortideteten biefes Uebeit noch turmer haber ftefat, mirt Gomadung ber Adenngemertheften Bolftelaff weit baufger aus Srondtemuinsglafern, als aus glafur Topfen geschöpfet werben. Dies ju verhuten, ift frem weniger leicht, als die Rirden, Borrathetemmern : Speilerifche aller Landet ber Belt, Die unter ber Borfo einer machfamen Dolloet ftelten, mit unichablichen ( foteren ju verfeffen. "Bufantmengefege Krafte und haltenbe Bemahungen, bfeiben febech nie, felbft im ! fowurigften Geldaften, gang ohne Burtung, und Meinfte Gewinn ift foon beffer als Berluft. man fic Uebel burd Mittel ju vertreiben, beten gol -

alles wieber verberben, wenn fie gloich ben varhandenn Schaben zu beilen icheinen. Um ben großen haufen, ber es fo fehr verbient, daß man ihm Frenden zubereiten, hilf:, an vorzäglichere zu gewöhnen, als er zu geniehn pfiegt, muß man feine Freuden nicht zu verfeinern, fen bern zu veredlem suchen.

#### VI.

Urkunde wodurch das Privilegium de non appellando auf das Fürstenthum Lauen burg und das Land Hadeln verkehen worden, vom 208en May 1747.

Mir Frank von Gottes Gnaden ermählter Römische Raiser, zu wien Zeiten Mohrer des Reiche, in Germanien und Jernsatem König, herhag zu Lothringen und Ban, Groß derhag zu Toscana, derhag zu Calabrien, Mobern, Montserrat, in Schlessen zu Teschen, Takest zu Charleville, Marz Graf zu Pont a Mousson, und Nomeny, Graf zu Province, Vaudemont, Blankenberg, Jurhen, Saarwerden, Salm, Kalckenstein, 2c. Bekennen für Uns und Unsere Nachkommen am Deil. Nom. Neich, öffents lich mit diesem Pries, und thunkund allermänniglich: Wie wol Wir aus Rom. Laiserl. Sobe und Whrdigkeit, darein Uns der Allmächtige, nach seinem Göttlichen Willen, zu seitet hat, auch angebohrner Gate und Nilbigkeit, allezeit geneigt seynd, allen und jeglichen Unseren und des Deil Reichs

· Ship

Reiche Chur: Fürsten, Fürsten, Standen und Mitgliedern, auch Unterthauen und Gefreuen, Unfere Kaiserliche Gnns ben mitzutheilen; So ft boch Unser Kaiserl. Genüht bild lig beglerlicher gewogen, benen, weiche Uns und bam Heis. Reich, als fürnehmie ansehnliche Chur-Fürsten, Face stein, Stande und Mitglieder, die Barde und Sorgfältigs beit desselben, mit getreuem und erprießlichem Nahr und Diensten tragen helsen, war anderen mit Unseren Kais sert. Begnadigungen zu erscheinen, und Sie mit besonder zen Frenheiten zu versehen.

Bann Uns nun der Durchlendsigfte, Großmachtige Fürst, herr Georg, König in Groß, Orttannien, Francks reich und Irriand, Unfer besonders lieber Freund, Oheim und Bruder, als Kurft zu Lauenburg, geziemend anger ruffen und gebeten, Wir als Romischer Kaiser, Ihro Köllicht und gebeten, Wir als Romischer Kaiser, Ihro Köllicht. Mojekt: sin besonderes Privilegium de non appellande auf das Kürstenthum Lauenburg; das Land zu Sandeln, und alle zu bem Lauenburgischen gehörige Lande, zu tetheilem allergnädigst gerührten:

Und Bir dann Freund Oheim, Brider, und gnabtzi lich angesehen, mahrgenommen und betrachtet; mit was eudurwürdig Tentich patriotischem Eiser Seine Masestät bes Reichs Rubestand jeberzetr zu unterfingen, mit Rast und That sich auf das traftigste angelegen sehn lassen, auch soldes tunfftighin Und und dem Beil; Rom. Reich shnaussessich zu leisten, des aufrichtigen Erdierens sennt, wie Sie dann wol ihnn konnen mögen und follen:

Ale haben Bir Ihro Dafeftor, als Auffen gu Lauein burg, und Ders rechtmäßigen Leibes Etben, in Erwegung mehre



mehrabachtes Ranige Dajeftat um Une und bas mehrtife Zeutide Baterland Sabenden flattiiden Berbienften, bu methes Privilegium de non appellando allerméthest ven liefen und mitgethellet: Thun bad, theilen mit, und bere leihen baffelbe affo, von Romifc Raiferlicher Dache: Bolltommenheit, nach Biel und Daag ber gelbenen Bull, bien mit wiffentlich, in trafft biefes Briefs, und meinen, feben und wollen, baf in affen benen, nach Inhalt bes unter bein Gleben und amangigften Julii, Anno Siebengeben bunbert Biernig ertheilten Lebens's Wief, Rarftich , Lauens burgifden Landen, und bem Lande ju Sabein, binfabre bed feinem Bent ober Endelletheil, Ertenntnuß, Decret und Abichieben, fo von Ihrer Majeftat, ale Rarften ju Lauenburg, ober Dero Ober , Appellutions - Gericht, all wohln fortan die Appellationes von benen Lauenburge den fultita-Collegiis geben werben, gewrochen, fir alles Oaden burd jemanbs, mas Mirben, Stands pher Bee fens der fepe, weber an Uns, Unfer, bore Unferer Dade tommen um Reich Soff und Cammer Gerichten . boet jemand anders, teine Appellation, Provocation beet Reduction, telpectu bergebadten von Seiner Dafeftet Dermahlen beficenben Rarftenifume Lauenburg, und baren gehörfgen Landen, fatt haben folle, unangefeben faller Conftitutionen, Gefat und Ordnungen, Die bierwieder ge macht fenn, ober tanffilg gemacht werben mogten, bann Wir' benfelben allen und jeben aus Raiferlicher Dadti Wolltommenbeit und rechtem Biffen, hiemit abtarben und widerfprechen, und alles, mas barmiber gebanblet mutbi, gernichten und ganglich abthun.

Da und darüber durch jemand von Ihro Majestär aber Ders Färstlich Lauenburgischen aber Ober Appellation Gericht, in welches Wir, wegen genauer Justitz-Beförderung, alle Zuversicht setzen, Erfenntnuß, Urtheil, Decret, aber Abschied, Appellation, Supplication, Reduction, Berusung, bescheben:

So fallen Ihro Majeftat beren nachtugeleben nicht ichnibig fenn, auch von Une, Unferen Nachtammen am Reich, benen Taiferl. Reiche Goff und Cammer Geriche ten, nicht angenommen, noch barüber gebott: und verbott ten werben.

Da que berfelben eine ober mehrere aus Berfeben angenammen wurden: Go feten, vednen und wollen Bir, Arafte bieter Begnadigung, daß salches der obgemeidten Erwheit de non appellando, und was von derselben herr tichris if, phunghtheilig und puphbrachig, auch diesels bige Appellation, Reduction und Supplicitung, und was dorque gehandelt und fürgenommen marde, gang Arafte les, unichtig und nichtig, syn solle. Daß Wir alles und itbes aus obsessimmer Unierer Anierl. Pracht Bolloms weicht und rechtem Misten, jest als dann, und dann als jett, als untüchtig erklären, dernichten und aufheben, vers bieten in der besten Form und Mans, als Wir das thum migen.

Gebieten barauf allen und feben Chur Burften, Bur, fem, Geifft und Weltlichen, Praeiaten, Grafen, Frenen, Orreen, Rittern, Anechten, Land i Marfcallen, Lander Saupt-Lenten, Migbomen, Boigten, Pflegeren, Wermes bren, Amtlenten, Landrichtern, Schulifeiffen, Gargert

THE WAR

meifteren, Richteren, Rathen, Burgeren, Gemeinben, und fonft allen anderen, Unferen und bes Reiche Unter thanen und Getreuen überhaupt, und allen beneff bie an Or. Ronigl. Majeft. in Grof's Britanien, als Rurften von Lauenburg, in Dero Lauenburgifden Landen verordneten Dicafterien ju ichaffen baben, mas Burben, Stanbes ober Belens bie fennb, vornemlich aber jegigen und funffrigen Unferen Reichei Bof Rahte Prafibenten, Cammer Richtern. und Bepfigeren berer bepben bochen Gerichte, im Seil. Mom. Reich, ernftlich, und wolfen, baf Gie viel befagtes Ronigs in Groß Britannien Dajeftat, als gurften au Lauenburg, und Derofelben eheliche LeiberErben bemelde ten Rurftenthums, an obberührter Unferer Rafferiichen Grepheit und ertheilten Gnabe, bes nichtappellicens, pors flebenbermaffen nicht hinderen noch irren, fondern Seine Majeftat, und Sie beffen geruhiglich gebrauchen, freuen, genieffen und ohne Irrung babey bleiben laffen, und biersmider nicht thun, noch bas jemand anderm ju thun ges ftatten, in teine Beis, als lieb einem jeden fepe, Unfere und des Reichs fdmere Ungnad und Straffe, und barbu eine Poen, nemlich Zweihundert Dard lothigen Galbes. au vermeiben, bie-ein jeber, fo offt er freventlich bierwieber thate. Une balb in Unfere und bes Reiche Cammer, und ben andern halben Theil mihrermeldten Ronige Dajeftat. als Rariten ju Lanenburg, unnadläglich ju bezahlen, were fallen fenn folle. Alles jeboch Uns und Unferen Rachtome men am Reich, und fonften manuiglichen an feinen Rechten und Gerechtsamen, unnachtheilig und unschablid. Mit Urtund biefes, Briefs, beflegelt mit Unferm anhangen



den Raiferl. Inflegel, ber geben ift gu Blen, ben 3mangige fien Tag Monaths Maji, nach Christi Unsers lieben herrns und Seeligmachers Gnabenreichen Gebuhrt, im Siebenr gehn hundert Sieben und Blerhigsten, Unsers Reichs im zweyten Jahre.

(L. S.) grans

Vt. R. Graf Colloredo.
Ad Mandanim Sacrae Cael.
Majestaria proprinm,
Andreas Mobr.

VII.

Etwas vom Ab- und Zunehmen der jahrlichen Gommunicanten, nebst Nachrichten von dem Entstehen und der Bevolkerung des Neuenlandes im Kirchspiel Hamelwörden \*).

S. i. Wenn auf bem Lanbe (ich rebe vorzüglich von unferer Marichgegenb) ein Kirchfpiel genugfam besett ift, bas heißt, wenn sie ihre gehörige Anzahl Ackerleute, Sand werter, Taglöhner und Gesinde hat, so nimmt die Bevölsterung nicht mehr zu, es sey benn, daß neue Nahrunges Quellen entstehen, größere Sofe in kleinere vertheilet wers

(Unnal. or Jahrg. 18 St.)

Diefer Auffat, ber mehrerer Aufflicht wegen eine bffents liche Befanntmachung verdient, ift aus einer Anlage jum Eranstumt ber Geburts, unb Sterbeliften ber Kehbingis ichen Prapositur von 1792 bis 1793 entlehnt.



ben, oder muftes Land urbar gemacht wirb, meldes abn in ben wenigsten Gegenden ber Maric ber Rall ift.

Wenn benn auch 20 ober 30 Jahre nach einanber ber Heberichus ber Gebornen gegen bie Berftorbenen gang mertlich ift; fo giebt es zwar mehr Rinber, aber nicht mich Ermachiene, die anfagig merben. Sobald bie Rinber et madfen, und nun ihr Eigenes anfangen wollen, fo gehen Re in anbere Rirchfpiele ober frembe Lander über, wo fie ihr Brodt finden, welches ihnen ihr Geburtsort nicht ge ben tonnte, weil es allenthalben befest mar. Der jabrude Heberfcuß ift alfo noch nicht geradezu reiner Geminn fit eine Begend, es giebt bier noch manden Rabat, wie ich jest nicht ausführlicher zeigen tann. Genua menn bas Magg voll ift, fo flieft ce uber, und wenn eine Landgumeine mit fo vielen Ginwohnern befegt ift, als Dahrung ba finden tonnen, fo nimmt ben allen jahrlichen Ueberfcuß Die Boltemenge bafelbft nicht mehr zu.

6. 2. In solchen Gegenden nun, wo bie Berollet rung ftille ftebet, und die Anzahl der Einwohner fich ims mer so ziemlich gleich bleibt, giebt die Anzahl der jährlichen Communicanten, ein so ziemlich zuverlässiges Berometer von dem Steigen und Fallen der Sittlichteit ihrer Eim wohner ab. Denn das außerliche Religionsbetenntniß stehet doch mit dem innerlichen Christenthum in einem ziemlichen Gleichgewichte, wenigstens bis jeso noch.

Es machte mich also gang aufmertfam, als ich nem lich las, baß die Stadt Samburg in dem abgewichenen 1792ften Jahre 1200 Communicanten verloren, und wer niger gehabt als 1791. Dies brachte mich auf die Unterifuchung: ob die gegenwärtige, leider überhand genommene Sleichgalltigkeit gegen die Religion (die mit der Sittlichkeit

gleiche Schritte halt) auch wohl schon Sinfing auf das Landvolt gehabt. Ich verglich also die Angahl der jährlis den Communicanten in der ganzen Rehding, und Oftens schen Präpositur, also in 14 Landgemeinen, in den lezten vier Jahren mit einander, und sund es leider zu meines Gerrüdnis bestätigt. Rur Schabe, daß ich nicht mehr Wis die lezten vier Jahr habe. Dier ist bas Resultat mehr ner Untersuchung.

- 2) vom Isten Jan. 1789 bis dahin 1790 war die Anzaht der Communicanten 26597
- 2) vom isten Jan. 1790 bis babin 1791 war die Anzehl der Communicanien. 26743
- 3) vom iften Jan. 1791 bis dabin 1792 war bie Anzahl der Communicanten 26782
- 4) vom iften Jan. 1792 bis dahin 1793 war die Anjahl ber Communicanten 26314.

Also auf einmal in dem lezten zügellofen 1792 ften Jahre ein fürchterliches deficit von 468 Communicanten, and dies auf dem platten Lande. Trauriger Beweis daß die Französische Frechheit auch bereits auf die Sitten des hiefigen Landvolls gewürket habe. Wenn das so zus wimmt, welches Gott verhüte, was muffen wir denn aus ders befürchten

als was wir aberall in ber Gefdicte lefen:

Es sey der Sittenfall, der Fall des Staats gewesen. Das sagt herr Obsettrus im hannsverischen Magar bin 1776, im zosten Stud in seiner schonen Abhandlung: von der Rrepheit zu benten, die so ganz den Bedürfnissen unserer Tage angemessen ist, und verdiente, allgemein ber herziget, und vom Staatsmann an dis zur Legion neumordicher Austläter auswendig gelernt zu werden. Manverzeihe mir diese Leine Ausschweisung. Ich will gleich mieder einlenken.

-6. a. Go wie eine Betrachtung bie anbere genget. fo'ging es mir auch, die bedentliche Abnahme ber Comme nicanten in meiner Prapositur war mir febr unerwartet und auffallend, befto aufmerklamer ward ich auf meine eigene Gemeine, auf hamelworden, die aus 300 Bau fern beffeht, und von ber ich die Angahl ber Communicam ten von mehr als 50 Jahren hatte. Diefe Unterfuchung mard mir um befto wichtiger und angenehmer, meil unfer Camelworden burd die nie genug ju preisende redt paterliche Rurforge ber tonigl. Cammer gu Sannover in ben legten 50 Jahren, fich nicht nur von feinem faft gange lichen Ruin vollig wieder erholet, fonbern auch um mehr als die Balfte voltreicher geworben, als es vor ber foredt liden Bafferfluth von 1717 gewesen ift. Die jabriiche Angabi ber Communicanten nahm von Beit zu Beit recht merflich ju, und bemies es angenfcheinlich, welche ftarte Cortidritte bie Bevollerung in Samelworden gemache hatte. Gin tabellarifdes Bergeichnig ber jahrlichen Come municanten wird nicht nur manchem willtommen fenn. fonbern auch ju Stelen wichtigen Schluffen, Davon ich bier nur wenige berühren tann, Beranlaffung geben. Dier ift ber Musjug.

| 9. 1734-37          | ware  | n iA       | Hameln  | v. in 4 J. im    | Durchsch | n.1071 <b>E.</b> |
|---------------------|-------|------------|---------|------------------|----------|------------------|
| 9. 1738-42          |       | · <b>-</b> |         | - 5              |          | 1126E.           |
| 9. 1743-47          |       |            |         | 5'- <del>-</del> |          | 1323€.           |
| <b>9.</b> 1748 - 52 | -     | _          |         |                  | -        | 1515 <b>E.</b> : |
| <b>9.</b> 1753 - 57 | -     | _          | •       | - 5              | -        | 1586€.           |
| 9. 1758-62          | fehle | n b        | ie Nach | richten          |          |                  |
| <b>9.</b> 1763-67   |       | •          |         | -5               | -        | 1437€.           |
| <b>9.</b> 1768 - 72 | -     | _          |         | -5               |          | 15156.           |
| <b>8.</b> 1773 – 77 | -     | •          | •       | -5               |          | 1562€.           |



| <b>9.</b> 177 | 8 - 8 | 2 W        | aren in L    | ame       | elw. iń 5 J. im Durch | dn. 1736C. |
|---------------|-------|------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| <b>9.</b> 178 | 3-8   | 7          |              | <u></u> - | 5                     | 1768€.     |
| 1788          | war   | die        | · Anzahl     | der       | Communicanten         | 1717       |
| <b>3789</b>   | -     |            |              | -         |                       | 1736       |
| 1796          | -     | -          | <del></del>  | -         |                       | 1709       |
| 1791          | -     | <b>-</b> · |              | ٠.        |                       | 1684       |
| 1792          | _     |            | <b>,</b> —', | _         | -                     | 1645       |

- 5. 4. 3ch will einige Bemertungen bierüber machen, und burch einige hiftorische Nachrichten bie so allgemein betannt eben nicht feyn megen, solche erlautern.
- 1) Durd die ichredliche Wenhnachtefluth 1717 ben 25ffen Dec. ba bas Baffer ju Wischafen im Rirchfviel Camelmorden einbrad, und eine große Strede bes Etbedeichs bis auf ben Grund wegnahm, mar bennahe gang Samelworden ruinirt, und bas gange Lond Rebb dingen von Stade vis an die Oft etwa. 5 Meilen lana und an einigen Orten I an andern & Meilen und baraber Aduf gange Jahre hindurd breit unter Baffer gefest. blieb das Land Rebdingen eine offenbare See, bis 1722 Die benben Defenfionebeiche vom Elbebeich bis in ben Mohr, bie ben Brud einschloffen, vollig ju Stande tas men. badurd mard alfa bas Land Rebdingen, fomobi-Krepburgifden als Bugflethifden Theils mafferfren, allein in ben awifden ben beiden Defenfionsbeiden eingeschloffes nen großen Theil bes Rirchfpiels Samelworben ging noch beständig Ebbe und Bluth. Mit erstaunenden Ros ften murben ganger 20 Jahre bindurch viele Berfuche. burchandeichen gemacht, wenigstens a große Berfuche unter Anführung ber geschickteften Ingenieure und Deicharute, so viel ich mich erinnere hiefen fie Ohms, Johannes und Dflaumbaum, aber allemal vergeblich, die gluth



rif alles wieber weg, wenn man die lette Kleine Deffung fallen wollte, und alle Roften waren verloren. Enblid gludte es 1741, (ein fur uns so feverliches Jahr) daß ber Bruch wieter geheilet wurde, und die Eindeschung vills zu Stande fam.

Dier muß ich nothwendig ben farten Ruhrungen meines Bergens Luft machen, Die eine angenehme Ruden innerung eines großen Reftes, bag ich turg vor meinen atademifchen Jahren bier felbft mit gefevert habe, mit Die Deicarbeit, mar vollendet, und nut verurfachet. follte auf Befehl bes tonigi. Confiftorit ein feverlichet Dantfeft unter frepem Simmel an Ort und Stelle gefevert Der Paftor au Breyburg, Berr Mag. Unge lus Matthaus Buttner, ein wurdiger Cobn bes heren Confistorialrath Buttner in Stade, ein großer Redner feiner Beit, marb baju bestimmt, biefen feverlichen Gottel bienft au halten, und er übernahm bie Arbeit mit Rreuben. Ein etwas erhöheter Stuhl auf dem Deich, wo ber Gim bruch gefchehen, mar feine Canget, rund um ihn herum in bem ebenen Felde waren viele 1000 Buhorer aus der Babt und Rerne nebft ben bieberigen Arbeitern versammelt, bet Dimmel war gang beiter, es berrichte eine feverliche Stille, alles mar Anbacht bey biefem aufferorbentlichen Gottest Dienft, ber unter frevem Simmel gehalten murbe. bem ein Daar Gefange mit beißer Unbacht maren gefun; gen worden, bestieg ber herr Mag. Buttner ben Redner ftuhl und hielt eine fcone und ruhrende gang ber großen Abficht angemeffene Rebe, nach beren Endigung ftimmte Die gange Berfammlung bas große Salleluja, bas fepers liche: Berr Gott bich loben wir, an. Bie ba bie Luft pour bom Jubel ertonte! wie ba alles mit freudigen Regungen Gott



Gott lobte und dankte! Und ich war mit in der Bersamms Lung! und ich stimmte ben Lobgesang mit an! Noch jest bewegt sich mein ganges Inwendiges, noch jest, da ich gerührt daran gurückbente, schleichen stille Freudenthranen meine Wangen herunter. Was hatte ich damals fühlen muffen, wenn es mir hatte ahnden tonnen: daß ich etwa 30 Jahr nachher Prediger zu Samelwörden werden sollen. Diesen Tag halte ich für einen der schonften meis nes Lebens.

Dies habe ich nur bepläufig anführen wollen. 3ch will nun die Geschichte weiter fortseten: Bon ber Zeit an befam das ganze eingebeichte Land zwischen den bepben Defensionsbeichen, den Namen das Teueland, die vielen vergeblichen Bersuche sowohl als auch die endliche Rillem dung dieses großen Berts hatte, wie leicht zu gedenken, ungeheure Summen getosiet, die unser allergnädigster König größtentheils vorgeschoffen hatte; weil nun das Land ers schöpfet, so wurde dem Könige dafür das ganze Teueland übergeben, und zum Ligenthum abgetreten. Und num nahm die Bevölkerung mit schnellem Schritte zu.

2) Da während ber traurigen zwanzig Jahre, ha bas Neueland noch offen war, zu manchen Zeiten wohl 1000 Mann täglich am Deiche arbeiteten, so hatte dies schon hamelwörden viele Nahrung gebracht, und ber teits: viele Fremde herbengezogen, daher stieg die Zahl det Communicanten von 1734 bis 1742 von 1000 auf 1100.

Als aber bas Land bem Könige jum Eigenthum war abergeben worden, so wurden 1742 durch die preiewurdis gen Beranfialtungen der königlichen Cammer ju Bannor ber die eingedeichten Landereven in große und fleine Sofg,

aud fleine Rothftellen orbentlich abgetheilet und verrade tet, am Moor murben viele neue Anbauer angelett, et ward ein neues konigliches Amt (bas Amt Meueland Wischhafen) hier angelegt, ein neues Amthaus mit gut borigen Rebengebauben, fo wie auch fur ben Beren Dben beichgrafen ein neues Baus erbauet, es mard eine tonigl. Braueren und Ziegelbrenneren mit ben nothigen Gebau ben hier angelegt, und nicht weit vom Amthofe eine gange Reihe fleiner Saufer fur Ochiffer, Sandwerter und An beitbleute aufgebauet, turg, es mard nichts unterlaffen, was jur Aufnahme und Bevolterung biefes wurtlid meuen Landes bienen tonnte. Dant fen es ber tonigl. Cammer! bie iconften Gruchte zeigten fich auch gar balb. Die Angabl ber Ginwohner vermehrte fich gufebenbe, und Die Angahl ber Communicanten flieg bald von' 1000 bis auf 1500 in der Maage, wie die neuen Coloni fic von Jahr ju Sahr in ihren Kamillen immer mehr ausbreitette und vermehrten.

Bwar fiel bie Anzahl ber Communicanten von 1758 bis 1767, wie die Tabelle ausweiset, von 1568 bis auf 1427. Allein davon tann ich auch die Hauptursache angeben, der damalige siebenjährige Krieg war Schuld daran, da so viele junge Leute stückteten, so viele zu Kriegesbiensten und Kuhrwesen gebraucht wurden, da so viele Einwohner ihre Frau und Kinder nebst den besten Habseligkeiten jens seits der Elbe in Sicherheit brachten, auch nach geschlossen nem Frieden die in dem französischen Gefangen Lazareth zu Lamptedt ausgebrochene rothe Ruhr, sich über das Land verbreitete, und auch hier viele Menschen wegraffte. In Cadenberge, wo ich damals Prediger war, sturben zanze Haufer leer, Eitern mit ihren Kindern und Gesinde,



und hier in Samelworden hatte man 1762, 75; und 1763, 103 Leichen, da wir hier im Durchschnitt damals nur etwa 50 Cobte hatten haben können. Dies war die Ursache der Abnahme sowohl der Communicanten als auch der Einwohner. Allein Samelworden erholte sich baid wieder, und die Anzahl der Communicanten stieg auf 1500, 1600, ja 1700.

- 5. 5. Nunmehro stehet schon seit wenigstens 20 Jahren die Gevölterung stille, wie mich der Augenschein in den 18 Jahren meines Hierseyns belehret hat. Die neuen Anbauer im Neuenlande haben seitem ihre zahls reichen Familien und zum Theil bereits erwachsene Kinder, haben ihre genugsame Anzahl Gesinde und Lagishner-Das ganze Land sit besetzt, und hat so viele Einwohner als sich daselbst ernähren können, und am Moor wird nur dann und wann eine kleine Hütte anzebauet, welches aber von keiner Gedeutung ist. Get ohngesähr 20 Jahren siehet also hier schon die Wolksvermehrung in aequilibrio, und dies führet mich noch auf zwey wichtige Bemerkungen.
  - a) Da in biefen 18 bis 20 Jahren, die Anzahl der Einwohner fich nicht vermehret, demohngeachtet aber bennoch die Anzahl der Communicanten gewachsen und bis auf 1700 und darüber gestiegen, so ist dies ein gutes Zeichen von der Moralität der hiestgen Ginwohner. Aber
  - b) um besto betrübter, ba in den allerlegten 5 Jahr ven die Anzahl ber Einwohner fich nicht vermindert, wie ich allenfalls mit den Geburts, und Sterbelisten beweisen konnte, und benuoch in diesen 5 Jahren die Anzahl der Communicanten von 1768 bis auf 1645 gesunken, vorsätzlich in ben beyden letten Jahren, und am meisten in dem vergangenen, 1792sten Jahr, so ist das (noch mehr,

4

da dies in der ganzen Propositur der Sall ift), ein weite als dentlicher Beweis: daß die Gleichgültigkeit gegen die Religion, und das damit verbandene Sitrenverderber anch leider auf dem platten Lande ichon Burzel gefaßt, und fich auch bier schon einzunifieln junfange. Dies ift wohl leider allzuwahr, und sonstige dentliche Anzeigen lass seifeln. Sollte dies nicht die Ausmerksamkeit der Obrigs feit verdienen? Die Anzahl der Communicanten verdiens ten mit allem Recht eine Stelle in unsern schnen Geburckend Eterbelisten, daben wünschte ich, daß meine Herren Amtebrüder ähnliche Betrachtungen über die Ab, und Bunahme der Communicanten ihres Orts anstellen, und öffentlich bekannt machen mögten.

Samelmerben, ben isten Febr. 1793.

J. S. Brull. Probft.

### VIII.

Berichtigung des vom Herrn Prediger Müller versuchten Idiotikons der Grafschaft Diepholz,

im 4ten Stud bes gen Jahrganges ber Lanbesammalen S. 190. und folg. nebst einem Beptrag baju, von Abolph Moller.

Joiotifa einzelner Provinzen, wenn fie den bekannten Werch für den Sprachforscher, den Siftorifer und Diplos matiter, für Richter und Abvocaten haben follen, maffen



mur folde Berter, Ausbrude und Bedeutungen enthalten, melde ber einzelnen Droving ausschließlich eigen find. Auf Den vericbiebenen Dialett folder Barter, Die übrigens in Dem Ban und ber Bebeutung mit ber allgemeinen Sprace eines Reichs ober Landes gleich find, tommt es baben nicht an, fonft murbe g. B. ans einem Diepholgifden Ibiotiton ein Diepholgifches plattbeutiches Borterbuch entfteben. -Es ift baber nothig, bag bet Sammler nicht allein bie Sprache ber porhabenden Droping, fonbern auch die ber benachbarten platidentiden Lauder genau tenne, auch von ben Oprachen ber benachbarten Mationen, mit welchen. bie Proving in Bermandicaft und Bertehr geftanden ober noch fteht, einige Renntnig habe, theils um nicht allge: meine plattbeutiche Borter aufzunehmen, theils um nache weifen zu tonnen, mobin ein originelles Bort gemanbert. aber mober ein recipirtes Bort getommen fep.

In meinem funfzehnichrigen Aufenthalt in der Graft fcaft Die bol3, hat mir mein Beruf Gelegenheit genug gegeben, auf die Provinzialiprache zu achten: ich habe aber feit etlichen Jahren nur an einem Iblotikon, nach meinem Begriffe von feinem Zwede, gesammelt. Wiele Worter des herrn Predigers Muller habe auch ich ber reits aufgenommen, auffer solchen aber noch verschiedene gesunden, die derselbe nicht hat.

Bas ich nun in der Mullerichen Sammlung für uns richtig halte, will ich zuerft anzeigen, und benn meinen erinen Beptrag mittheilen, welcher beträchtlicher ausfall ten murbe, wenn mein Weruf erlanbte, biefer fonft anger nehmen Sprachforschung etwas mehr Zeit zu wihmen.



### 1) Berichtigung.

Altemite, heißt nicht oft, fondern juweilen.

Ungeben, (fit) ift gemein plattbeutsch und gehort biebee

Aulam, fo wie Aue, Schafmutter, Dialett. Riebers tachfild Ent (engl. ewe)

Babr Beil, beegleichen.

Bate, Gabe: to Bate, ju Hilfe: baten, beffeen. 36 alles plattbeulich vieler Provinzen.

Boble, baid, blos Dialett.

Bott, albot, allemal, ift auch niederfachfic.

Butt nicht, fonbern Butt. junger Ochs.

Dor'n Dag, ift gang richtig angegeben, so auch, was herr Muller wegen ber mehrern Ramen Gines Mans nes bemerkt. Ich will einige komische, Bepfpiele bas von anzeigen. Ein noch lebenber alter Mann Gerd harm S. heißt, weil seine Mutter Mette genannt worden, Dor'n Dag: Metten Gerd harm. Ein andrer Gerd F. heißt, weil er Ein hölzernes Bein trägt, Höltenbeins Getb, und bessen Sohn, Höltens beins Gerds Arischahn. Ein andrer Joh. Eberh, M. heißt, weil sein haus ehebem einem Bokelman ges hört, Bokelmans Jan Evert.

Dartig, brenfig, blos Dialeft.

Doch, allerdinge, tein Diepholgischer Ibiotism.

Dutas, Scherzwort für Bintel, Gefängniß, ift tein 3biotiem.

Eten, effen auch vom Bieh, gehört nicht hieher.

Eis, ces, einmal, ift auch niedersächsisch.

Elen:



- Elendiglich, wird in ber angegebenen richtigen Bebengtung auch in anbern Provingen gebraucht.
- Rero, Sintern, blos Dialett.
- Siller (Biller, von Cavillerei) Schinder, ift tein Dieph. Idiotism.
- Slasten, Rurbis, blos Dialett : auch anbrer Orten nennt man Rurbis Flafchen, Flefchen.
- Soerhemd, Antiethemd, von foern, Dialett für futiern, ein Kamisol, in welchem die Mannelente die hänslis den Arbeiten, besonders das Füttern des Biehes vers richten, a potiori denominatio, weil in der Grafs schaft Diepholz Biehzucht die Hauptsache ist.
- Gail, Danger, tein Ibiotism.
- Gelind, Glind, jedes Stafet.
- Gorte, Grüße, bies Dialett.
- Grusam, nicht grausam.
- Gree, Gras, blos Dialett.
- Groten, Bremer Munge, gehört flicht hieher. Eben fo wemig
- Gulle, Galben, boll. Dange.
- Sagen, lebendige Dede, gemein Plattbentich.
- Sate, Schlagbaum, Sect, bebentet die auswendige Salbthur von Brettern ober Latten, von ber eigentlis den großen Sausthur.
- Saer, Beer, Berr, blos Dialett.
- Seft für hat, besgl.
- Sille, (nicht hiblen) die Bebentung ift richtig. 3n Riedersachsen beift bille die Raufe in Pferbeställen. Solf-

-

Solften, holfden, holjfdube, blos Dialett.

Suppen, hupfen,

Junge, .

Rernats. Rerneitsnabme,

Blues, (von Claufe)

Rlumpfaet, Saamen gewiffer Art . Ruben. Leine Ibis tismen.

Boren fubst. Getraide, Boren ausschieslich gemeins Saber.

Rutenbuten, taufchanbeln, mehr Ocherzwort: fiat buten, taufchen.

Liebend, blos Dialett für Leben, befonders im Umt Lemforde und Osnabrudiden. Man fest geen in t hinter Substantiven, die fich auf en endigen.

Lue, Lude, Leute, Sausgenoffen, fein 3btotism.

Lufen, heraufziehen, ziehen, tein 3bietism.

Luning, Sperling, desgl.

Mattelt, beffer Datid, gemachich, (holland.)

Merr, auch marr, aber (holland.)

Miegemerten, Ameile, fein Ibiotism.

Modig, auch meutig, geneigt, aber meiftens bereit.

Syn yi een Woort meutig, seph ihr bereit, mit mir ein Bort au reben?

Möhrner, Dorber, fein Iblotism.

Delje, Del, gemein Plattbeutich.

Of - of, entweber, ober, Solland.

Oll far all, alle ) Lemforbifder und Osnabr. Die

Os für as, als ) lett.

Opftoben, Aufflube, nieberfacfifch: Lucht.

Diell,



- Diell', pill', auch bisbe in Gebrauch eines beschäbigten Gliebes.
- Dlunnen, auch nieberfacfifch, alfo tein Ibiotism.
- Duamen, tommen, Solland.
- Jum Schlachten bestimmt ift: eine junge Ruh, be jum erstennial meit werben foll, beite Starte.
- Rabmen, fubit. ber Rauchfang über bem Feuerheerbe, ift fein Dieph. Idiorism.
- Rögen (fil) fich rubren, regen, fortmachen, fein Iblottem. Rublos, roetlos (von ruchlos rubetos) unrubig, auch
- Saterdag, Saturdag, Solland.
- Schip, Soif, Dialett.

fåbn.

- Schullen, Erbidullen, Diglett.
- Glab Donner! Blud, gehort hieher gar nicht.
- Slebbraken, richtiger Steepbraken, auch fleepen folechtsweg, in ber angegebenen Begentung.
- Olim, folim, liftig, fein Iblotism.
- Slump, Zufall, auch nict.
- Schnoppen, mucus, Dialett.
- Sawick, 3wid, tein Ibiotism.
- Stop! Salt! (engl.) ift meines Eractens von einigen nachgeahmt, aber fein Iblotism.
- Skucke, focke, folde, Dialett.
- To! niederfachfifch, tau! Dialett.
- Ereite, Bertzeug jum Boten Des Flachfes, das Worthabe ich, wo ich nicht irre, auch in Niebersachsen gehört.

THE PERSON NAMED IN

Pull, flatt viel, ift tein Ibiotism.

Wagen, heißt nicht fterben, sondern hoch, und platte beutsch magen. Es tann fenn, bag jemand ben einer Todesanzeige, um ein ichmerzliches Erftaunen anzw beuten, fragend antwortet: hat er ben Schritt ger magt?

Wamsfen, Bams, Dialett.

Wansdag, Mittwochen (engl. wednesday)

Warente, ober warentig, murtlich, Betheurung.

Weeren, werben, gemein Plattdeutid.

Wennegraben, das bekannte wendegraben, ift tein Boiocism, so wenig bie Sache felbst ausschliestis. Diepholaisch ift.

Wicken, glauben, richtiger: jemand etwas jubenten, beimlich broben, unter ber Sand warnen, Berbache haben.

Wörfen, wirken, weben, Dlatekt.

Sappen, beffer Boppen, verborbene Suppe, und ges bort nicht in ein Diepholy. Ibiotiton.

## 🦟 n) Beytrag.

A.

Aneweten, ungemein, ohne daß man etwas ähnliches weiß ober kennt: aneweten Ploek, ungemein klug. An weren, gewohnt werden, Ik bin't nicht an woren, ich bin nicht baran gewöhnt;

Averherisch ober overherisch, adj. aberlegen, unbandig, averherisch Tueg, fpringendes Bieb, welches von ben Beiben über Graben fest;

As derto (als bajn) ein mir unerflärlicher Berftärfungs.
ausbruck. Beet as derto, entsehlich heiß.

Mehlen. S. Chien.

Barm, Tragbabre.

Beer, Boor, Eber, Rempe.

Beloven, glauben.

Beswimen, beswögen, ohnmächtig werden. (engl, to Swoon.)

Bleie, Bfatter, tlein Gefdwar.

Bloet, ein gutes Blut, einfaltiger, Denfc.

Boor, f. Beer.

Bote, Relbfrüchte.

Botterfarn, item Rarn, Butterfae.

Boren, baren, (gebahren) 't fan fil boren, es tann fich gutragen.

Bred, gezogen, be beet das Perd fillvens bred, et hat das Pferd felbft aufgezogen (engl. to breed).

Brefen, Ratarrh.

Bruftig, fraftvoll, gebrungen von Statur.

Buten, taufden.

Bufet, (von Buef Band) bid, torpulent,

Buelbete, (Bauchbeißen) Bauchgrimmen, befonbere ber Pferben.

Bult, Saufen: alle op een Bult, alle auf einen Daue fen, Bulte, plural. die Lieinen Erhöhungen in den Brüchen, welche durch das Treten des Niehes ober durch Mahlwurfe veranlagt werden.

(Unnal. 9r Jahrg. 18St.)

Dagen, taugen: nich bagen, unpastich fegn: it bage nich, mir ift nicht wohl.

Dagen, adj. recht gut, nich bagen wefen, mupatie

Danne, groß, erwachsen.

Delgen, muthwillig ju Werte geben, item bas Bennt fpiel treiben.

Dichte, todtig, dichte flaen, beftig folgen.

Drae, (so) sobald.

Dragen, trachtig, von Bornvieh, Schaafen, Schweimen

Drange, eng, was fic brangt, fringirt. De doer geht brange to, die Thie geht schwer ju.

Belaetse, elfisch, albern, unartig, (von Rinbern) (Diesen (fill) fich beffeen, junehmen, befonders vom Biefgebranchlich.

and Office and

Ejao's! Andruf bes Edels; ift wurelich von : Bert 36

Bifen, ichaudern por etwas.

Enten, genau, affarat.

Enners , (anbets) fouft.

Set, Schachtel.

Eft, Deft.

Boenturen, (von avanture) verfuchen, wagen

Ertrant, (sorrumplit von entravagant) derwegen, haß

.. 🕊 ( 🛠 😘 🗶 . 💢 👌

Stan Abel. It bin fan, mir ift übel.;

Slien, fleten, paffen, von Nuben feyn, 't fan mi flien,

Slocken un flugen, Sanberei nugen, arnten. Rommt

in alten Documenten oft por. Slues, Reibfruchte, auch Biefenwachs auf bem Salme.

Slugge. munter, flint, wolanf, fett.

Sorte, jefort.

Srede, Befriediung um Reiber und Garten.

Bresten , foriden, erfahren.

Brieboftig, freymutfig, unerfcroden. Buerflauten, Robienbeden.

Œ.

Gedürig, beftanbig, fortbauernb.

Geliel benen, necht haben, (hoff.)

Geruftig, geruhig: geruftige Lacht! gute Dachtruf.

(boll.)

Geve, gefund: ungeve, ungefund, faul, angegangen. Gewehr, Befriedung, welche bas Wieh abmehrt.

The same was found to make Y

Gnagen, nagen; (engl. to gnow.). Gnefen, ladein, fomungein.

Gnitten, Raden.

Griefen, rauhfrieren, reifen.

Ð,

beder, Birte.

-

100

Sorft, fommin. ein ebenet Grasplat in ben Brüchen. Bucht, plural. Suchte, Buichholi, befonbere,- bas auf einem Erwall ober am Ufer eines Fluffes machft.

Jeve, frgend. Wenn it jeve kan, wenn ich nur frgend tann.

**S.** 

Batteterten, Gichhornchen, (von Rage und Giche,)

Rebl. Rebide, Schmerz. Ropfebide, Kopfmeb.

Rellen, Billen, ichmergen, (ift ohne Zweifel mit bem engl. to kill urfprunglich von einerley Bedeutung.)

Bellern, berften, fplittern,

Rlad, leicht, gleichgultig, leger.

Blatfahlen, einfahriges Fullen, auch een old Sahlen. Bleftern, edel, leder.

Bole, (dat) das falte Fieber, nar Zoxny. .

Ropenstop, Kanfhandlung. , :

Boppel, neutr. Heerde, Saufen, Rudel.

Koren, mahlen, Roer, Bahl

Bram, Kindben, Framrader — movet.

Rubbig, Rubbing, ein Anbau an ber Seite bes Dam fes ber an Biebftallen.

Rubbig, adj. gedrungen, unterfetig, quarre befonders vom Bief.

Buller, Rugel, auch fleines Rad ohne Speichen.

Bullern, mit ber Rugel werfen, rollen, (mieberfichfich trulen.)

Bunnig, tundig, erfahren, gelehrt.



Acep, solect, nicksmättische its im an Trans

Leger, Gefahr, 't bevt teen Leger, 34 hat feine Gee fabr.

Cemmern, adj. blobe, furftigen: mirh jehach mur, pen bem bloben Gebraud icabhafter Glieber gebraucht. Dat Perd is lemmern mit dem Sote, bas Pferd tritt ferchtfam mit bem gufe au, will ihm . C. Bidti germ gebrauchen. Sy Diff.

Ceve (Liebe) mit Leve laten, gufrieben, in Anbe laffen. Leven, das gange Leib und Leben: if beo's im Reven,

id habe Ochmers im gangen Korper. In befonders fter Bebeutung bie Gefchechtstheile.

י יין אים ישנים ולייביו ביי יידי

L'oven; ausleben, taftveill 'Wiro gebennift, wenn ble Arage ift, wie hoch bur Bettaufer feine Bare balte?

So war are said to me and

Mauen, plural. Aermeln. Bar witer

Meien, meuen ; fich maben, betraben. it meiet mi,

tes gehr mir uchd schied (Beite, gift) ein ihre Meite, Meute, Mabe, der Meute mich (ellipt.) ber Dube nicht werth. 400

Miggert, ' Spottausboud fir einenofieinlichen fraftie

Mife wefen, unrecht fenn, abel baran fenn.

Moten, begegnen , entgegen tommen, auch jurud wohr rep. Engl. to meet.)

Murts, gar fehr, murts to but,-gap:34 grpbi. Charge of the stand the stand the second Lab fit, nab mi, dt, yu, fints un.

Miele, neugierig, tafterine

Mor, ungern.

Misten, neugierigibutofudent

Orbien, withings to a company

Oorten, unrathlid mit guter und Spelfe gu Berti

a marcani c

Dverberift, & aberherift.

.**18**60 (1861)

Pell', edel, idertrieben fein, wenn man nicht gern eine grob scheinende Arbeit thur will.

y y was the first of the wife of

Pilk, baffelbe, was Lemmere.

Dueste, bas weibliche.

Råtfkop, Geråthichaft, Hausgeräthich

Reifen, reffig fein ber Staten.

Refen, rein.\_

Maften, ruben; taften, S. Gerafig. (boll.)

Schanpsharm, Einfallepidfel, Commt vermuchlich far von her, bas ber Schafer side Lockfoof Sarm gn nennen Megt.

and the Control of th

Schell, idief.

Schiebe.

Schiedliek balb, schnell (bell.)

Schoolt, famin. niedriger Grasplat in ben Britchen und Beiben, bas Gegentheil von Sorft.

Schreien, laut weinen. (engl. to cry)

Schroem, fcief.

Goromen, fic grauen, fürchten.

Gebr, eiternden Ausschlag, auch adf. ausgeschlagen, vere wundet, fo bag es einert.

Stachtern, fonglien, nugfifff geffen, fofenture.

Snove, Schunfen.

Sobt, mafc. Brumen.

Genef, gan und gar.

Stunds, jur Stunde, fogleich.

Stubr, groß, bid.

Schwank, schlant.

Tiet daeso boen, Zeit auf etmas wenden. If here Feine Ciet dato daen, ich habe mich nicht barum befommert, nicht babauf geachteit

30 Week rug

To fraden, tofrue, (anfrieden) goet tofede, gefund, mol, beleibt.

Cott, Borftrufel, einfalriger Denfo.

Cofdunnen, anreigen, guffegen.

Tofchlagen up mat, auf emas acten.

Eurg, (Zeug) Bornbieh aberhaupt. .:

Tras queer.

10 10 73

.104

Undenlegen , verfcieben.

Hembullen, fig. feinen Entfohil anbern.

Ungeve. G. geve.

Upderhand, linte: de upderhandste, ber an der finker 'Orite.

Vandoen beven, nothig baben.

Vanderhand, redes, de vanderhandste, ber af ber rechten Seite.

Van fit. van di, mi, yu, rechtsum.

Verfaten, laugnen (ohne Zweifel bas engl. forfake, wenn auch die Bebentung etwas verfchieben ift.)

Verwachten wefen, erwarten, gewärtig fepn.

Vinnia, liftia.

Vorenft, vorberft, erfte.

"Dull tradtig, befonbere von Pferben. : 6. bragen.

Onlibellig, torpulent.

. 98.

Machten, warten.

Wahnschapen, albern, untlug, (tommt vom wahnsteil gen, fegelnden Odafe ber.)

Wabridauen, warnen,

Well. wen, mer?

Welle, Quelle, (engl. well.)

Welle, Deerband.

Windworp, Maninurf.

28 Wiset naven hen, (es weiset nirgend hin) auffer der Beie. Weise, über alle Maße.

Bir bie richtige Angabe ber Bebentung vorfiehene ber Ibiotismen bin ich zwar Burge, aber nicht bafür, bag nicht vielleicht ein ober anbrer Ausbrud auch in bes nachbarten Provinzen gebrauchlich fep.

Bewerfchaftlichen Gruben Des einseitigen Barges, wie felbige fur Die Bergeichnich berer mit Quartalsichlie Erucie ben sten August 1794. Bergbau.

Gegen vorige Berindgenegustande, entweder von diefem Quartal Ausbeute gegeben fren gebauet baben; und Bate Bermbgeneguffand gewesen ift. bat im Zehnten behalten Borrath lide Ery

Tu Clausthal:

Burgstetter Jug

| * 5 5 1 6 5 5 5 1 8 5 5 1 1 1 6 1 2 5 5 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mil I mil a dama laddil mil a mail ma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| । न क्षा का ना । ना । क्षा श्रीवार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11111182822221212182811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 128181111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34331<br>9038<br>10370<br>10370<br>10370<br>10370<br>1743<br>1743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111 11 1 4 251 1 4 4 5 8 4 4 5 1 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Hull to   the a will how to ward                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dring Fiftstig Eudewig<br>Nene Denebica<br>Earotha<br>Juliana Gophia<br>Datosha<br>Datosha<br>Dersymanis Troff<br>Sabe Gottes und Rosenbulch<br>Gebrurt High<br>Bring Ebriffen Eudewig<br>St. Margaretha<br>St. Margaretha<br>Scomia<br>Konig Bilhelm<br>Konig Bilhelm<br>Konig Bilhelm<br>Konig Bilhelm<br>Konig Bilhelm<br>Konig Bilhelm<br>Konig Bilhelm<br>Konig Stones<br>Konig Bilhelm<br>Konig Bilhelm |

|                          |             | Bren B          | Berm bgen synfant | lamb -   | Gegen    | beriges    | Chili ober      | ober     | Preft 11   | , |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------|----------|------------|-----------------|----------|------------|---|
|                          | woodence .  | L               |                   | hat an   | Dudretal | gebauet    | erfoebert       | Pert .   | Rux. im    |   |
| Mamen Det Benben.        | וושוב בבלו  | dat im Refinten | Schuten           | Bate     |          |            | dur s           | Sar      | のもを        | ′ |
|                          | Bunasada    | beho            | behalten          | rialien  | Hebery   | =          | Aug.            | Ř.       | # # ·      | - |
|                          |             | Borrath Schull  | Schall            | pper     |          | 0          | oente           | a ne     | . E        |   |
|                          | 2rei        | ·               |                   | ::       | 1        | :          | Special Control | 1        | Thie in    |   |
| b)ChurmRosenhoferJug ben | ben Ton;    | - T             | •                 |          |          |            | 3               | :        | <b>一語。</b> |   |
|                          | op 40 nen   | 20 mgr          | <b>3</b>          | <b>₩</b> | æ.       | <b>#</b>   | mgr.            | #<br>600 | Socialie.  | • |
| Ot. Johannes             | 7 30        | 1               | 104158            | 0916     | 1        | 718        | :1              | =        | 1          |   |
| Milla .                  | 2 25        | -               | 73757             | 8270     | .1       | gro.       | 1               | ,٨       | 1          |   |
| Alter Gegen,             | 3 15        | 1               | 99111             | 01161    | ł        | 797        | 1               |          | 33         |   |
| Other Ocean              | 2 15        | 1210            | 1                 | 8280     | ı        | 163        | 1               | 1        | 100        |   |
| Braune Lille             | "           |                 | 49663             | 2640     | ١        | 926        | I               | , et .   | 70         |   |
| 2) Sur Altenau:          |             | • _             | ·<br>·            |          | :        |            |                 |          |            |   |
| Mofina ,                 | 1           | ·  *            | 13188             | 1        | .1-      | ·{         | 1               | 'n       | 1          | , |
| Giorg der Ortee          | · <br>      | 1               | 6362              |          | 1        | 1          | <b>!</b>        |          | 1          |   |
| 3) 34 St. Andreasberg.   |             |                 | :                 | :        | ٠,       | '          | :               | ;        | :>         | ٠ |
| 2) Inneres Revier.       | <del></del> | : .             | •                 | ;        |          |            |                 |          |            |   |
| Eatharine Meufang .      | S           | 49459           | ŀ                 | 9130     | :1       | 3476       | ••              | 1        | 450        | ٠ |
| Camion .                 | 25          | 104727          | 1                 | 15550    |          | 2800       | 12              | l        | 1000       |   |
| Enabe Gottes             | . I 30      | 1               | 24391             | 4780     | 1665     | <b>'</b> 1 | 1               | n        | 0          |   |
| Abendroitze ,            | <u>-</u>    | -               | 1-63635           | _        | _        | 1202       | •               | -        | 92         |   |
|                          |             |                 |                   |          | •        |            |                 |          |            |   |

| Bergmanns Troft               | 1                                            | *    | 1    | 47783  | 8,   | l         | **   | Ī   | •             | 20       |   |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------|------|--------|------|-----------|------|-----|---------------|----------|---|
| b) Zusmärtiges Renter         | <del></del>                                  | 1    | . ,  | •      |      | ,         | ,    | نبت | <del></del> - |          | , |
| nbreag : G. eu                | •                                            | 2    | -    | yeary  | 6430 | 1         | l    | 1   | _             |          | , |
| Georg Milhelm                 | '                                            | ? }  |      | 10120  | 2 2  | <u>``</u> | •    | 1   | n e           | 2 5      |   |
| Silberne Bar                  | <br>†                                        | :1   | 1987 |        | ***  | , ,       | ·    | 1   | • •           | , c      |   |
| Claus Friedri.h               | <u>,                                    </u> | 1    | 1    | 3066   | 250  | ÷1        | 24.5 | 1   | n' n          | <u> </u> |   |
| Rebens Glide                  | 1                                            | 1    | 1    | 65121  | 30   | 1         | 9    | 1   | ×H            | 2        | - |
| North & settembate Band.      | <u> </u>                                     |      |      |        |      |           | - '  |     | <del></del>   | ``       | , |
| Mener Putter Scenen           | İ                                            | 1    |      | 74329  | · •  | 1         | ***  |     | •             | . ;      |   |
| Louife Chriftiane             | 1                                            | r    |      | 17993  | 1523 | 1         | 1744 | 1   | 7 19          | 2 0      |   |
|                               |                                              | ;    | :    | ,      |      |           |      |     | <u>.</u>      | <b></b>  |   |
| 4) Zu Zeulerfeld.             | -                                            |      | ,    |        |      | ,         |      | į   |               |          |   |
| a) Stuffenthaler Bug.         | •                                            |      | -    |        |      |           |      |     | -             | ,        | , |
| Charlotte                     | 1,                                           | . I, | k    | 928    | 1    | 61        | . 1  | Ì   | -             | 01       | - |
| Neuter St. Joachim            | ٠,                                           | 0,   | 1    | 76482  | 4918 | . 1       | #or  | Ì   | 9             | 01       |   |
| Haus Panuso. u. Ocauniche.    | T T                                          | 02   | I    | 106132 |      | Ì         | 3658 | . 1 | ~             | 10       |   |
| Berg. August Briebr. Bleyfelb | m                                            | 1    | 1    | 49529  |      | , 1       | 948  | 1   | ) JR          | 01       |   |
| Regenbogen , !                | M                                            | f    |      | 5434   | 3308 | 483       | 1    | 4   | , es          | 01,      |   |
| Ring und Silberfonur          | m                                            | T,   | 1    | 53732  | 1946 | 1         | 646  | 1   | ,41           | 6        |   |
| Saus Belle                    | 1                                            | 0    | Ì    | . 9298 | 623  | 1         | 156  | 1   | ~             | 2        |   |
|                               |                                              | •    | ••   |        | γ.   |           |      |     | 75,<br>X      |          | • |
|                               |                                              | · .  |      |        |      |           | •    |     |               |          |   |
|                               | ,                                            | •    |      |        | _    |           | • .  |     | ٠.            |          | - |
| ``,                           |                                              | •    |      |        | ,    |           |      | •   | •             |          | • |
| •                             |                                              | •    |      |        |      |           |      |     |               |          |   |

|                             |                     |       | Berm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bermegeneguffanb | Ranb     | Begen wuriges   | Boriges          | Giebt       | THE .       | Preis 1          | •        |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|----------|
| Ramen ben Gruben.           | liche Err           | E LA  | hat im Rohnten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zohnfen          | hat an   | Duartal gebauer | gebanet          | auf t-Knj   | Sur         | Stur im<br>Octub |          |
| 大きないと あるとう                  | Boberung            | SE II | behalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ften             | rialen   | The berr, fchuß | Sanga<br>Sen     | Aus         | 3ar<br>onge | Son.             |          |
|                             | Breit               | 1     | A STATE OF THE STA |                  |          |                 |                  | Opto        |             | Eble. in         | <u>.</u> |
| Deplegeithaler Jug.         | # \$ \$<br>\$ \$ \$ | Ren,  | &f. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - <b>G</b>       | es<br>es | <u>ئ</u><br>مو  | -<br>-<br>-<br>- | ÷ 48<br>mg: | - Je        | Piff. 3          |          |
| Bajdige Begen! 1:4          | 1                   | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6055             |          | 1               | 1094             | 1           | "           | 01               |          |
| c) Bockswieser Zua.         |                     | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | ,        | :               |                  | ·····       |             | 1                |          |
|                             | 1                   | I     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4801             | 1        | ١               | ود               | ı           | . 44        | 2                | <b>.</b> |
| Berg August u. 3oft Friedr. | 1                   | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41925            | 1        | 1               | 329              | :1.         | m           | 2                | ,        |
|                             | 1                   | 1     | ];                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2550             | ľ        | 1               | 200              | 1           | 4           | g.               | •        |
| Vence Scientials            | 1,                  | :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3157             |          | ľ'              | \$               | 1           | er i        | 0'(              |          |
| Ware Bestenbuttel           | 1. [                | 1     | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4822             |          |                 | - 38<br>4.       |             | rs 41       | e é              |          |
| Bent Bellerfelber Bofaung   | 1                   | 1     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soys             | 1        | 1               | 129              | 1           | n           | . 9              | ,        |
| Wener Conunt                | 1                   | 11'   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2050             | 1        | ; t             | .8               | 1           | es<br>,     | 9                | :        |
| d) Zum Campneller.          |                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | تعند     |                 |                  | ,           |             |                  |          |
| Beffandigteit .             | 1                   | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20080            | 962      | I               | 377              | İ           | •           | 2                |          |
| B. W. Bespech               | ]                   | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11716            | \$       | 1               | 7.               | 1           | - 200       | 2                |          |

ί

١

ı

|                | - 17                         |                          |                  |                    |              |            | 4.               |                  | <u> </u>              |                            |                  |                 |                         |                       |                    | 4                  |
|----------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 2              | 0.                           | Q.                       | o.               | 2 2                | 10           | 0          | 0 G              | •                | 0 0                   | 01                         | 01               | 9               | 01                      | 2 2                   | 0                  | 01                 |
|                | , <b>d</b>                   | 'n                       | . 4              | W W                | п            | n          | ü u              | ٠,               | . m                   | 'n                         | . 77             | 7               | rt 1                    | H 19                  | n                  |                    |
| 1              | 1                            | 1                        | ١.               |                    | 1            | Ī          | 11               |                  | 1                     | 'İ                         | ı                | l,              |                         | 1                     | į                  | 1                  |
|                | 151                          | •                        |                  |                    | ,            | •          | ğ ,l             |                  |                       |                            |                  |                 |                         |                       |                    |                    |
| 1              | 1                            | •                        | 1                | 1 1                | ì            | 1,         | ۸ (              | 1                | 53                    | 1                          | l                | 1               | 1.                      | • 1                   | ł                  | 6                  |
| <b>Q</b>       | 96                           | 1                        | 973              | 2 2 2 8<br>2 2 2 8 | 1783         | 100        |                  |                  | ,2384                 |                            |                  | 3711            | *                       |                       | 1                  | 1                  |
| 27.27          | 8944                         | 1040                     | 17809            | 65316              | 82829        | 54344      | SI.              | 24.200           | 17134                 | 81092                      | 6552             | 34098           | 10202                   |                       | -                  | 9851               |
| 1              | 1                            | 1                        |                  | ,                  | 1            | ] ::       | 1161             | -                |                       | 1                          | ŀ                |                 | 2075                    | 7153                  | 169                |                    |
| 1              | 1                            | ť                        | 00 6             | ۱ ۲                | 1            | <u>۾</u> ا | 1                | 2                | 2                     | $\mathbf{J}_{c}$           | 1                | 1               | 1                       | Ī                     | ļ                  | ī                  |
| 1              | ł                            | 1                        | 1                | 'n                 | <b>~</b> ;   | 1          | 1.               | 11               |                       | F.                         | Ĺ                | m               | i                       | †                     | F                  | f.                 |
| (ufrichtigfeit | Dergog. Philippine Charlotte | beues Schulenberger Glud | deue gelbe Liffe | St. Urban          | Toffer Odmen | onia Carl  | onigin Ellfabeth | autenthals Glück | aufenthaler Gegentrum | Bringehin Auguste Caroline | lifts had Source | former Grandham | ergog Berbi and Mibredt | nutenth iler Boffnung | Sitoemine Cleonore | Doronie Artebergie |

#### X.

# Miscellaneen.

3) Nachricht von einer im furgen Moore, Amts Ottersberg gefundenen Seltenheit des Alterihums.

Im Jahre 1781. wurde im kurzen Moore ein neues Borf, Namens Dannenberg, von 12 Feuerstellen vorges richtet. Um diesen Andauern eine Schiffahrt nach dem Wämmestrohm zu verschaffen, wurde auf herrschaftliche Koften ein Schifftanal gezogen, bey defien Nachgrabung und mehrer Vertiefung sich im Jahre 1785. tief unter dem hohen Moore ein kleines Schiff oder Kahn sand, welcher die sichtbarsten Spuren des Alterthums an sich trägt.

Diefer Rahn ift von Eichenholz, aus einem Stamme ausgehöhlet, z3 guß 6 golt lang und 2 guß 2 goll breit. In bemfelben befinden fich zwen ebenfalls ausgehauene Sigbante. Der Botber: und hintertheil laufen spis zu, boch biefer mehr abgestumpfer als jener. Das Ganze gleicht völlig einem indlanischen Kanot, so wie salche in ben neuesten Reisebeschreibungen eines Cook und Bousgainville abgezeichnet ist.

Raddiefer Beschreibung entfieht nummehra bie Frage: wie kam bieser Kahn unter bit Oberstäche bes Moores, als welches 7 Ang hoch über benfelben lang, und womit es von allen Seiten fest umgeben und gleichsam bemachen war?

Dit Gewißheit wird fich blefes fowerlich beftimmen laffen. Bas mir bas Babrideinlichfte buntt, ift folgenbes:

Mahe an diesem Orte, wo der Kahn gefunden wurde, war ehebem ein Landsee, welcher unter dem Namen des Alastersees bekannt ist. Worber mag dieser Ste und dessen Spiegei von größerm Umfange gewesen senn, jest sit er, sumal durch die Abwässerung des Dannenberger Schiffstanals ganz abgezapset. Es scheinet mir also wahrscheins lich, daß dieser Kahn auf senem See, als ein Fischerkahn gebraucht und versunden ist. Ist diese Vermuthung nicht unrichtig: so beweiset sie zugleich das hohe Aiter dieses Schiffes. Wer mit der Vegetation der Moore bekannt ist, wird leicht sehen, welcher größe Zeitraum dazu erfordert werde, ebe 7 Zuß in der Liefe sich erzeugen können. Tas citus und der sangere Plinius, Schristeller des ersten Jahrhunderts, beschreiben die hiesige Gegenden als sums psigt, und lezterer lagt von deren Gewohnern:

Ulva et palustri junco sunes nectunt ad praetexenda piscibus retia, captumque manibus lutum ventis magis, quam sole, siccantes, terra cibos et rigentia septentrione viscera sua urunt.

welche Worte bie bamalige Eriftenz der Moore beweisen, und burch bie jegige Erfahrung annoch bahin bestätigt werben, daß bas Moor eber durch den Bind, als die Sonne, austrodue.

Ju einen seichen Sumpf versank alse muthmaßlich iener Rahn, und wenn diese Wermuthung nicht unrichtig ift, so kann man ihm ein hohes Alter nicht absprechen. (Annal, 9r Jahrg. 18 St.)



Auch die Bauart bes Rahns rebet laut bafde. Als mam noch Rahne aus ganzen Stammen aushshlte, war die Schiffbaukunft gewiß in der erften Rindheit. Bas aber meine Bermuthung des Berfintens diefes Rahns auf dem Rlofterfee bestärtet, ift der Umstand, daß unter dem Plate, wo das Schiff gefunden ift, noch i Fuß Moor besindlich war, ehe man den Sand erreichte. Ein solcher Moert schleim sindet sich fast in allen kehenden Seen in den Mooren.

Das hohe tonigl. und durfarfil. Ministerium hat ben beschriebenen Rahn ber Aufbewahrung murdig gehalsen, und biese cosmogenische Mertwurdigteit zur Aufftellung in bem akademischen Museo zu Gottingen babin abzulier fern befohlen,

Ottereberg, im Novemb. 1794.

Sischer.

2) Deffentliche burgerliche Jubel Dochzeitefener Des herrn Burgermeisters Rern in Uelgen.

Die frohe Beeiferung, mit welcher sich die Burgerschaft bieser Stadt, mit einem gleichgestimmten Gefühle ber Bepfrende, fremwillig zu einer ausgezeichneten Frees der Jubelhochzeit des hiesigen altesten Herrn Burgermeisters Johann Friedrich Bern und seiner wurdigen Ehegattin Catharine Wleonore geb. Braun, am 22sten Jul. 1794. vereinigte, gab in einem seperlichen Burgerseste einen so lauten und schönen Beweis, wie gewiß gute Wenschen und gute Obere anf dankbare Liebe und Bereip.



stang threr Mitbarger und nahern Zeffgenoffen, auch in unfern Tagen rechnen tonnen, bag berfelbe sowohl jur . Ehre bes verdienten Jubelpaars als ber Bargerschaft in biefen Annalen ein bleibendes Dentmal erwarten barf.

Schon am Worgen um halb g Uhr, begab fich eine Anzahl von 156 Bargern in einem fillen aber seibst bar burch feverlichern Aufzuge, unter Ansthrung ihrer burgere lichen Stadtofficiere vor die Wohnung des Jubelpaares und ließ demselben durch Deputirte ihre treuen Glücke wünsche bezeugen. Um 10 Uhr wurde das Kost durch eine vollständige Instrumentalmusit des Liedes: Die hleher hat mich Gott gebracht zc. vom Thurwe mit Trompeten und Pauten angetündiget, und nun wetreiserten mehrere, dem allgemein verehrten muntern Greise und defien murdigen Gattin und der versammelten Familie sowohl mundlich als in gedruckten Gedichten ihre Wünsche und innige Theilnehmung zu bezeugen.

Insonderheit war von den sogenannten Achtmans nern oder Reprafentanten der Burgerschaft, mit einer Grieufchaft von 28 der angesehenften burgerichen Saufer, dem Indelpaare und bessen Familie, eine festlich eingeriche tete Mittagemabsteit auf dem Nathhause bereitet, zu wels der der Magiftrat, die Geistlichtels und mehrere Berdiente, mithin über 130 Personen eingeladen waren. Nachdem sich diese um ra Uhr versammelt hatten, wurde das Inbelpaar nebst seinen 3 herren Gohnen, Schwiegerrichtern und 13 Entein von 4 Achtmannern aus seiner Wohnung abgeholet; 8 weißgekleidete Burgertschter eröffe neten



meten ben langfamen, von allen Seiten mit einer Menge Menschen begleiteten feperlichen Zug zum Rathhause, ins dem sie ben Weg mit Glumen bestreueten. Nachdem fie auf bem großen Rathezimmer empfangen waren, bezeugte der Probst in einer Rede dem Jubelpaare die frohe allger meine Theilnahme über bas viele Gute, was seit den 50 Jahren basseibe genossen und gewürtet hätte, und der Gerr Bargermeister versicherte der Burgerschaft seine Dankenu pfindung in einer Schlußrede, worinnen er zugleich einige Ursachen berührte, warum jeho die spätdauernden Ehen immer seitener würden.

Darauf wurde mit der schönften Ordnung in dem Genusse froher Freude gespeiset, und jeder erhöhete im brüderlichen Sinne dies Gurgersest durch gegenseitige Acht tung und Seeiserung. Gegen Abend wurde von der Gurs gerschaft mit 44 Kackeln eine Musik vor dem Nathhause gebracht, und mehrere häuser hatten zur Ehre dieses Las ges mit angemessenen Sinnbildern erleuchtet. Am 24sten gab darauf das Jubelpaar einer Gesellschaft von 150 Pert sonen ein gleiches seitliches Mittagsmahl und Gall, der bis zum Morgen dauerte, und seder stimmte in den allges meinen Bunsch, daß dies würdige Paar, als Muster hänslicher Tugend und Glückslickeit spat noch in Segen blühen möge!

w. G. H. Drohnewolf.

3) Besondere Hochzeitsseper auf dem Teufelsmoore und Bepspiel eines ruhmlichen Chrgeißes.

Das Dorf Teufelsmoor, Amts' Chterholz, bestehet aus 19 Bollhöfen und 54 kleinen Köthern. Erstere wers ben die große und diese die kleine Reihe genannt. Wenn in der großen Reihe eine Hochzeit vorfällt, so richten die benden nächsten Nachbaren links und rechts des Hochzeits hauses eben so gut und severlich an, als ob sie selbst in ihr ken Hausern Hochzeit hielten. Sie nehmen eben so viel Getränke, zu Bewirthung der Hochzeitsgäste, schlachten eben so viel dazu ein, als der würkliche Hochzeitsgeber, die Gäste vertheilen sich nach Gefallen, und der würkliche Hochzeitsgeber hat blos den Borzug, daß er die Geschenke allein genießet.

Man hat kein Sepspiel, daß in der großen Reihe je ein Concurs entstanden. Im Jahre 1777 war jedoch ein Bollhofener demfelben nahe. Die ganze große Reihe aber erklärte, daß sie ihr Dorf unbestedt erhalten, und ehe sie einen Concurs unter sich zuließen, lieber zusammentreten, und den zuruckgekommenen Nachbar unterstützen wollten.

O.

S.

4) Bepfpiel von einer fehr zahlreich erlebten Rachkommenschaft.

In einem Stude ber vorjährigen Annalen ber Braun's ichweig : Lineburgifchen Churlande ift, wenn ich mich recht erinnere, ein Bepfpiel von einer gahlreichen Nachtommens

schaft



fchaft angeführet; baß aber bemienigen nicht gleich zu tommen ichien, welches ich hier in ber hofnung mietheile, baß es ben Lefern der beliebten Annalen nicht unangenehm fenn werbe. Denn gewiß find in neuern Zeiten die Falle felten, wo ein Bater ober eine Mutter im hoben Alter fo viele Nachtommen von fich abstammend erlebt, als nacht folgendes Gepfpiel zeiget.

Es lebte nemlich bis gum 16ten Rovember 1701 in Stockfe, hiefigen Rirchipiele Steimbke, Amte Wolpe, eine Bittme, Damens Unne Catharine Bergmanns, Die man, weil fie bie altefte Derfon im Rirchipiel mar, Tolechthin Die alte Mutter ju nennen pflegte. Sie mar In felbigem die einzige noch im vorigen Juhrhundert, 1605, Die erfte Che mar nach 14 Jahren geborne Derfon. burch bas Abfterben ihres Mannes getrennt und mit? nemitch & Sohnen und 3 Ebchtern gefegnet Rinbern , Unter fenen befinden fich ein Paar 3millinge, morden. bie gegenwärtig noch leben. Die 3 Tochter, find unver beirathet fruh geftorben. . Bon ben vier Gohnen aber bat fie 32 Großfinder und 35 Nelterfinder erlebt; wovon ber ihrem Tode 19 Großtinber und 19 Melterfinder am Leben Dach einjahrigem Bittmenftande bat benannte Perfon jum andernmal fich verheprathet. Gine Ghe, bie bis ins 49fte Jahr gedauert hat, und in welcher 4 Rinder. nemlich 3 Tochter und 1 Gohn erzeuget find. Der lettere noch im 48ften Jahre ihres Afters geborne und unverhen: rathet gebliebene Sohn, nebft a verhehratheten Eddien Aberlebten ihre Dutter. Son biefen bat fie 21 Grofting



der und 15 Aelterkinder abstammen gesehen; wovon bep ihrem Tode 11 Großkinder und 10 Aelterkinder lebten. Met bepden Ehemännern zusammen, hatte die alte Wuts der bepnahe 63 Jahr im Shestande zugebracht, und als sie, der dem Eintritt ins 97ste Jahr starb, war sie in beyden Ehen Mutter geworden von 11 Kindern, Großmutter von 43 Großkindern, Aeltermutter von 50 Aelterkindern. Mithin hatte sie 114 Abtömmlinge von sich abstammend erlebt, wovon bey ihrem Tode noch 66 vorhanden waren, welche ein paar Monate nach demselben noch durch 3 Aelt terkinder vermehrt wurden.

7

Die hochbejahrte Mutter genoß die besondere Freude. baß fie ihre Rinber und Großtinder mobibeforge und große tentheils mit allen ihren Nachkommen im Bobiffande hins terließ, fo wie felbiger bafür gehalten mirb. Mufterbaft war ber Bemeis tinblider Liebe ihres jungften Sohns ges gen feine alte Mutter. Ihretwegen batte er verschiebene Bewrathevorichlage abgelehnt, um fic beftomehr gang bet Bartung und Miege feiner Mutter widmen ju tonnen. Die fie von ihrem aftern verbepratheten Gobne, ber mele dem fie die Leibzudt genoß, nicht in bem Daafe hatte haben tonnen. Gie wurde ven ihm gehoben und getrat gen, und forgfaleigft bey falter Bitterung im Bette ere warmt. An nichts ließ er es fehlen, mas ihr Bequemlichteit bericaffen und ibre Tage bermehren tonnte. 3hre Jungens und Mabdens, wie bie Alte fie noch immer nannte, wos pon benn freglich ber altefte icon ein Giebenziger war, freueten fic fammtlich, ein Dentmal feicenern hoben Mir



ters an ihrer Mutter noch ben fich zu seben. Ihre See's lentrafte, Berftand und Gebachtnis, so wie ihre außern Sinne, Gesicht und Gehör, erhielt ber Allgatige bis zu ihrer Austösung. In den vier letten Lebensjahren unge sehr erfuhr sie es insofern, daß das hohe Alter selbst eine Krankhelt sep, daß sie die Lust ausser Saufe nicht wohl verv tragen und auch selbst an leichtern Geschäften nicht mehr Theil nehmen konnte. Hatte nun gleich die alte Mutter sehr unbemerkt hier auf, der Welt ihr Leben hingebracht, so hat sie doch gewiß vor unzähligen andern, die von böhid ver Geburt im Glanze des äußern Glücks ihre Lebenszeit verschwenden, sich dadurch sehr verdient gemacht, daß sie durch gottesfürchtige Erziehung dem Lande viele arbeit same und nühliche Nachsommen hinterlassen hat.

5) Beschreibung eines merkwürdigen Wetters, ftrahles.

Um 20sten Julius 1794 jog sich in der Gegend von Goya und Sassel, welche bepbe Derter & Seunden von einander entfernt sind, ein heftiges Gewitter vergestalt zusammen, daß dasselbe am Abend zwischen zo und zz tihr alleretst zum völligen Ansbruche kam. Schon gleich nach zo lihr versolgten einige starte Schläge; doch verhielt sich die Ges wittermaterie wieder die zz Uhr, so daß das Gewitter ganz vorüber zu sepn schien. Pichlich aber außerte es auf estmal seine Kraft, Bis und Knall solgten zugleich, und der Bis zündete im Schonstein des Pfarrhauses in Sassel. Der Strahl suhr bis in die Wohnstude über dem eit ser



fernen Ofen nieder, wo man die Spute deffelben in det weisen Wand z Fuß in die Länge und 300 in die Breite bemerken konnte. Eben solche Zeichen fanden sich in der Wand des daranstoßenden Zimmers, ebenfalls über dem eisernen Ofen, doch mit dem Unterschiede, daß hier die Bahn des Bliges wohl z kuß in die Länge, und z Zoll in die Breite betrug; und bezde Vahnen hatten entgegens gesetze Richtungen. Seyde Defen standen übrigens in stumpfen Winkeln und wurden durch Ein Ramin geheiset. Weiter ließ sich teine Spur des Bliges, auch in dem im nern Schornsteine, so welt er stehen geblieben war, ents becken.

- In ber Bobnftube befanden fich zwen Derfonen. bie eine faß am Tifche gang nabe am Ofen, bie andere fand por bem Tifde. Bene empfanb - bas Schrecken abgerechnet - eine Lahmung in ben Gliebern, bie fic bernach boch wieber verler, und ben Gefchmad bes Schwes fels im Munde. Sie blieb auf bem Stuble fiben. fublte ein vorübergebendes Ropfweb und eine augenblich, liche Taubheit; boch ohne weitere Folgen. Gie blieb ins beg in ihrer Stellung und Entichloffenbeit, and suchte bie andere Perfon burd Inreden jum Auffteben ju bemee gen und aus bem brennengen Saufe ju retten. Bep bier fem Borfalle maren bie Renfterflappen gefchioffen, ble Stus benthare mar offen und bas Licht auf bem Tifche blieb brennenb. Das Pfgerhaus mar nicht ju retten, theilewegen bes beftigen Strables, theils wegen bes nieberges fooffenen Strobbaches, wohnrch bie Glut ungemein vers meh/



mehret murbe, ungerchtet ber Regen febr fart unb bie Rettungsanftalten gut waren.

Saffel, im Nov. 1794.

MdHer.

# 6) Rrankheiten.

Coon gegen bas Ende bes Junins ftellte bie Ruht in' biefiger Gegend fich ein. Sie außerte fich in biefiger Dads barichaft zuerft zu Cote, tam barauf nach Ralefelb, Cholb haufen, Diberehaufen, Duberode, Dibenrobe rc. Sie war aber nicht febr befartig. Es murben gleich burch erfahrne Merste bie nothigen Mittel verortnet. In bem Dorfe Echte, worin an 300 Menichen bie Ruhr gehabt, ob gleich nicht alle bettlägrig gewesen, find etwa 20 Menfchen ger ftorben, und auch bep biefen find theils Bermabrlofung, theile andre Umftande eingetreten, bie ihren Tob before bert haben. Man hat aber bep biefer Epidemie, gleichwie Den mehreren recht beutlich mahrgenommen, wie gefährlich Sumpfluft fen. In benjenigen Dotfern, bie viel Morak und teine gehörige Abzüge ber Unreinigfeit haben, ift fe ungleich gefährlicher und toblicher gemejen. Gie ift noch nicht gang vorben und grafiret noch in einigen Dorfeen an ber Braunichweigifden Grenge.

Oldershaufen, den 24ften Sept. 1794.

3. 6. Weppen.

7) anflag der stende im fürstenthumb luneborch wegen des verehrten pocals Der greuinnen von Hohenlohe. \*)

| Bloftere.       |                 |                | rick Dalte |
|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| Michael         | - L             | <del>.</del>   | 16         |
| bardewit -      |                 | · .            | 8 .        |
| ramelfole       | P               | <b>-</b> (     | 3          |
| Iune -          | <u> </u>        |                | 3          |
| epstorp         | ` \ <del></del> | <del></del> .  | 43         |
| meding          |                 | ·              | 3          |
| win hufen       | -               | -              | 2          |
| ifenhagen       |                 |                | . 3        |
| malbrade        |                 | 1              | 2 1        |
|                 | fumma 42        | ridethaler.    |            |
| -               | - lands         | rethe.         | 1          |
| fris von bem.   | Berge **)       | <del></del>    | 4          |
| otto grote      | ·               | - ' <b>-</b>   |            |
| leuin von bud   | enberg          | · • · ·        | . +        |
| willhelm von    | ber wenft       |                | 4          |
| jeachim van w   |                 |                | 7          |
| Dieterich Ber   | •               | _              |            |
| lubolff van bal |                 | <u> </u>       |            |
| herr joachim t  |                 | · - ' ' ' '    | • 3        |
| Assa lowwim (   |                 | o rictethaler. | . 3        |
|                 |                 |                | De         |

<sup>\*)</sup> Elifabeth eine Cochter bes Bergogs Wilhelm bes Jung gern, warb im Jahr 1585 mit Friedrich, Grafen von Hobenlobe, vermablt.

<sup>•\*)</sup> War vermuthlich ber, welcher feinen Sis in Gumfe ben, Dannenberg hatte. Noch jest ift ein Amthaus baselbit, bessen Alter, Lage und Einrichtung einer Burg abnlich siehet. In altern Zeiten war auch Gumse ein eignes Amt, gegenwartig aber ift es mit Dannenberg pereluiget.

| Der Deutemenn auf sissen behe 4 Der Droft auf ahlben ishan behe 4 Der Droft auf rethem seizer (Baithafer) von Honkebe ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De befolifte. *)                               | ids Delet |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Der Droft auff rethem beiher (Belthefar) von Honftrde Der Drift auff borchtorst harmann Balber klammer 4 Henbemann auf tioh (Clohe) Carl van mandetsloh 4 Henbemann auf meding und altenstadt (Oldens fladt) willhelm von hndenberg 5 fumma 25 rick Daler.  Die ritterschafft im amptt Zelle.  Christosser van schließsledt — 1 die van elbing welding — 1 die van obberschusen zu elbing — 1 die van obberschusen zu elbing — 1 Hondorst — 2 willhelm sporte zu langen — 2 ungukus van marenholh — 2 Labolst van botmer — 2 volradt van botmer — 2 Thomas van Hademstreff zu schwernstadt (Schwarmstedt) — 2 Inmma 23 rickDaler.                                                                | Der heubtmann auf giffborn hieroniums nies     | 4         |
| Her Drift auff borchtorst harmann Galber klammer 4. Henbemann auf tioh (Clobse) Carl van mandeislich 4. Henbemann auf meding und altenstadt (Oldens stadt) wilkhelm von hudenberg 5 stadt Daler.  Die ritterschafft im amptt Zelle.  Christosser van schließtedt — 2 ste van elbing 3 u elbing — 2 ste van obberschusen zu obberschusen zu obberschusen zu elbing — 2 die van obberschusen zu elbing — 2 wilkhelm sporke zu langen — 2 wilkhelm sporke zu langen — 2 ungusins van marenhols — 2 kabolst van marenhols — 2 volradt van botmer — 2 volradt van botmer — 2 dierander van botmer — 2 khomas van Habensterst zu schwerkladt (Schwarmstedt) — 2 spomas van Habensterst zu schwerkladt. | Der Droft auf ahlben inhan bebe                | 4         |
| Der Drift auff berchterst harmann Balber klammer 4 Henbemann auf tieh (Clobe) Carl son mandelfleh 4 Henbemann auft meding und altenstadt (Oldens stadt) willhelm von Hndenberg 5 summa 25 ricks Daler.  Die ritterschafft im amptt Zelle.  Christosser van schließtedt — 2 bie van elbing — 2 bie van elbing in obberkhusen — 1 bie van obberschusen zu elbing — 2 bie van obberschusen zu elbing — 2 Die von der wense zur wense — 2 willhelm sporte zu langen — 2 ungusus van marenholß — 2 Landsst van marenholß — 2 Lord und asche van marenholß — 2 Lord und asche van botmer — 2 Jinrich van Botmer — 2 Thomas van Hodemstorst zu schwermstadt (Schwarmstedt) — 2 summa 23 rickeDaler.     | Der Droft auff rethem beiber (Beithafar) von   |           |
| Henbimann auf tioh (Clope) Carl van mandetsloh 4 Denbimann auf meding und altenstadt (Oldem fladt) willhelm von Indenberg famma 25 rick Daler.  Die ritterschafft im amptt Zelle.  Cheistoffer van schließtedt  die van elbing au elding  die van obberehusen zu obberschusen  I die van obberehusen zu elding  Die von der wense zur wense  willhelm sporte zu langen  augusins van marenhols  Ladolff van marenhols  Eord und asche van marenhols  volradt van botmer  alexander van botmer  alexander van botmer  Ihomas van Hademstorff zu schwermstadt  (Chuarmstedt)  jumma 23 rickeDaler.                                                                                                 | Souftebe . —                                   | 4         |
| Heabet willhelm von Sndenberg 5  fumma 25 ricks Daler.  Die ritterschafft im empet Zelle.  Christoffer van schließstedt — I i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der Drift auff berchtorff Carmann Balger flamm | et 4      |
| fante) willhelm von Subenberg  famma 25 ricks Daler.  Die ritterschafft im emptt Zelle.  Christosfer van schließstedt  die van elbing au elbing  bie van obberehnsen zu obberkhusen  bie van obberehnsen zu elbing  Jonhorst  Die von der weuse zur wense  willhelm sporte zu langen  augukus van marenholt  Eord und asche van marenholt  volrade van botmer  alexander van botmer  Jinrick van Botmer  Thomas van Hademstorff zu schwermstadt  (Chuarmstedt)  jumma 23 rickeDaler.                                                                                                                                                                                                             | Benbimann auf fieb (Ciope) Carl van manbeifie  | 9 4       |
| famma 25 ricks Daler.  Die ritterschafft im amptt Zelle.  Christoffer van schließstedt — R  die van elbing in elbing — R  die van obberschusen zu obberkhusen — R  die van obberschusen zu elbing — R  honhorst — R  Die von der weuse zur wense — R  willhelm sporte zu langen — R  augukus van warenholß — R  kord und asch van marenholß — R  volrade van botmer — R  dierander van botmer — R  hinrick van Godemstorff zu schwermstadt  (Schwarmstedt) — R  summa 23 rickeDaler.                                                                                                                                                                                                             | henbemann auff meding und altenftabt (Olbem    |           |
| famma 25 ricks Daler.  Die ritterschafft im amptt Zelle.  Christoffer van schließstedt — R  die van elbing in elbing — R  die van obberschusen zu obberkhusen — R  die van obberschusen zu elbing — R  honhorst — R  Die von der weuse zur wense — R  willhelm sporte zu langen — R  augukus van warenholß — R  kord und asch van marenholß — R  volrade van botmer — R  dierander van botmer — R  hinrick van Godemstorff zu schwermstadt  (Schwarmstedt) — R  summa 23 rickeDaler.                                                                                                                                                                                                             | flabt) willhelm von hubenberg                  | 5         |
| Cheikoffer van schließstede — z die van elbing au elbing — z die van obberehnsen zu obberkhusen — z die van obberehnsen zu elbing — z Honhorst — z Wilhelm sporte zu langen — z Andolff van marenholß — z Locb und asche van marenholß — z Volrade van botmer — z Asierader van botmer — z Hinrich van Botmer — z Thomas von Hademstorff zu schwermstadt (Chrarmstedt) — z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fumma 25 ride Daler.                           | •         |
| die van elbing zu elbing — I die van obderschusen zu obderkhusen — I die van obderschusen zu elbing — I Honhorst — I Die von der weuse zur wense — 2 willheim sporte zu langen — 2 angulus van warenholt — 2 kndolff van marenholt — 2 Eord und asche van marenholt — 2 volrade van botmer — 2 Honas van Gademstorff zu schwermstadt (Schwarmstedt) — 2 summa 23 rickeDaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die rittericafft im amptt Belle.               |           |
| die van elbing zu elbing — I die van obderschusen zu obderkhusen — I die van obderschusen zu elbing — I Honhorst — I Die von der weuse zur wense — 2 willheim sporte zu langen — 2 angulus van warenholt — 2 kndolff van marenholt — 2 Eord und asche van marenholt — 2 volrade van botmer — 2 Honas van Gademstorff zu schwermstadt (Schwarmstedt) — 2 summa 23 rickeDaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chriftoffer van foliefftedt -                  | E         |
| die van obbershusen zu elbing — I Sonhorst — I Die von der wense zur wense — 2 willheim sporte zu langen — 2 augukus van marenholt — 2 kadolff van marenholt — 2 bolradt van botmer — 2 volradt van botmer — 2 sinrich van Botmer — 2 Sinrich van Botmer — 2 Thomas van Hademstorff zu schwermstadt (Ochrarmstedt) — 2 sinchen van hademstorff zu schwermstadt (Ochrarmstedt) — 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                              | Z         |
| Honhorst — 1 Die von der wense zur wense — 2 willheim sporte zu langen — 2 augukas van warenholt — 2 kndolff van marenholt — 2 Eord und asche van marenholt — 2 volrade van botmer — 2 Ajnrick van Gotmer — 2 Thomas van Hodemstorff zu schwermstadt (Schwarmstedt) — 2 summa 23 rickeDaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bie van obberehafen ju obberfhufen -           | I         |
| Honhorst — 1 Die von der wense zur wense — 2 willheim sporte zu langen — 2 augukas van warenholt — 2 kndolff van marenholt — 2 Eord und asche van marenholt — 2 volrade van botmer — 2 Ajnrick van Gotmer — 2 Thomas van Hodemstorff zu schwermstadt (Schwarmstedt) — 2 summa 23 rickeDaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,        | _         |
| Die von der weuse zur wense — 2 willheim sporke zu langen — 2 augukus van marenholt — 2 Ludolff van marenholt — 2 Eord und asche van marenholt — 2 volradt van botmer — 2 Aierander van botmer — 2 Hinrich van Botmer — 2 Thomas von Hademstorff zu schwermstadt (Ochrarmstedt) — 2 summa 23 rickeDaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | _         |
| willheim sporte zu langen — 2 augukus van marenholß — 2 Ludolff van marenholß — 2 Eord und asche van marenholß — 2 volradt van botmer — 2 dierander van botmer — 2 Hinrick van Botmer — 2 Thomas van Hademstorff zu schwermstadt (Schwarmstedt) — 2 summa 23 rickDaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | _         |
| augukins van warenholß — 2 Labolff van marenholß — 2 Eord und asche van marenholß — 2 volrade van botmer — 2 alexander van botmer — 2 Hinrick van Botmer — 2 Thomas von Hademstorff zu schwermstadt (Schwarmstedt) — 2 summa 23 rickWaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | - •       |
| Ladolff van marenholß — 2  Cord und asche van marenholß — 2  volradt van botmer — 2  alexander van botmer — 2  Hinrich van Botmer — 2  Thomas von Hademstorff zu schwermstadt  (Schwarmstedt) — 2  summa 23 rickWaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                                              | _         |
| Cord und asche van marenholy — 2 volrade van botmer — 2 alexander van botmer — 2 Hinrick van Botmer — 2 Thomas van Hademstorff zu schwermstadt (Schwarmstedt) — 2 summa 23 rickDaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | _         |
| volradt van botmer 2 alexander van botmer 2 Hinrich van Botmer 2 Thomas von Hademftorff zu schwermftadt (Schwarmstedt) 2 [umma 23 rickDaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | _         |
| alexander van botiner — 2 Hinrich van Botmer — 2 Thomas von Hademstorff zu schwermstadt (Schwarmstedt) — 2 Jumma 23 rickDaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •                                            | -         |
| Hinrich van Botmer 2<br>Thomas von Habemftorff zu schwermftabt<br>(Schwarmstebt) 2<br>(umma 23 rickDaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |           |
| Thomas von Habemfterff zu schwermstadt (Schwarmstebt) — 2 [umma 23 rickDaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |           |
| (Shrarmstedt) — 2<br>summa 23 rideDaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                              | •         |
| fumma 23 rideDaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                              | •         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | ,         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                              | im        |

<sup>.)</sup> Befiger berfetter Memter.

| im ampt af                     | lben.                 | ride Daler                              |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Der Berr Soffrichter marquart  | van Bubenberg         | 3                                       |
| arnt van gilten ju gilten      | ۔ 🗕 🚅                 | - 1                                     |
| Corbt van Sonftebt gu franten  | feldt —.              | •                                       |
| summa 6 ric                    | As Dalet              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| im ampt s                      | ethem.                | •                                       |
| Die Behren gu heußling         | -                     | · <b>3</b> \ .                          |
| turgen fclepegrell             | <del></del> . * • • • | 1                                       |
| gebert fchlepegrellen erben    | <b>_</b>              | , <b>1</b>                              |
| Die torney jur Bohme           |                       | 1 1                                     |
| Die ternen ju Behren           |                       | I                                       |
| Die torney ju mahlenborff      |                       | ' x '.                                  |
| fumma 8 ri                     | de Daler,             |                                         |
| ampt w                         | insen.                |                                         |
| Cherhart und virich van botmer | • •                   | . <b>2</b> , .                          |
| heinrich van mebing            |                       | ع ا                                     |
| waßmodt von medings wittme     |                       | 3                                       |
| otto schacke -                 |                       | 2                                       |
| willhelm moller '              | . '                   | 3                                       |
| mangolt van eftorff            |                       | <b>3</b> ' '                            |
| gebhart van wittorff ,         |                       |                                         |
| Sartwich van efforff gur nebe  |                       | . 3<br>I                                |
| fumma 17 ri                    |                       | / <del>-</del>                          |
|                                |                       |                                         |
| ampt Hi                        | τ.                    |                                         |
| foachim van bulow zu wening    |                       | 1 2 X                                   |
| Clamer van tnesebectes erben   | -                     | E                                       |
| Pinrich van det schulenborch   | At Dalen              | 2                                       |
| jumma 5 ei                     | as Spiet.             | ampt                                    |
| •                              | ,<br>•                |                                         |
|                                |                       |                                         |



| ampt Bad                       | 010.        | ricts Dale   |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| parum van Plate                |             | *            |
| iurgen hinrich van plate       | , <b>'-</b> | 3            |
| isadim und deiftoffer von plat | -           | 2            |
| Dia Bulonw zu gartow           | ***         |              |
| Die van tnefebed jum tollborn  | , <u> </u>  | I            |
| Die van badendorff             |             | I            |
| summa 10 ti                    | iceDaler.   |              |
| ampt bab                       | endid.      |              |
| endolff van Melbing            | · `         | ı            |
| marner van babenteid           | <b>-</b>    |              |
| Cheffeff van babenbid .        |             |              |
| die van Salle ju verhen        | <u> </u>    | 2            |
| henning van gilten gu mreftebt |             | ~ <b>E</b> ' |
| fumma 8 ric                    |             |              |

So toftete ber Potal in allem 174 Reichtehaler.

#### XI.

Preistabelle der nothwendigsten Lebensmittel, in den verschiedenen Gegenden der bannoverschen-Churlande, vom Julius, August und September

1794.

#### Vorerinnerung.

Alles ift Caffenmunge, die Pistole zu 4 Athle. 16 gge. ensgenommen Raneburg, von welchem Orte banifc Cous rant, Lauenburg, in beffen Kornoreifen (nicht aber in ben Aleifebreifen) neue Zweydrittelftude, und Mortheim, Sas meln und Lebe, Gold, die Piftole ju 5 Rible. von Eine beck und Fellerfold Conventionsmunge zu verfteben ift. Minden, Gottingen, Mortheim, Binbeck, Ofter vode, Sannover und Sameln begreifen in den Rieifche preisen auf jedes Pfund 3 Pfenning Licent, hingegen Telle, Helzen, Luneburg, Baarburg, Winfen an ber Aube, Dannenberg und Luchau, 2 Pfenning Licent, und Clausthal, Zellerfeld, Lauenburg, Raneburg, Burtebude, Stade und Lebe find gang bavon befrepet. Q bebeutet, baff bie Dreife nicht gemelbet worden. Bo jes bo bie geringern Reifchforten von ber erften nicht unters Mieben, wenigkens man bavon nicht benachtichtigt ift, findet 160 ein -



# Julius

|                       | Ri  | nd     | leis     | q)    | K      | alb     | flei        | ſф        | 11311 | 0    |
|-----------------------|-----|--------|----------|-------|--------|---------|-------------|-----------|-------|------|
|                       | bef | tes    | get      | in    | bef    | tes     | get         | rin<br>es | e c   | 1301 |
| ,                     | P   | fð.    | Ď        | ſÒ.   | Pn.    |         | <u>Ф</u> в. |           | 2010. |      |
|                       | 99  | Pf.    | 99       | pf.   | 99     | pf.     | 99          | pf.       | 99    | Pf.  |
| Göttingen<br>Northeim | 2 2 | _      | <b>-</b> | <br>6 | 1<br>2 | ío<br>— | I<br>I      | 8         | 2,2   | -    |
| Clausthal             | 1   | 8      | -        | _     | 1      | 8       | 1           | 6         | 1     | 8    |
| Osterode<br>Lannover  | 0 2 | .0     | O<br>ī   | ,     | 2      | 0       | O           | 8         | 0     | 10   |
| Zelle                 | 1   | 10     |          |       | 2<br>I | -       | -           | -         | 1 2   | 8    |
| Üelzen<br>Dannenberg  | I   | 9      | ī        | 6     |        | 9       | 1           | 3         | 2     | 3    |
| Luneburg<br>Lauenburg | 1   | 9996   |          | 6     | 2      | 3       | 2           | _         | 2     | 3    |
| <b>Laarburg</b>       | li  | 6      | I        | 4     | 2      |         | 1           | 9         | 2     | -    |
| Burtebude<br>Stade    | 1   | 6<br>6 | 1        | 3     | ľ      | 6       | 1           | 3         | 1     | 9    |
|                       |     |        |          |       | ,      |         |             |           |       |      |
|                       |     |        |          |       |        |         |             |           |       |      |
| ,                     | 1   |        |          |       |        |         |             |           |       |      |
| / .                   |     |        | ١.       |       |        |         |             |           |       |      |
|                       |     |        |          |       |        | -       |             |           |       |      |
| •                     |     |        |          |       |        |         |             |           |       |      |
|                       | 1   |        |          |       |        | ,       |             |           |       |      |

| ,            | -               |             |          |    |                                                       |     |     | , ··    |     |                  | <u>.</u>   |                           |          |                 | ,            |  |
|--------------|-----------------|-------------|----------|----|-------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|------------------|------------|---------------------------|----------|-----------------|--------------|--|
| į            | fle<br>ites     | 9           | tin:     | 21 | Rocten                                                |     |     | eię     | en  | Œ                | ier:<br>te | A E                       | a.<br>er | 1311mg          | Kano         |  |
| _            | fo.             | 2           | fd.      |    | bbte                                                  | _   |     | 36te    |     | Įξŧ              | ten        | 66                        | Obten    |                 | fb           |  |
| 99           | pf.             | 88          | Þf.      | űE | 98                                                    | Þf. | Re  | 98      | Þf. |                  | pf.        | -                         | pf.      | •               | pf.          |  |
| TI O SHILL I | 0,840 896966 26 | I O I I I I | 62084649 |    | 20 20 18 20 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |     | III | 2 3 2 3 | 888 | 1417151617161344 | 8 4 4 4    | 10 12 10 10 90 11 8 10 10 | 488      | 444 - 4 3333 33 | 8 - 4 6 9 39 |  |
| l:           | 1               | 1           |          | 1. | 1                                                     |     | 1   |         |     | 1                |            | 1                         |          | 1               | 1            |  |

| 27.                                                                                                                                            | Mindfly                                 |    | geti                                        | n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | befi                    | es  | geri    | in:<br>6 | to tr |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------|----------|-------|------------|--|
|                                                                                                                                                | 99                                      |    | 99<br>98                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1201<br>99              | _   | 99      |          | 99    | pi         |  |
| Göttingen<br>Vortheim<br>Elausthal<br>Ofterode<br>Hannover<br>Zelle<br>Helzen<br>Vannenberg<br>Kuneburg<br>Lauenburg<br>Hauenburg<br>Hauenburg | 2 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 80 | - 1 - 0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I | 8 0 8 4 8 6 6 7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 2 I O 2 · 2 I 2 2 2 2 | 6 3 | 11 02 1 | 8        | 1     | 8 0 10 8 2 |  |
|                                                                                                                                                |                                         |    | The second second                           | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |                         |     |         |          |       |            |  |



| ZV. | Samel: fleisch bestes gerin ges Pso Ps. |                         | n                 | Rocten<br>Sten |     |   | w               | ein                                      | 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fte                                     |                                                                                                                                                          | Boten                               |                                              | Land, Butter Pfund. |                        |   |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-----|---|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---|
| 99  | p                                       | 6. 0420 896966          | 1 0 1 1 1 1 1 1 1 | -              | 981 | _ | pf. 4 4 8 4 8 6 | Rt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 99<br>2<br>22<br>23<br>1<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pf 8 8 4                                | 14<br>14<br>17<br>16<br>16<br>18<br>16<br>17<br>17<br>16<br>16<br>16<br>17<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16 | pf 4 8 8                            | 99<br>10<br>10<br>12<br>12<br>11<br>10<br>10 | 8 8 4 6 6 6 6       | 99 4 4 4 0 0 4 3 4 3 3 | _ |
|     | 1                                       | Agreement of the second |                   |                |     |   |                 | -                                        | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 100000000000000000000000000000000000000 |                                                                                                                                                          | The same of the same of the same of |                                              |                     |                        |   |



#### September

1

|                                                                                                                      | 100                                  |           |                       |             | R              |         | 7.80                  | -     | пене                | 600     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------|---------|-----------------------|-------|---------------------|---------|
| ••                                                                                                                   | Bef                                  | -         | gerins<br>ges<br>Pfd. |             | bestes<br>Pfo. |         | gerins<br>ges<br>Pfo. |       | Pro.                |         |
| ,                                                                                                                    | 99                                   | _         | 49                    | pf.         | 99             | _       | 100                   | pf.   | -                   | pf      |
| Göttingen<br>Tortheim<br>Elausthal<br>Offerode<br>Zannover<br>Zelle<br>Helzen<br>Dannenberg<br>Lüneburg<br>Lauenburg | 2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 80 099966 | 1                     | 8 4 6 6 6 6 | 1              | 802 963 | 1 1 2 1 2             | 08600 | 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 | 8000883 |
| Burtehude<br>Grade                                                                                                   | 1                                    | 6         | 1                     | 3           | 1              | 3       | 1                     | 3     | 1                   | 9       |
|                                                                                                                      |                                      |           |                       |             |                |         |                       |       |                     |         |

| Bamele<br>fleisch<br>bestes gerin<br>ges     |                                         | Rocten Weizen Ger, h       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en Ger Zas<br>fte ber |                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 99 pf                                        | Pro.                                    | Rt gg pf.                  | Sten Rt gg pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Boten<br>99  pf-      | Hobten<br>93 pf. |
| 1 8 4<br>1 2 0 0 1 1 8 1 1 6 6 1 1 3 3 1 1 6 | 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | - 20 8<br>- 19 4<br>- 18 9 | 1 2 - 1 2 8 1 2 - 1 2 - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 1 3 - 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - |                       | 8 8 8 6          |

# ALAN-

#### XIL

# Beforderungen und Avancements, vom Julius, August und September

1794.

# 3m Civilstande:

Ben ben hohern Landes. Collegien und mas bas mit in naber Berbindung ftehet.

Ben der Justiz-Canzlen zu Zelle. Herr Embidatus Juris Levin Georg Carl von Cohns Horst, als Auditet in der Nathsstube.

Ben ber Justig . Canglen zu Stabe.

herr Georg Lubewig Rrieberich von Engelbrechten, aum Aubitor in ber Ratheftube.

#### Ben Hofe.

herr hoffunter, Graf von Rielmangegge, jum Cammeriunter.

Serr Carl Beinrich Ernft von Bothmer, und Berr Silmer Lubewig Wilhelm Ernft von Oberg ju hoffuntern.

# Bep bem Forstwesen.

Den benden herren Oberforftamtsaubitoren von Beriftenbruch und von Schulte, ben Charafter und Rang vom Forfignetet.



#### . Ben bem Bergwefen.

Derr Beigdroft von Meding, jum Bite: Beighaupte mann.

## Beughausbebiente.

Herr Oberfeuerwerter und Schuladjudant August Catl Schomen, ben Bremiung ber Bauverwalter : und Zeugvers waterftelle, jum Zengverwalter.

#### Ben lanbichaftlichen Stellen.

Setr Solgerichtsaffeffer und Stadtfondicus Seinfins,

#### Ben Aemtorn.

herr Amtschreiber von Rronenfeldt zu Sigacker, mit Bevbehaltung seines jegigen Charactets, nach Dans nenberg.

Betr supern, Amtschreiber Wernber, zu himmels Pforten in gleicher Qualität benm Amte Obsen.

herr Amesanditor Gartmann ju Lauenftein, jum fupern. Amefchreiber allba.

# Ben Afabemien und Schulen.

herr Professor Theol. Doctor Ammon zu Erlangen, zum wirklichen Professor in der theologischen Facultat, und Universitätspre iger zu Gottingen

herr Conrector Joh. Friedrich Wagner, jum Mettor bes Johannat ju Luneburg.

Herr Cand. Theol. Johann Christian Botel ju Libchow, jum Arithmetico und dritten Schullehrer an der Stadtschule ju Burtebude.



## Ben ftadtifden Dienften.

herr Wicesondieus, Burgermeifter Beurmann m Münden, jum wirflichen zwepten Burgermeifter.

herr Stadtfecretair Schmidt bafetbft, jum Stabt fyndicus, und

ber Berr Biceftabtfecretair Reufch eben bafelbft, jum wirklichen Stadtfecretair.

## Ben bem Postwefen.

Die herrn Postschreiber Raders und Saafe ju ham nover, Schwabe ju Gottingen, Baffner ju Saarburg, und Mengger ju Manden, ju Postverwaltern.

Avancement im Militair, bom ersten Julius bis jum Schlusse bes Septems bers 1794.

pother. Regt.

Megt. wohin biel Anc. Berfes. gefchehen]

Datum 1794-

Generalftaab.

herr tit. Mittmeifter v. Dinte, für ben im 4ten Cav. Reg. dur Compagnie gelangten hen. Oberadjud Rittm. v Ende, bing wiederum jum Obabiud der Cavallerie. herr Lieut. v. Berger, vom 11ten Inf. Reg. ftatt des im bten Inf. Reg. jur Comp. ge. langten Ben, Oberadjub. Capit. v. Bebr, mit bem Charafter vom Capitain, gum Ob rabjud ben bem Brn. General ber Cav. Grofen von Wallmoden Gimborn. herr Sergeant Chrift Wolf vom gren Juf. Reg., für den beym tften Cav, dem Leibreg.

14. Ang.

Anc.

1794,

17Jul.

vorher Regt. wohin biel Regt. Beriet. gefchehen Datum placitten bisherigen Srn. Brigadeadjud und Cornet Gothen, jum Brigabeabjudan. ten mit Sahndrichs Charaftet. A. Cavallerie. Bu Generalmajors. Die Oberften Se. Königl, Hoheit, der Prinz Ernft. Herr von Linsungen. Bett Miemcyer. Berr von Brudbaufen. Bu Oberften. 7 45168. Berr Oberftlieutenant Bremer. von Bülow. Bu Majors. herr tit. Major von Schmidt, bie durch die Placirung bes herrn tit. Oberftlieutenant v. b. Wifch erledigte Majoritat. Herr tit. Wajor von Linfingen , ju ber vas santen Majorität zum wirki. Major. Compagnien. 3 herr tit. Rittm. Brockmann, die vgcante Compagnie des benm Regiment placirten heren tit. Majors von Schauroth. 8 herr tit. Rittmeifter Graf von Deynhaufen, die erledigte Compagnie des mit Penfion abgeg. herrn tit. Majot v. Meerheimb. herr Capitain Menzel, die vacante Compagnie des im Regiment placirten Beren Majors von Schmidt. herr tit. Rittmeifter und Regim. Bereiter von Valentini, die burch den Tod des Sn. Rittmeister Bremer erledigte Compagnie. Bere tit. Capit Boyer, die durch den avans cirten Brn, tit. Major von Linfingen vai cant gewordene Compagnie. Harl &

18 Aug. 20 Aug. 24 Aug. 25 Hug.

25 Aug. 26 Ang.

| 11         |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| vou<br>"Re | her. Regt. wohin<br>gt. Berjet gejche                                                                                                                                                                                        | bie<br>ben | Dereta                                                         |
| İb         | herr tit. Capit. Conrad Wenzel, die erle<br>bigre Campanne bes in Pension abgegan<br>genen hen Capit. Sander.                                                                                                                | 10         | 1794                                                           |
| 6          | Bu Rittmeisters und Capitains. herr Lient Studtmann, jum zien titl. Rittmeister herr Lient Lokefrug, zum zien tit Capit. herr Lieut von Issendorf, zum zien titl. Capitain.                                                  |            | 10 Jul<br>9 Jul<br>11 Jul                                      |
| 2          | herr Prein, Lieut von Schenk, jum 3ten tit Rittmeifter Berr Lieut Luder, jum tit Rittmeifter. herr Lieut v Kanndohr, jum tit Rittmeif.                                                                                       |            | 27 Nap<br>31 Jul.<br>1 Ung.<br>28 Jul.                         |
|            | Mirtmeister.<br>Herr P em Lieut, von Stolzenberg, zum<br>zten tit Capitain                                                                                                                                                   |            | 30 Inl.<br>13 Aug.<br>29 Inl.                                  |
|            | Derr Prem. Lieut. Otto, jum zten tit. Cap. Berr Lieut. und Oberadjud. v. d. Bufche, ben bem Seirn Generallieut, v. d. Bufche, jum tit. Capitain. 31 Lieutenants.                                                             |            | 28 Ang.<br>31 Ang.                                             |
| ē          | herr Adhnbrich Biemeyer, jum tit Lieut. Der Secondelieut. von Anesebect, jum wirtl. Prem. Lieut.<br>Derr Secondelieut. von Oldershausen, jum                                                                                 |            | 9 Jul.<br>26 Jul.                                              |
| 163.2      | titl Prem. Lieutenant. Derr Cornet Bonig, jum tit Lieut. Derr Cornet v. Borries, jum tit. Lieut. Derr Cornet v. Fammerstein, jum tit. Lieut. Derr Kahndrich v. Bulow, jum tit. Lieut. Derr Korn t v. Bremer, jum tit. Lieut. |            | 27 Jul.<br>24 Jul.<br>25 Jul.<br>21 Jul.<br>23 Jul.<br>12 Jug. |

.

| • • ,                            |                                               |                        | - (13        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------|
|                                  | <b>A</b>                                      |                        | -            |
| <b>vorhet.</b><br><b>Di</b> egt. |                                               | wohin bie<br>geschehen |              |
| - 1                              |                                               |                        | 1794         |
| wirtl. Geconi                    | Bert Juguft bis fest, belleutenant.           | , Juan   9             | 23 Apr       |
| 9 Herr Seconde<br>wirkl Prem     | lieut. Stephenson,                            | Jum                    |              |
| 7 herr Adhndrich                 | v. Reiche, zum wirkl.                         | Seconi                 | 13 And       |
| j delieutenant.                  | eut. Låderits, zum til                        | ! 9                    | 5 Sep        |
| mierlieut.                       | -                                             | 10                     | 27 Xug       |
| 9 Petr Cabet Frie wirk. Secon    | d. Lud. Brauchenberg                          | , Jum                  | 6 Sep        |
| 9 herr Gecondeli                 | eut und Reg. Abjub. C                         | эфа́f=                 | i            |
|                                  | . Prem. Lieut.                                |                        | 28 Au        |
|                                  | ts und fähndri                                |                        | 1 .          |
| jum wirkliche                    | njunker, Herr Georg J.<br>n Cornet.           | anfen,                 | 18 Ju        |
| 5 Betr Eftand. 3                 | unter Otto Fried. von                         | enel=                  | •            |
| 3ing, jum                        | wirkl. Fähndrich,<br>eister Herr Wilhelm v. R | eiche.                 | 19 Ju        |
| jum wirkl F                      | áhndrich.                                     |                        | 30 Ju        |
| Lornet.                          | rt Oldenburg, zum                             | wirtl.                 | 14 Au        |
|                                  |                                               | - 1                    | 7,7          |
| В.                               | Infanterie                                    | - 1                    | l            |
| _                                | Beneralmajors.                                | - 1                    |              |
| Die Oberften                     | ·                                             | - 1                    |              |
| Se. Konigl. Be                   | shelt Prinz Adolph.                           |                        | 26 Au        |
| herr von Schen                   | eitger.<br>idorf.                             | - 1                    | 19 -         |
| herr von Isten<br>herr von Boel  | bmer.                                         |                        | 23 —         |
|                                  | Bberften.                                     | 1/                     |              |
| 3 herr Oberstlieus               | tenant von Stedingck                          |                        | 20 Ang       |
| 14                               | v. Scheither.<br>v. Dreves.                   |                        | 22 —<br>23 — |
| 1                                | v. Diepenbroick.                              | e l                    | 24 =         |
|                                  |                                               | •                      | . ອ          |

\*

|            | her. Regt. wohin Berfeb, gefche                                                                                                                                                                                                            |     |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Si.        | 3u Gberfilientenants. Seit Beiter Major von Dinctlage, für ben ver-                                                                                                                                                                        |     | 1794.             |
|            | misten herrn Oberftuent. Eroupp, jum wirtl. Oberftlient.                                                                                                                                                                                   | 6   | 2 Sept            |
| <b>#</b> 4 | Bur Majors. Herr Capitain von Low, für den benm 4ten Regim placirten herrn tit Oberfilieut, von Baffel, zu der dadurch erledigten Majoris tat zum wirkt Major. Herr Capitain von Abrenschild, für den verstorbenen herrn Najor Behling, zu | •   | rs Angs           |
| 1          | der daburch erledigten Majociidt, jum wirft. Major. Berr Capitain Gundel, für den vermisten den der tit. Oberfitieut. v. Dachenhausen, ju der dadurch erledigten Majociidt, jum                                                            |     | 22 <b>Jul</b> i   |
|            | wirklichen Major.<br>Dem Herrn Capitain Appubn, der Charat-<br>ter vom Major.<br>Dem Herrn Capitain Backmeister, die                                                                                                                       |     | 24 Inl.<br>20 Jul |
|            | durch den vermisten Herrn Major v. Res<br>den, erledigte Majorität                                                                                                                                                                         |     | 1g Jul            |
| 13         | Bu Compagnien.<br>Herr tit. Capit. v Beumbruch, die erledigte<br>Compagnie des jum Major beförderten On.<br>Capitaine Beubauer.                                                                                                            | 7   | ٠                 |
| 1          | Herr Supern Capitain v. Ledebur, die ers<br>ledigte Compagnie des jum Major beför-<br>derten Herrn Capitains Langwerth.                                                                                                                    | 8   |                   |
| İ          | herr Capitain Muller , Die erledigte Com-                                                                                                                                                                                                  | 14  |                   |
|            | pagnie des zum Major beförderten Herrn<br>Capitain Ifenbarth<br>herr Copitain Georg Lubewia Heinrich von                                                                                                                                   | 14  |                   |
| !          | Bulow, nach der bewilligten Dienstents!                                                                                                                                                                                                    | . , | leti              |

1794.

Regt. wohin bie! Anc. Berfet. geschehen Datum laffung bes Capitains Oringen Georg pon Mecklenburg Strelitz, Die dadurch et: ledigte Depotcompagnie. Berr Capitain Brauns, die erlebigte Com pagrie bes verftorbenen Geren Capitains Wiedeburg. Dem Herrn Capitain und Oberadjudanten ber Anfantetie v. Ompreda, die erledigte Compagnie des jum wirti. Major avancir ten Brn Capit. von Low. Dem herrn tit, Capitain und Oberabiud. Du Dlat, die erledigte Compagnie des an fei nen Bunden verfierbenen herrn Capitain Sover. herr tit. Capit. Greven, die vacant gewor dene Compagnie des velftosb. Ben. Capit. von Uslar. Herr tit Capit, v. Lasperg, bie erlebigte Grenadiercomp. Des vermiften Drn. Capiel tains von Lasperg. Bert tit, Capit v. Stockhaufen, die etler Digte Compagnie Des vermiften Geren Ca pitains Bilmers. herr tit: Capit. v. Goden, ble erlebiate Com: pagnie des gebliebenen Berrn Capitains von Spinnaft. Dem herrn tit. Capit, und Oberadind, v. dem Buffche, die erledigte Grenad. Compagnie des zur Majoritat gelangten frn. tie. Major v. d. Often 10 Dem Beren tit. Capit. und Abind, beum Iften Gren. Bataillon Bodecker, die durch den Tod des herrn Capit von During erled. Sten. Compagnie. 4 Dem herrn tit. Capit Offeney, Die burch ben bemm green Reg. jur Daforitat ger langten Beren Capit von Arenschildt er ledigte Segercompagnie.

-

| vorher.<br>Rest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en en en en en en en en en en en en en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Regt. wol<br>Versetz. ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chehen ?                                                   | Datum                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Den<br>3 Den<br>7 Den<br>8 Den<br>8 Den<br>12 Den<br>12 Den<br>12 Den<br>13 Den<br>14 Den<br>14 Den<br>14 Den<br>14 Den<br>14 Den<br>14 Den<br>15 Den<br>16 Den<br>17 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den<br>18 Den | Bir Capi Liout. v. Dlesse, zur Lieut. brückmann Lieut. von Buch t. Capitain, tlieut. v. Dufendor Lieut. v. Dufendor Lieut. v. Bothmer, Lieut. v. Bothmer, Lieut. b. Weybe, zu Lieut. b. d. Beck, Lieut. v. d. Beck, Lieut. v. d. Beck, Lieut. v. d. Beck, Lieut. v. d. Beck, Lieut. v. d. Beck, Lieut. v. d. Beck, Lieut. v. d. Beck, Lieut. v. d. Beck, Lieut. v. d. Lieut. Lieut. v. d. Lieut. Lieut. v. d. Lieut. Lieut. v. Winzleber Lieut. v. Winzleber Lieut. v. Winzleber Lieut. Grahn, zu | tafns. m zen tit Cabite 1, jum zen tit Cabite 1, jum zen tit Capite 2, jum zen tit Capite 2, jum zen tit Capite 2, jum zen tit Capite 2, jum zen tit Capite 2, jum zen tit Capite 2, jum zen tit Capite 2, jum zen tit Capite 2, jum zen tit Capite 2, jum zen tit Capite 2, jum zen tit Capite 2, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite 1, jum zen tit Capite | in.  ap.  ten  iap.  it. pit.  pit. init. liche ants  £ap. | 1794: 5 Sut, 1 — 7 4 — 8 8 — 3 9 Sut, 2 9 — 3 2 5 — 24 — 25 2 15 2 lbg. 11 — |
| 8 ột.<br>12 ột.<br>12 ột.<br>4 ột.<br>14 ột.<br>14 ột.<br>14 ột.<br>14 ột.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rieut. Cumme, au Rahndrich v. Man Fahnd. v. Borfiel, Fahnd. Garvier, Fahnd. v. Dachend Rahnd. v. Drewes, Fahnd. v. Drewes, Fahnd. Lentin, a Fahnd. Scharnbe. Fahnd. Scharnbe. Fahnd. Scrifte att der Anstennite in feindliche Ge                                                                                                                                                                                                                                                                  | tenants. derode, jum tit. Levi jum wirk. Lieut. jum tit. Lieut. jum tit. Lieut. jum tit. Lieut. jum tit. Lieut. jum wirk! Lieut. jum wirk! Lieut. jum wirk! Lieut. jum wirk! Lieut. jum jum tit. Lieut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t.<br>Lieut.<br>Lieut.<br>Lieut.<br>Borbes                 | 11 SmL<br>8 —<br>10 —<br>29 —<br>28 —<br>22 —<br>30 —<br>31 —<br>1 Aug.      |

Øm.

| werhaus and an Meat wohi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Reifet gefd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | yelyen       | Datum:   |
| Soul tie Bent, v. Rabertfon und Affiabri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 1794     |
| v d. Decten, jum mirti. Liebtenont,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7            | E S Muc. |
| 😂 Sc. Adand. w. Geodhaufen, juin sie: Lieut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1            | 16' -    |
| 3 Or Ahnd: Meister, jum tit. Lieut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I.           | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 10-      |
| 13 Dr. Adhno Bloenburg, sinf tit. Lieus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |
| Gi-De Kalpad v. d. Buffche, gunt wirtt Lien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t.¦          | 1 Sept   |
| 🗨 Pr Fannd, bi Zetffen, zum wirkt. Lieut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | <b> </b> |
| Dr. Rufind v. Marichalet, jum iit. Lien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t.) 🗧        | · ·      |
| fr. Schnd. und 200 Regim: Abjud. Cierc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 15 31    |
| Jum eie Riant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>"</b>   · |          |
| P. P. Bahno. Chus v. Reden, jum tit. Bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1          | 6-       |
| - Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Cont | )4¶ ·        | 10       |
| 34-fabndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ι.           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1        |
| Det Gefr. Entp. Merr. Catt ter Bachelle; von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W)           | ו מנין   |
| - Boon Regim. gem wirkl, gabndr. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122          | 10.20    |
| Der Cabet Bere Chriftoph Unesn v. Werft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ei ·         | 10 3     |
| - vom 3ten Cav. Meg. jum :wirft. Sahnb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132          | E8:      |
| Der Oberfeuerwerter Berr Beinrich Bubl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اء           | ,        |
| maren vom Betill Reg. jun Bobbeid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            | J        |
| und Artillerieofficier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 21 -     |
| Der in garftl. Sachfen Gothaifden Bienfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 162          | 22 j     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | .a. 3 .  |
| geftandene Bere Carl von Bocksberg, jui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 9          | 1        |
| wirkl. Kahndrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 22       |
| Der Cabet Berr Ernft Bilb. Aug. von Erufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 -          | 1 .      |
| jum wirkt. gannb. ben ber Depotcomp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ' (G         | 23       |
| Der geibmebel herr Bilh. Ublenhoff von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ni .         |          |
| gren Inf. Regim. jum gabnorich un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 1 '      |
| Regim, Quartiermeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Œ            | 24       |
| Der Rourier Der fagnauer vom 4te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | -4       |
| Inf. Regim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            | 25 —     |
| Der Gefr. Corp. Berr Otto Bub. Deitere von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |
| taten Reg jum wirtt Rabnbrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 26       |
| Der Belontair herr Fried, du fay, gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a) '         | •        |
| wirft Adhnbrith.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9            | 29       |
| Der Gefr. Corp. Bert Joh. Chrift. Stroper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .! "         |          |
| jum wirkl. Fahnbrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 28       |
| Der ben ber gefchwinden Artillerie ftebend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 1        |
| Reuerwerter Detr Cati Fried Bebrens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ا فدا    |
| 1 mm wirtl. gabndrich und Artillerieofficie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - I I I      | 149 ==   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Det      |

| 14        |                                                                                                                       | •     |            |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|
| vot<br>Ne | rher. Regt. wohls<br>gt. Berjet, gefch                                                                                |       |            |               |
|           | Der Feldwebel Gere Carl Bictor Ernfi (Men-                                                                            | ĺ     |            | 794-          |
|           | fung, jum wiell. Rahndrich. Der Reidwebel Herr Joh. Gotil. Sage, jum                                                  | 14    | 30         | Su            |
|           | wirll, Sahnbrich.<br>Der Gefr', Com. Herr Joh, Heine. Chrift.                                                         | 14    | 31         | Jul.          |
|           | Jenisch , jum wirft. Kähndrich.<br>Der Zahnenjunfer herr Carl Burchard Fried.                                         | 14    | I          | Ang.          |
|           | von Mandelslob, jum wirft. Adhubrich. Der Cadet herr Carl von Scimbruch, jun                                          |       | 13         |               |
| ů.        | - wiet, Fahndrich.<br>Der hofpage herre Carl Burchard Fried. v. d.                                                    | 1     | 25         |               |
|           | Decken, zum wirkl. Fahnbrich.<br>Der Kahnenjunker herr Fried, von ber Deze<br>chent, zum wiekl. Fahnbrich ben der Des | ଞ     | 25         | . —:          |
|           | Porcompagnie. at Oberfeuerberter Berr Chrift. Rinderet,                                                               | CA    | 26         | <b></b>       |
|           | dum wirft. Fahnd, und Artillerieofficier.                                                                             | 4@r.® | 27         | <del></del> . |
|           | C. Artifferieregiment.                                                                                                |       |            |               |
| Şe<br>Şe  | Bu Capitains.<br>re Lieutenant Meyenberg, jum tit, Capitain<br>re Lieut. Buperti, jum tit. Capit.                     | .     | 29<br>30   |               |
| Set       | 311 Lieutenants. Becondelieut. Ludowig, ben ben brepen &                                                              | ircs  |            |               |
| n         | radierbataillops, als Lieutenant.                                                                                     | `     |            | Sept.         |
| Det.      | er Kahndrich Gemeloh, jum Secondelient. 22 Rahnd. Beise, jum Secondelient.                                            |       | § .        | _             |
| Her       | r Secondelieut. Rottcher, jum ift. Lient.                                                                             |       | 3          |               |
| Her       | r Rabnd. Tiling, jum Secondelleut.                                                                                    | . I   | 7          |               |
| Per       | r Gecondelleut. Zieben, zum tit: Prein. Liei<br>r.Reg. Quartiermeister und Fähnd. Rennecam                            | R.    | +          |               |
| ់ គូរ     | r-peg, Luarteemeiner und Zuhio. Sermegam<br>um Secondelieut.<br>2 Abjud. und Fähndrich Buhlmann, zum C                |       | <b>B</b> . | <b></b> ,     |
|           | ondelieutenant.                                                                                                       |       | 9          |               |
| Der       | Bu fabndrichs<br>Schlefunter herr Lubewig Berfting, jum                                                               | eie.  |            |               |
| 8         | dhadrich.                                                                                                             | 1     |            | Aug.<br>Der   |

Der Stüdfunter herr Carl Reibenftein, jum tit. 1794. Kahndrich. Der Studfunter Berr Frieb. Sympher, jum tit. Addnoria.

Ync. Datum ZI Aug.

Benm Artillerie . Train.

herr Bahnbrid Drecheler, jum tit. Lieut. Dem Erain : Bachtmeifter fru. Bauermeifter, ber Charafter vom gabnorid.

# D. Ingenieur. Corps.

Bett Georg Ernft Droffe. herr Georg Friedrich Meinete. herr Peter Juftus Ablers, und herr August Briebrich Coweitzer, an murtiiden Conducteurs.

Dimiffion baben genommen 14te Inf. Regt. herr Oberfte Thics. 10te Can Regt. Bett Capit. Banber. 31e Inf. Rege. - Derr Capitain von Alten. Bufgarde. Berr tit Capit. Georg Chrift, Lub, pon Balow Bett tit. Capit. von Mecflenburg. -3te Inf. Regim. Berr Capitain Bandau. Buggarde. Berr Lieutenant von Bothmer. bie Inf. Regim. Dere Lieutenant von Monroy. hopaifche Landregim. herr Kahndrich Mehlbaum. Bittingische Landregim. Der Fahnd, v. 41) innigerobe.



# 3m geiftlichen Stande.

# Ben Rloftern und Stiftern.

Herr Landrath und Droft von Sugozu Thedinghaufen, zum Canonicus im Grifte Bastum.

Redulein Louise Margarethe von Sugo zu Brunftein. zur Conventualin im Riofter zu Wennigsen.

## Ben Rirchen.

Derr Pafter Arends zu Padingbattel, nach Bramftett in der Inspection Offerstade.

herr Pafter Rolffs von Großenwölden, nach Pabings buttel, im Lande Burften.

herr Paftor Pape ju Miblum, nach flogein, in ber Infp. Bebertefa.

Herr Paftor Abj. Pruning 34 Schneverbing, als Pas' for nach Midlum im Lande Burften.

herr Paftor Abj. Solchtifen, ju Klogeln, jum Pafter nach Großenworden, in der Infp. Rebbingen.

Herr Candid. Schröder aus Scharmbeck, als Paffes 311. Mohlebattel. in der Insp. Ofterstade.

herr Candid. Brisfeweitz aus Stade, jum Paftor Abj. fine fpe succed. nach Ohrel, in ber Infp. Bremeroorbe.

#### Ertheilte Charaktere.

Dem herrn Wice's Cammerregiffrator Limbe ju hanner ver, ber Charatter und Rang eines wärflichen Cammerregie ftraftet.



Den begben herren Cammerichtelbern Wilde und Friedetiel, ben Charafter und Rang vom Cammerregie frator.

# Auffer Dienft find gegangen.

Herr Amtfibreiber Corner ju Bannenberg, ift unterm Charafter vom hoftummerrath in Cochfürftl. Siloreheimische Bienfte getreten.

ber Universität ju Gottingen haben bie Dortormurbe erhakten. 1794. den 26sten Jul. Dr. Esatas Budac aus Ungarit. Dag. ber Pohit. Johann Fried. Effensiere and Gottingen, Doct. d. Rechte. Daftor Joh. Fried. Cheiftoph 13ten Aug. Braffe ju Gottingen, Dag. ber Phil. sten Gept. - Julius Leop. Bried. Bingen Sommer genamm Braunschweig, Doct. d. Med. und Chie. Carl Simiy aus Braunfamela Doct. d. Deb. u. Chie. Chrift. Theoph. Steinete aus Wismar, Doct. d. Med. und.

Chir.

Bev



Ben bem Oberappellationsgericht ju Belle find

herr Carl Ludwig Winkler, aus dem Schwarzburgir fchen, als Abvocat.

herr Johann August Briedtich Buttner, aus Ellign

Serr Johann Dape, aus Biffelhovede, ale Abvocat und

herr August Wilhelm Barries, aus Beihe, ale Abvocat. herr Abvocat Carl Christian Friedrich Winfelmann,

aus Sannover, als Motar.

Serr Abvocat und Juftitiarius Johann Seinrich Julius Menge, ju holzmunden, als Notarius ohne Eramen.

# XIII.

# Denrathen.

#### Es find getrauet 1794.

#### Julius.

Den auften, herr Cammerer, Frenherr von Rotens han, unt bem Frantein von Lenthe, Tochter bes herrn Gebeimen Rriegesrath und Gefanbten von Lenthe.

# August.

Den goften, Beur Paftor Sifcher ju Seehausen, mit Dem. Wehrnen, nachgel. Tochter weil. herry Dort, meb. Dehme ju Uelzen.

## September.

Den raten, herr Droft von Werfebo ju Meinersen, mit Franlein von Marfhalf, Conventualin ju Renens valbe, und nachgelaff. Tochter weil. hen. Rittmeisters tron Marschalt auf Gerftorf.

or. Amtichreiber Giefewell zu Mient port, nachgelaff, Tochter bes weil, orn. Brugge.



## XIV.

# Todesfälle,

Der Tob nachbenannter gebliebener Officiere ift noch anzuzeigen.

#### April.

Den 29ften, Sr. Souptmann von Lasperge, son's 5ten Inf. Reg. fen Moncepa.

Den 29ften, Sr. Lieut. von Drewes, bom rfien Inf. Reg. bafelbft.

Den 29sten, hr. Lient. von Giernheim, vom zsteg. Inf. Reg. baseibst.

Den 29ften, Sr. gabnbr. Silmers, vom iften Juf. Beg. baselbft.

#### May.

Den irten, Gr. Oberfilleut. von Dachenhaufen, vom iften Inf. Reg. ben Moncron.

#### Junius.

Den 13ten, fr. Lientenant du Plat, vom iften Greg nabierbataillon, bey Sochlebe.

Den 23ften, Dr. Sauptmann Spitznaß, vom 9ten 3nf. Reg. bey Bertingen.



#### Es fint ferner geftorben : .

#### Rulius.

Den zien, ihr. Prebiger Elliffen ju Rortheim, im 72ften Sahre.

Den gten, Frau Landrathin von Schniet geb. von Bulow, ju Burg Sittenfen, im 44sten Jahre.

Den raten, Gr. Amimann Wackerhagen, im 79ften Sabre, wovon er über 50 im Dienfte jugebracht.

Den raten, Hr. Reg. Chirurgus Runge zu Dahfent burg, im saften Iahes.

Den 14ten, Fran Paftorin Wollinier ges. Mushardt an Gewardver, im juften Jahre.

Den 26ften, Gr. Doctor jur. Fornihard, gu Melar, im agfen Jahr.

Den griften, Br. Prebiger Borrice ju Coppenbrugge, im 45ften Jahr.

# Auguft.

Den iften, Dr. hofrath und Gef. Cammerfecretair, Cordemann ju hannover, im 73ften Jahre.

Den iften, hr. Prediger Birzou ju Bafe, im posten Jahre.

Den 3ten, Dr. Doct. Med. Endter ju Burtehube,' im 6aften Jahre.



Den igten, Bermitwete Frau Paftorin Bobewall. geb. Safer, ju Zelle.

Den arften, Dr. Lüber Bulenkamp, Boctor und Professor ber Theologie, auch Prediger ber Reformieren Gemeinde ju Gottingen.

Den assten, Sr. Raufmann Langerfeld ju Saunge ver, im zosten Jahre.

Den agften, Gr. Amtmann von Doigt ju Barbowiet.

Den goften, Sr. Prebiger Elcen ju Molin, im yoften Jahre.

Den zoften, Frau Majerin von Stemsborn get. von Enter, ju Dorum, im absten Jahre.

Den goften, Frantein von Schulte, Conventualie bes Riofters Reuenwalbe.

Den griften, Frau Sauptmannin von Frefe genanne pon Quiter geb, von Sugo, ju Subweybe, im 24ften 3.

## Ceptember.

Den iften, Gr. Prediger Somburg ju Bokersborf, im 58ften Jahre.

Den sten, Dr. Senator Zeidler gu Berben, im 57ften Jahre.

Den gten, Gr. Sauptmann Bodenftab vom riten Inf. Reg., im 53ften Jahre, in ber Gefangenschaft zu Brugge.

Den 4ten, Br. Amtmann Ifenbart gu Otternborf.



Den sten, Dr. Confificialfath und Hofgericeap

Den often, or. Stadtcommiffair Thies ju Mienburg.

Den geen, Sr. Stadtvogt und Burgermeifter Rups

Den gien, Gr. Prebiger Bobne ju Mieberfidden; im 63ften Jahr.

Den roten, Gr. Major Brauns zu Helmicherobe, fin 71ften Jahre.

Bom toten - titen, Dr. Geheime Eanglepfecretair pon Binaber ju Bilbeshaufen, im riften Sabre.

Den xxten, Berwitwete Frau Bargermeifterin Las bufen geb. Laning ju Berben, im Gffen Jahre.

Den zaten, Gr. Apotheter Dofe ju Stade, im 85ften Jahre.

Den x4ten, Frau Sauptmannin Bobe geb. von Lengerke, ju Osnabruck, im soften Jahre.

Den 19ten, Bermtewete Fran Amtmannin Sinaber geb. Dohme, ju Polle, im 72ften Jahre.

Den 20ften, Dr. Prebiger Spannau gu Tribbetau.

Den 20sten, Dr. Major von Mandelolob.

Bom 20ften - 21ften, Frau Paftorin Selmer geb. Robler zu Dienburg, im 55ften Jahre.

Bom 25ften - 26ften, Dr. Garnisonprediger Mars quard ju Sannover, im 74ften Jahre, nachdem er am 37ften April fein gojahriges Amesjubilaum gefegert hatte.



Den apfien, Dr. Cangloy: und Dofgerichtelleuteit Monner ju Stabe; im 78ften Jahre.

Den 27ften, Frau Sauptmannin von Seemehern geb. von der Becf, ju Ganenfick.

Den 30ften, Berwitwete Frau Caubrathin von Dir uitig geb. von Gebin zu Embjen, im besten Jahre.

## Berichtigung.

Im 3ten Stud bes gten Jahrganges S. 437, ik unter ben Schriftftellern ju Diephol3 vergeffen werden, herr Superintenbent Brafen.



Innhalt des ersten Studs, welches die stehenden Artikel von den Monathen Bulius, Augustus und September

L Auszug aus bem unterm 25sten August 1786.
ergangenen Dienst. Reglement für die Roniglichen Chur. Braunschweig. Lüneburgischen
Truppen, zum Gebrauch derer, welche nicht
im Militair dienen. S. 3

## -

### XIV.

## Todesfälle.

Der Tod nachbenannter gebliebener Officiere if noch angujeigen.

## April.

Den 29ften, Sr. hauptmann von Kasperg, wat zien Juf. Reg. ben Mousson:

Den 29ften, Dr. Lieut. von Drewes, bom rften Inf. Reg. bafeloft.

Den 29ften, Gr. Lient. von Quernheim, vom zften Inf. Reg. bafelbft.

Den 29ften, hr. gabnbr. Filmers, vom iften Inf. Reg. baselbft.

#### May.

Den toten, Dr. Oberfilieut. pon Dachenhaufen, vom titen Inf. Reg. Den Moucrop.

#### Junius.

Den zzten, Br. Lientenant bu Dlat, vom rften Greg nadierbataillon, bey Sochlebe.

Den 23ften, Dr. Sauptmann Spitznaß, vom 9ten 3nf. Reg. bey Bertingen.



#### Ce find ferner geftorben:

#### Rulius.

Den zien, ihr. Prebiger Elligen gu Mortheim, im 7aften Sahre.

Den gten, Fran Landrathin von Schulte geb. von Bulow, ju Burg Sittenfen, im 44sten Jahre.

Dan 12ten, Gr. Amtmann Warterhagen, im 79ften Sabre, wovon er über 30 im Dienfte zugebracht.

Den 12ten, Gr. Reg. Chirurgus Runge zu Dahlent burg, im 84sten Jahre.

Den taten, Fran Paftorin Wollinier ges. Musharbe

Den 26ften, Gr. Doctor jur. Fornigard, gu Uslar, im 28ften Jahr.

Den griften, Dr. Prediger Borrico ju Coppelibrigge, im 45ften Jahr.

# Auguft.

Den iften, Dr. Sofrath und Geh. Cammerfecretate, Cordemann ju Sannover, im 73ften Jahre.

Den iften, Gr. Prediger Birgou ju Baffe, im poften Sabre.

Den 3ten, Dr. Doet, Med, Endter ju Burtehube,' im 6aften Jahre.



Den igten, Berwitwete Frau Pafforin Robewalt, geb. Safer, ju Belle.

Den auften, or. Laber Bulenkamp, Doctor und Professor ber Theologie, auch Prediger ber Reformirten Gemeinbe ju Gottingen.

Den assten, Sr. Kaufmann Langerfeld ju Sanna

Den agften, Gr. Amtmann von Doige ju Barbowiel.

Den 3often, Gr. Prebiger Elcen ju Dollin, im 76ftes . Jahre.

Den goften, Frau Majorin von Stemsborn get, pon Enter, ju Docum, im absten Jahre.

Den goften, Fraulein von Schulte, Conventualie bes Rlofters Meuenwalbe.

Den guften, Frau Sauptmannin von Frese genannt pon Quiter geb, von Sugo, ju Subweybe, im 24ften 3.

## September.

Den iften, Gr. Prediger Somburg ju Boltereborf, im 5sften Jahre.

Den zten, Dr. Senator Zeidler ju Berben, im 57ften Jahre.

Den gten, Br. Sauptmann Bodenftab vom ritent Inf. Meg., im saften Jahre, in ber Gefangenschaft ju Brugge.

Den 4ten, Gr. Amtmann Ifenbart ju Otternborf.

Ben sein, Gr. Confifticialfath unb Hofgerichtsap

Den often; Br. Stabtcommiffair Thies ju Mienburg.

Den gren, Se. Stadtvogt und Burgermeifter Ands. Wein jen Bunftorf, im 37ften Jahr.

Den geen, Gr. Prebiger Bohne ju Dieberftoden, im 63ften Jahr.

Den roten, Se. Major Brauns zu Helmicherobe, im orften Jahte.

Bom roten - erten, Dr. Geheime Eanglepfecretair pon Binuber gu Bilbeshaufen, im reften Sabre.

Den itten, Berwitwete Frau Bargermeifterin Lai bufen geb. Laning ju Berben, im Gffen Jahre.

Den zgten, Gr. Apotheter Dofe ju Stabe, im 85ften

Den raten, Frau Sauptmannin Bobe geb. ben Lengerfe, ju Osnabrud, im zoften Jahre.

Den 19ten, Bermtwete Fran Amtmannin Sinaber geb. Dohme, ju Polle, im 72ften Jahre.

Den 20ften, or. Prebiger Spannau ju Eribbetau.

Den 20sten, Gr. Majer von Mandelelob.

Bom 2often - 21ften, Frau Paftorin Selmer geb. Robler zu Dienburg, im 55ften Jahre.

Bom 25ften - 26ften, Dr. Garnisonprediger Maca quard ju hannover, im 74ften Jahre, nachdem er am 27ften April fein gojahriges Amesjubilaum gefevert hatte. Den apfien, Gr. Cangloy: und hofgerichesferntali Monner ju Stade; im 78ffen Jahre.

Den 27ften, Frau Saupennannin von Seemehen gen. von der Bed, ju Ganenfic.

Den zoften, Berwitwete Frau Canbrathin von Die umg geb. von Geblu zu Embfen, im beffen Jahre.

## Beridtigung.

Im 3ten Stud bes gien Jahrganges &. 437. if unter ben Schriftstellern ju Diephol3 vergeffen werbei. herr Superintenbent Brafen.



Innhalt des ersten Studs, welches die stehenden Artikel von den Monathen Julius, Augustus und September

L Auszug aus bem unterm 25sten August 1786.
ergangenen Dienst. Reglement für bie Ros
niglichen Chur-Braunschweig-Lüneburgischen
Truppen, zum Gebrauch derer, welche nicht
im Militair dienen. S. 3

II. Principia, welche in Ansehung bes halben Gervises ber Frauen ber im Felde dienenden Officiere, Unterofficiere und Goldaten theils nach dem Gervis. Reglement, theils nach neuern Verfügungen des Königl. Ministern und Königl. Kriegs. Canzlen Statt sinden. G. 56

- III. Uebersicht ber land. Gestüts. Anstalt zu Zeste von 1736 bis 1785. S. 58.
- IV. Benspiele vom Verfahren gegen Morder im fechszehnten Jahrhundert. S. 65
- V. Bentrag jur Sittengeschichte bes leztvergange nen Jahrhunderts. S. 71
- VI. Urfunde wodurch bas Privilegium de non appellando auf bas Fürstenthum lauenburg und bas land Hadeln verliehen worden, vom 20sten Man 1747. S. 76
- VIL Etwas voln Abs und Zunehmen ber jährlis den Communicanten, nebst Nachrichten von bem



dem Entstehen und der Bevölkerung des Meuenlandes im Kirchspiel Hamelwörden, S. 81

VIII. Berichtigung bes vom Herrn Prebiger Müller versuchten Ibiotikons ber Grafschaft. Diepholz. S. 90

# IX. Bergbau.

Berzeichnis berer mit Quartalsschluß Erneis ben zeen Angust 1794. in Betrieb gebliebenen Ges werkschaftlichen Gruben bes einstrigen Barges, wie selbige für die Gewerken, nach ihrem Bers mögenszuskande, entweder von diesem Quartal Ausbeute gegeben, oder auf künftiges Quartal Zubase erfordert, ober sich frey gebauet haben; und wie der Preis der Ause gewesen ist. S. 106

## X. Miscellaneen.

2) Madricht von einer im kurzen Moore, Amth Oftersberg gefundenen Geltenheit des Alterthums. S. 112 2) Deffentliche bargerliche Sochzeitse feper des herrn Bargermeisters Kern in Uelzen. S. 114 3) Besondere Hochzeitsfeper auf dem Teufelsmoore und Bepfpiel eines rahmlichen Ches



Strgeiges. S. 117 4) Gepfpiet von inne fehr zählreich erlebten Rachkommenschaft. S. 117
5) Beschreibung eines sehr merkwürdigen Brim strahles. S. 120 6) Krantheiten. S. 111
7) anslag der Kende im surftenthumb lünchen wegen des verehrten pocais Der greininden we hohenlohe. S. 123

XI. Preistabelle ber nothwendigsten Lebensmitte in verschiedenen Gegenden ber haunden schen Chen Churlande, vom Julius, August und September 1794. S. 127

XII. Beforderungen und Avancements, vom Iw lius, August und September 1794.

Im Civilstande. S. 134 Im Militair. S. 136 Im geistlichen Stande. S. 146 Ertheller Charaftere. S. 146

XIII. Henrathen. S. 149

XIV. Lodesfälle. S. 150

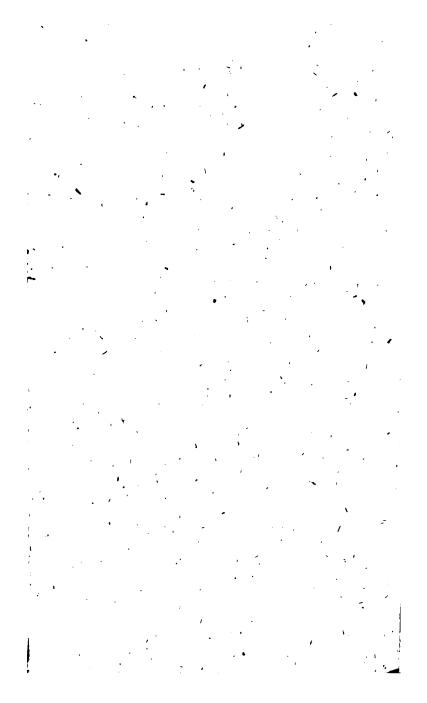

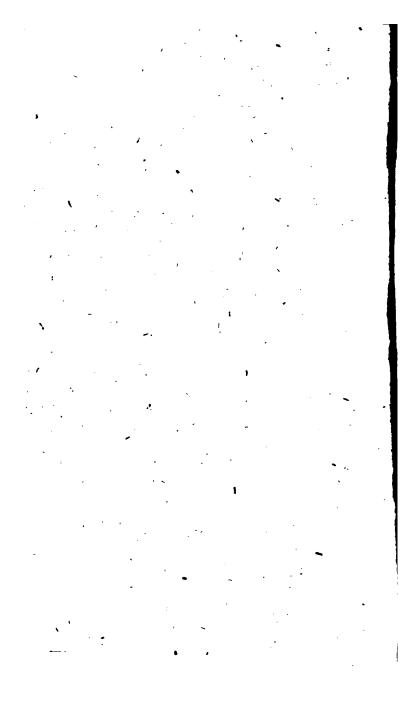

# Annalen

d e t

Braunfdweig . Luneburgifden

Churlande.

Reunter Jahrgang.

3mentes Stad.

THE STATES AND THE STATES AND THE P

Sannover, gedruckt bey B. Podwis jun. and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

ranganan Japan kangapatan Innhalt der allgemeinen und Special-Versordnungen, welche vom Januar bis Junius 1794. in den Braunschweig-Lüneburgischen Churlanden publicit sind.

#### 260.

Gemeiner Bescheib ber Königl. Justiscanzien gu Sannover, wegen Berechnung bes termini justificationis, wenn von remediis generaliter ober elective interpolitis, eines gewählt worden, vom 10ten Jan. 1794.

Man hat mahrgenommen, dus Ungewisheit barüber obgewaltet, ob ben benen aus den Farkenthamern Calenberg und Göttingen an Königl. Justihcamien ges brachten Sachen, in dergleichen Fällen, wo wider ein Erstenutnis diese Gerichts, zuerst guzvis remedia juris, generaliter vel elective eingewandt; und nachter das remedium supplicationis vel restitutionis in integrum, binnen der im sten 5. des Justipreglements sessessum a die publicationis vel notitize decrati anzurodwenden, derpsigedgigen Beiefris, bestimmt erwählt werden ift, des

1,

fabann ju beffen Rechtfertigung mahrgunehmenbe fatale ber fechs Boden, allererft von bem Tage an, wo jene qu nerelle Interposition ad acta vel coram notario et testibas abgegeben worden, oder icon von dem Lage an, me Das gravirliche Ertenntnif burd Publication und respective Infinuation, ju ihrer Biffenfchaft gelanget ift, ben In fang nehme? Um folder Ungewißheit abzuhelfen, wirb burd ben gegenwartigen gemeinen Befdeib beclariret : bas gleichwie bas fatale justificandi supplicationem, vel remedium restitutionis in integrum, alsbann, wenn eins Diefer Rechtsmittel gleich anfangs in bestimmter Daage eingewandt worben, nach Borfdrift ber Cangieporbnung tit, 30. f. r. und tit. 33. f. 4. ben Unfang erft a die interpofiti remedii nimt, fo auch in ben obbemelbeten gallen, beffen Computation nicht ebenber, ale von ber Beit an, wo Die generelle Interpolition erfolgt ift, gefdeben folle. Abfict bes fatalis eligendi, verbleibt es jeboch nach wie por bep bemjenigen, mas hierunter in bem Juftigregler ment 5. 8. und beffen Declaration vom 28ften Jun. 1724. porgefdrieben worden. Auch ift man nicht gemeinet, ber

261.

fatalium befondere ift verordnet worden.

ben Sachen, welche aus bem Fürstenthume Grubenhagen und ber Graficaft Soya, an bas Gericht gelangen, von bem abzugehen, was in Anschung berfelben, wegen ber

fanbesherrliche Berordnung über ben lanbichaftlis then Schaafichat im Fürstenthum Grubenhas gen. Sannover ben 31ften Jan. 1794.

Mite Nach und Bewelliaung der Stande des Rarftenthums Grubenhagen ift beschloffen, ju einiger nathwendig befund



Denen Ersehung bes Ausfalls ber landschuftlichen Einkunfte, welcher aus ber unterm 22sten Novbr. v. J. publicies ten Weranderung bes bisherigen Firi entstehet, eine Erhös bung des vermöge Ausschreibens vom 3ten April 1774, eins geführten landschaftlichen Schanschaßes eintreten zu laß sen, und folgendes dieserhalb verordnet worden:

- 1) Runftig werden von jedem alten Saupte jahrlich 2 mgr. und vom Lamme jahrlich 1 mgr. entrichtet.
- 2) Diefer Schaafschaß wird von sämtlichen Schäfes renen ber Stifter, Ritterschaft, kleinen Stadte, Fleden und Dorfichaften, es sey eigenes ober fremdes Bieh, erziegt, so wie fie im Fruhlinge beschrieben und befunden wert ben. Es paßirt daben auf 20 Stud ein Bod, mithin das zuste Stud fren. Wo aber nicht volle 20 Stud vorham ben sind, wird nichts für Bode abgerechnet.
  - 3) Bon ber Steuer find ausgenommen:
    - a) Die Schäferenen ber beiben Stabte Einbed und Offerobe, als benen ein verhällnihmäßiger Beystrag zu ben Laften bes Landes auf andere Art bereits zugetheilt worben.
    - b) Die Schaafe welche von Superintenbenten, Passitoren und beren Abjunctis gehalten werben, Das fern beren Zahl nicht über 30 Stud ausmacht. Diesenigen obgenannten Geistlichen, welche mehr als 30 Stud halten, muffen von benen über biele Zahl bie Steuer entrichten. Den Passocrenwitwen, auch Kuftern und Schulbebienten werben 25 Saupter frengelaffen.
    - c) Die Ochaferenen ber Domanialamter fint gwar fren, aber alle Schaafmeifter, Schafer und Dies



ner der Beamten find gehalten, die Stener wen ihrem Schaafviebe ju entrichten.

- d) Benn Zehntlammer in eine frepe Amtsichaferen gesehet werben, so find fie frey; werden fie aber in eine ber Steuer unterworfene Deerbe gefehet, so find fie zu verschahen. So auch wenn fie vom ben Zehntpflichtigen mit Gelbe bezahlt werden, find fie gleich anderm verlauften Biehe zu vers schaben. Berben fie gleich nach der Abzehntung geschlachtet, ober an den Fleischer zu dem Ende verlauft, so wird tein Schah davon entrichtet.
- 4) Die Stifter, die von der Ritterschaft, wie and bie landesherrlichen und ritterschaftlichen Beamte und bie Magistrate der kleinen Stadte und Fleden haben jedesmal spatestens gegen den zuten May eine genaue Beschreibung bes Bestandes samtlicher Schafereven, sowol an alten als Lammern, mit Bepfügung der Namen der Eigenthamer, ninter ihrer eigenhandigen Unterschrift, und mit Bepfügung threr respective eigenen und Gerichtssiegel, der Landschaft einzusenden, und bieser ist zugestanden, die Schaafe jeden Orts nachzählen zu laffen, woben ihr von Seiten der Obrigs Leiten alle hülsliche hand geseistet werden soll.
  - 5) Ben biefer Radhablung wird, weti ber Lammers gehnten gemeiniglich um Balpurgis gezogen wird, indeffen Salle eintreten können, daß folches fpater geschiehet, anges nommen, daß vier Wochen nach Balpurgis keine Zehnts Ammer mehr unter den zehntpflichtigen heerden befindlich, und find diejenigen, weiche sich nach dieser Zeit darunter befinden, als Angetaufte anzusehen, es sey denn, daß eine ziaubhafte Bescheinizung bergebracht werde, daß die Zehnts Ummer noch nicht abgeholt worden.

- -
- 6) Damit die Nachjählung auf bas genaueste vorges nommen werden tonne, sollen die landesherrlichen Beamte in oberwehnten der Landschaft einzusendenden Beschreibuns gen, neben ben schappflichtigen Schaafen und Lammern ihrer Schaafmeister, Schafer und Diener, zugleich auch den vollen Bestand ihres eigenen auch bes andern fregen Schaafvlehes zur Nachricht mit aufführen.
- 7) Wenn bie Zahl ber Schaafe ver Lammer in denen an die Landschaft eingesandten Beschreibung en unrichtig augegeben, und irgend etwas verschwiegen wurdt, um den Schaafschat zu defraudiren, so soll zum erstenmal der Schaafschat viersach, nemlich von einem verschwiegenen aiten Saupte 8 mgr. und von einem verschwiegenen Lamme 4 mgr. erlegt werden, und davan die Halfte in die landsschaftliche Casse, die andere Sälfte aber demjenigen zustiessen, durch welchen die Landschaft die Nachzählung verrichten, durch welchen die Landschaft der Nachzählung verrichten laffen. Zum zweptenmale aber soll der Defraudant ausser bieser viersachen Strafe, noch mit willtührlicher Gelb ober Gesängnißstrafe beiegt werden.

Die Schaafmeister, Anechte und Jungen, welche eine verdächtige geringe Anzahl Schaafe bey beren Beschreibung angeben, sollen auch schuldig seyn, die Anzahl ihres Bies hes, und wie hoch sie in Gelblohn und Deputat stehen, eidlich zu erhärten. Würden sie sich dessen weigern, soll ein Schaasmeister vier Athle., ein Anecht zwey Athle. und ein Junge Einen Athle. Strase erlegen, und wenn sie Junge Einen Athle. Strase erlegen, und wenn sie dennoch zur Ableisung des Eides sich nicht bequemen wols len, sollen sie ihrer Schäferprofesion verlustig seyn, und von keinem im Lande zum Schaasmeister, Anecht ober Jungen angenommen, ober als ein solcher gedulder wert ben.



262.

Ratifications. Urfunde über die mit ben Bergogl.
Sachsen. Gothaischen Geheimen. Rathen am
29sten Nov. 1793. errichtete Convention toegen
Aufhebung ber Gerichtsgebühren in Delinquenten. Auslieferungs. Fallen. Hannover ben 7ten
Februar 1794.

Dieburch wird bie unterm 29ften Rov. 1793. über bie wechielfeltige Abicaffung ber Gerichts. Sporteln in Du linquenten: Auslieferungs Fallen mit ben Bergoglich Sacht fen: Gothaischen wirklichen Berren Geheimen. Rathen unter Borbehalt ber barüber bepzubringenben Sochften Landesherrlichen Natificationen getroffene und feftgesetzt Berabredung, nach ihrem gangen folgenden Innhalte ges nehm gehalten, ratihabiret und bestätiget.

- 1) Affe Personen, die mahrend ihres Aufenthaus in einem ber bevderseitigen Lande ein Berbrechen begangen, und vor erfolgter Bestrafung sich in das andere gemen det haben, sollen an bassenige Judicium ohnweigerlich ausgeliefert werden, in dessen Gerichtsbezirt das Berbrechen verübt worden ist. Bosern jedoch die Delinqueiuten, deren Auslieferung verlangt wird, würklich domichtliete Landes: Unterthanen des einen oder des andern Landbesberrn sind, so soll die Bewilligung der Auslieferung derselben zu einer vorher darüber in jedem einzelnen Fall zwischen den beyderseitigen Ministeriss zu treffenden Utsbereinfunft hin verstellet bleiben.
- 2) Sollte nach ber Verfassung besjenigen landes wo bas Berbrechen verüht worden ift, die Untersuchung von einem andern Judicio als demjenigen geführet werden,



En beffen Gerichte. Bezirt bas Berbrechen fich jugetragen bar, fo erfolgt die Auslieferung an den die Untersuchung auf fich hakenden Richter.

- 3) Der Auslieferung muß jedesmal eine Requisition des die Untersuchung führenden Judicit vorhergeben. Within foll ein bloges Anerbieten zur Auslieferung, well des fich nicht auf eine in offentlichen Glättern befannt gemachte ober in besondern Schreiben geschehene Requisition grundet, teiner Gerichts Stelle der bepderseitigen Lande die Annahme eines Deiinquenten zur Nothwendigs Leit machen.
- 4) Eruge es fich ju, bag um die Auslieferung eines Delinquenten ju einer Beit nachgesuchet wurde, wo selbiger ichon wegen eines andern Berbrechens ben bem judice requisito in Untersuchung befangen ift; so foll bie Anslies ferung nur alebann ftatt finden, wenn bas Berbrechen, welches ber judex requirens ju untersuchen hat, nach ben Srundfagen der gemeinen in Deutschland geltenden Rechte, eine größere Strafe nach sich giebet.
  - 5) Bit es aber zweifelhaft, welches von beyden Beri brechen eine größere Strafe nach fich ziehe, oder find beyde Berbrechen von gleicher Strafbarteit, so unterbleibt die Auslieferung, wofern nicht in jedem einzelnen Fall burch wechselfeitige Bernehmung der beyden Richter, oder, der Landes, Inflich Collegien ein anderes beliebt wirb.
  - 6) Erfolgt die Auslieferung in einem solden Fall, wo der Berbrecher in bepben Landen belinquire hat; so werden bem judici requirenti die von dem judice requisito gefährten Acten und alle sonsk erforverlichen Nachrichten augleich mitgerheitet, um darauf dep Abfassung des Erstenunisses sowohl in Ansehung der Strafe als der Errifchat

fantigung ober anderer Umftenbe bie wiehige Radfice mehmen gu tonnen.

- 7) Benn ber Delinquent, um beffen Auslieferung nachgefucht wird, nicht bereits ben bem judicio requifito fich in haft befinbes, fo follen gur Captur beffelben bie folleunigften Anftalten getroffen werben.
- 8) Sobald ber Delinquent in Saft gezogen ift, muß ber requirirte Richter bem requirirenden bavon unverzüge lich Rachricht ertheilen, bamtt diefer sodann bie unger faumte Abholung besorge. Der judex requisitus har beminach bie eigne Abschidung bes Delinquenten unr alsbann zu veranstalten, wenn beyde Richter beshalb einverstam ben find.
- 2) Auch in solden Criminal Fallen, wo nicht um bie Auslieferung eines Delinquenten, sondern nur! um Bern pehmung der Zengen oder anderer Personen und um Mit theilung der Acten oder soustiger Nachrichten angesucht wird, sollen die Gerichts Stellen der beyderseitigen Lande mit aller Billschrigkeit einander zu hulfe kommen. Selbst die Sistirung der Zeugen oder anderer Versonen soll, wenn sie der judex requirens unumganglich nothig, findet, nicht verweigert werden.
- 10) Mit der Bezahlung ber Roften foll es nachfolgem bermagfen gehalten werben.

Wenn ber ad judicium requirens ausgelieferte Delin quent hinzeichenbes eignes Vermögen bestet, so werden bieraus dem judicio requisito nicht allein alle baare Unitagen, sondern auch die jammtlichen nach der den dem judicio requisito üblichen Tare qui liquidirenden Gerichts gebühren entrichtet.



Dat aber bet ausgelieferte Delinquent fein hinrels wendes eignes Bermegen, fo fallen die Gebahren für die Birbeteen bes judicii requifiti burchgehends weg, und ber judien requirens bezahlt alsbann dem judici requifito. Lediglich die baaren Anslagen, welche durch die Captur und die Unterhaltung des Delinquenten bis zur erfolgten Abhalung deffelben veranlaßt worden find.

- ni) Rach gleichen Stundfaben foll and in Absicht ber Bezahlung der Koften in folden Criminal: gallen verschieren werden, wo es nicht auf die Auslieferung von Des Enquenten sondern nur auf die Abhörung oder Siftirung von Zeugen oder andern Personen ankömmt.
- Dinreichendes eignes Bermögen gur Bezahlung von Ges richtsgebuhren besite ober nicht, soll in bepberseitigen Lang ben etwas weiteres nicht, als das Zengnif derfenigen Ges richtsfelle erfordert werben, unter welcher der Delinquent seine wesentliche Wohnung hat.

Sollte derfelbe feine wefentliche Bohnung in einem britten Lande gehabt haben und die Beptreibung der Rosften dort mit Schwierigkeit verbunden fepn, so wird es angefehen, als ob derfelbe kein hinreichendes eignes Bers mogen besite.

13) Den ben Eriminal : Untersuchungen zu fistrenden Beugen und andern abzuhörenden Personen sollen die Reises und Zehrungs : Koften nebst der wegen ihrer Wersaumiss ihnen gebührenden Bergutungs : Summe nach deren vom judice requisito geschehenen Berzeichnung, ben erfolgter würklicher Sistirung vom judice requirente sofort verabs reichet werden. Und sofern selbige deswegen eines Borrschaftes bedürsen, wird das judicium requisitum zwar die

Autlage bavon übernehmen. Es foll felbige jeboch ver ju dicio requirente auf die bavon erhaltene Benadriddung bem judicio requisito ungefannt wieder erftattet werte;

Gieldwie nun die gegenwärtige Vereinbarung af bem reciproso gegründet und auf die Befärderung am unverweilten Justip Pflege lediglich gerichtet ift; ab werden in selbiger Chur. Brannschweigischer Seits & Abnigliche beutiche Lande, Farkenthamer, Graf, wierrschaften, und herzoglich Sachen Gothaischer Sab alle zum herzogthum Gotha gehörige Lande mit Insselluß bes herzogthums Altenburg begriffen.

#### 263.

Regierungs Ausschreiben, enthaltend eine Deler ration ber ben Sten Oct. vorigen Jahrs ange ordneten Controle des Brandtewein. Blasen Zinses. Hannover ben 18ten Febr. 1794

Da jur Anzeige gekommen, daß die unter bem bten Dan ber vorigen Jahrs b) angeordnere Controle des Grand wein: Blasen: Zinfes durch einige Umftande erschwert und Zweifel daraber erregt werden, so wird hiemit folgendes unverhalten:

Erstich, ist das jum Grandtweinbrennen bestimmte Malz, wenn solches nach der im S. 2. des gedachten Andschreibens ertheilten Erlandnis unvermischt zur Mable gebracht worden, keinesweges für frey solchergestalt pacten, das es ber vorgeschriebenen Gerechnung nicht mit in Anschlag gebracht werde, sondern da es allemal Principil Bleibt, daß es vermischt senn musse, und ber bet

neos



sit Malz vermischten Frucht nichts får Malz abgerechnet lith, so ist auch bas ber Bergünstigung zu Folze besonders nr Rühle gebrachte und zum Grandtweinbrennen bes limmte Malz mit aufzurechnen, um den Nachschuf auss umitteln. Derseibe ist jedoch nur so wie vom Rogten mit ichs mgr. von jedem himpten Malz welcher über bas vers littete Quantum überschießt, anzusehen.

Hebrigens ift benen Brennern unbenommen, mehr als inen halben himbten Malz gegen ein Malter Fruct, mb so viet als ihrer Convenienz immer gemäß ift, behuf Brandtweinbrennens schroten zu lassen. Bon bemjents jen welches mehr als dieses Berhältniß besagt, zum Brandts beinbrennen geschroten worden, muß aber in jedem Falle klackschuß erfolgen, \*) auch wenn die Quantität des auf krey: Zectel erhaltnen Schrootes nicht bis an die Jahl von himpten reichte, welche von der Zeit da gebrannt worden, für den entrichteren Biesen Zins in der Rachschuß: Recht nung frey gehen.

Iweyteno, ift dahin zu sehen, daß nicht etwa Beigen weter bem Borwande, daß etwas weniges an Rogfen mit darunter gemiicht worden, für Mengkorn angegeben werde, und muß solches Schroot, welches für Mengkorn angeger den wird, ein muhreres nicht als höchkens bie Sälfte an Weigen enthalten.

Drittens, wenn Korn jum Schrooten in ftarten Saje jen jur Duble gehracht wird, so bag baffelbe mehrere Sade anfallt, so sollen bie Sade von gleichem Gehalte fepn, bamit bie Controleurs burch Rachmeffen eines eins digen berfelben, Die Richtigfeit ber gangen Quantitat ers

Dhieraber ift mittelft Ausschreibens vom 17ten August eine \_ Mbanberung verfügt worben,

proben tonnen. Sie follen babet berechtigt fenn, einen von benen Gaden, welche ein Brenner zugleich zur Mille gefandt hat, auszuwählen, folden nachzumeffen, und alb benn anzunehmen, bag bie übrigen eben fo viel Rorn aus halten.

#### 264.

Erneuerte Berordnung die Auslobung gewiffe Pramien jur Beforderung des einheimifches Schiffbaues und der eigenen Seehandlung betreffend. Hannover den 18ten Febr. 1794.

Diedurch ift auf geschehenen Antrag des Commerge Chi legii, ju Beforderung des von den Landesunterthanen ger erieben werdenden Seelchiffsbanes und Seehandlung bie unterm gten Sept. 1788 \*) wegen Bestimmung gewiser Prämien für dieses Gewerbe erlaffens und mit dem Schist des Jahres 1793 ju Ende gegangene Berordnung, annes auf fernere fünf Jahre, mithin bis Ende des Jahres 1798 extendiret worden.

#### 265.

Patent wegen ber Königl. Stifts und Klofter-Esp pectangen. Hannoper ben 31sten Marz 1794.

Weil demjenigen, mas unterm 20ften Rebr. 1767. ben Expectivirten, wegen der jahrlich einzusendenden Nachricht von ihrem Leben und Aufenthalt, verordnet worden \*\*), pon

<sup>\*)</sup> S. Annalen 3r Jahrgang 48 Stud S. 736.

<sup>\*\*)</sup> Willich Auszug ber Landesgesete ir Band 6. 118.



Don ben wenigsten nachgetommen ift, so hat man nothig Gafnuben, mittelft biefes Patents anderweit feigenbes zu werordnen und festzuseben.

- De sollen alle diejenigen, welchen von Sr. Königl. Deajeftär auf Canonicate ober Bicarepen in den Stiftern Wunftorf, Samein und Einbeck, imgleichen auf Chanoli weffenkellen in dem Stifte Bunftorf, wie auch in den Albi wern Barfinghausen, Mariensee, Marienwerder, Wennigs fom und Wälfinghausen, Expectanzen verliehen worden fund, alle Jahr zwischen Reujahr und Oftern, unter Bezies hung auf den ihnen ertheilten Expectanzbrief, von dem Orze ihres Aufenthalts den Königl. Seheimen Canzier Anzeige zu than schuldig senn; als welche so lunge die Besanwarteten in värerficher Sewalt oder Vormundschaft stei ben, den ihren Aeltern oder Bormandern, von den Wajes rennen hingegen selbst, mit Ansührung oder resp. Unterstichts der völligen Bor, und Junahmen einzuschieden sind.
  - 2) Burbe ein Beanwarreter ober eine Expectantin verfierben, fo haben sobann die Neltern, Wormunder ober nachste Bermandte, ben Königl Regierung den Todesfall anzumelden, und zugleich den Originalexpectantenbrief zur rückzusenden, als welches
  - 2) ebenmäßig auf ben gall gefdeben muß, wenn eine. Expectantin fic verheprathen follte; warde nun
  - 4) erfigebachte ordnungsmäßige Anzeige von dem Lei ben und Aufenthalt eines ober einer Beanwarteten kinftig anterbleiben; so soll sodann der ober diefelbe, wenn ihn ober fie zur würflichen Einrackung in eine eröfnete Prai bende, Stifts ober Riofterfielle die Reihe trift, übergamigen, und der ober die nächstsigende in der Ordnung, das mit ohne Auffand providiret werben.

J. :

#### 266.

Berordnung wegen Betreibung bes in ber Graf schaft Diepholz belegenen Gemeinen Bruck. Hannover ben 8ten April 1794.

Nachdem die Erfahrung ergeben, daß ein in der Sing schaft Diepholz belegenes sogenannte Gemeine: Brud von den darin zur hube und Weide berechtigten Immeffenten in der Magie nicht genuter werde, als es die Absche und der Bortheil der hude und Weideberechtigten seibst erfordert, indem durch den von einigen in beinen Interessenten geführten jährlichen Biehhandel ich des nicht nur übertrieben, sondern auch von solchen, buich bazu berechtiget sind, Wieh heimlich mit in dissible eingebracht wird: so wird darunter nachstehendes In gulativ sestgefest.

1) Beil es ein allgemeiner Grundfaß ift, daß gemeint Dube: und Beibebrter mit mehrerem Bieh nicht betriebn't werben dürfen, als jeder Intereffent zu eigener Mehr burft gebraucht, und im Binter burchfuttern kann: Ih soll auch in Ansehung des Gemeinem Bruche diefer Grundlaß seine Anwendung finden.

2) Es ift baber teinem Intereffenten erlaubt, Biebes fen an Pferden, Ruben, Ochsen oder Schweinen, sun Bieberverhandeln auf die nachfte Beidezeit anzukanfen und in das Gemeine: Bruch ju treiben.

3) Soll feiner, ber nicht zur hube und Beibe im Gemeinen Bruch berechtiget ift, fich unternehmen, in in biges einiges Bieb ju treiben, und fall auch namentif solches ben Lindern, Unverwandten und Dienfibothen in Intereffenten nicht verstattet feyn.



- 4) Eben fo wenig foll es erlaubt fenn, den Intereffenten Barauf Gelber vorzuschießen, und nachmals das Bieh mit benfelben gemeinschaftlich durchzufuttern, aber Antheil an bem tunftigen Gewinn zu nehmen.
- 5) Um Beinachten jeben Jahrs foll fammtliches vor: handene Bieh von Bauerrichtern und Borftebern jeber Dorffchaft aufgezählet, und barüber ein richtiges Berzeichs miß gehalten werben.
- 6) Soll aus nachmable, bei ber Austrift felbft, fammte liches Bieb. fo weit es geschehen kann, und zwar bas Deepholgische mit A. D. ibas Lemfotbische aber mit Inbes grif bes berechtigten auswärtigen Biebes mit A. L. ges braunt werben.
- 7) Bleibt zwar ber Antauf zu eigener Nothburft ben Intereffenten unverwehrt; Ber aber nach bereits geschehes mer Bablung, ober wenn bas Bieb schon ausgetrieben wors ben, bergleichen Antauf beschaffen will, ober ein und andes res Stud bereits angetauft hat, hat solches Bauerrichtern und Borfiehern jeder Ortschaft zu melben, damit diese ers maßigen, ob ber Antauf würtlich zur Berstärtung des Saushalts, ober nur zum Sandel geschehen ift, auch um bem Bieh im zu verstattenden Falle bas gehörige Brands zeichen zu geben.
- 8) Ber burch den von den Beuerrichtern und Borftes hern hierüber zu thuenden Ausspruch fich beschwert zu seyn erachtet, hat fich an sein vorgeseites Amt zu wenden, so wie auch, wenn eine Dorfichaft vor der andern zu nache fichtig bei der Untersuchung und Beurtheilung des Ans taufs fenn sollte, sin Gieiches ben übrigen Intereffenten frei fiehet.



- 9) Unter bem Bormunde bes im Fruhjahr verlenften Biebes barf, auch unter gehöriger Anmelbung. tein Referres wieber angetauft werben, als ben folgenben Binche burchgefuttert werben kurn.
- ro) Benn bas Wieh aufgeftallet, foll foldes von Sam errichtern und Borftebein abermahle nachgefeben werde, um zu erfahren, ob auch Jemand 'mehr Bieh angefant habe, ale er auf die Zutterung nimmt.
- Aniglich : Preufischen Anies Rabben, in fofern Thais Biniglich : Preufischen Anies Rabben, in fofern Thais wine gewisse Studzahl nicht bereich festgesetzt fit, und auf Biejenigen Worschaften Anies Diopholy, welche in der den Gem Gemeinen : Bruch belegenen sogenannten Lannelse Borft ihre bestimmte huber und Weiber Grangen haben. Ach nach biesem Regulativ Wentafig zu richren.
- 12) Damit nun obige, jum eigenen Beffen ber Jums iffenten abzweitende Borfchriften um fo mehr befolgt werben mögen, webben auf die fich etwa eraugnenben Contenuventionsfälle ihlemit folgende Strafen vervronet und Peftgefehr:
- a) Dasjenige Bieh, fo erweislich nur jum Bieberven handeln auf die nachfte Beibezeit angetauft, ober under rechtiget in die gemeine Beibe getrieben worden, foll ohne alle Rachficke confistier, und meiftbietenb verftuift werben;
- b) Deifenige Incereffent, so einen Unberechtigten jun Biebhanpel mir aufnimmte, und mit blacm bas Bieh ger meinschaftlich hatt, foll, fo wie Letterer, far jedes Stall in eine Geibftrafe von 5 Riffle, verfallen.
- c) Ber fein Wieh nicht gefforig brennen fift, ober bas nachmahls Angetaufte ohne Anmeibung in bie gemeine Bethe



Beibe treist, foll für jedes Stud in eine gleiche Straf berfallen fepn; Go wie auch

- d) berjenige, ber überführt werben tann, mehrere Bieb ans und vertauft ju haben, ale er im Binter burd futtern tonnen.
- 13) Ueber bie eintretenben Contraventionen follen vo ben Nemtern Diepholz und Lemförde jährlich besonder pach Art der Landgerichts Gruch Register einzurichtent Berzeichnisse gefertiget, und spätestens um Neusahr, san en Untersuchungs Protocollen, an die Landes Regierun lingesandt werden, von welcher sodann für jeden Jul'd brafe angesest werden wird; in denjenigen gällen abe wo es auf Consideration des Biebes untomwen sollte, sa sofott an die Landes Regierung berlichtet, und von derft den Berfügung erwartet, der aus dem Berfauf getösei Betrag aber demnächst in jene Berzeichnisse eingetrage berbein.
- 14) Bill man jedoch mit ausbrücklichem Borbeha anberweiter bemnächtiger Berfügung, jum Geften di Intereffenten geschehen laffen, bas vorerft und bie ju fo der weiterer Berfügung die solchergestalt auftomment Btrafgelder zu ben Abwäfferunge: Anstalten verwend werden, und soll darüber von jedem Amte besondere Red nung geführt werben.
- 15) Behålt man fich bevor, wegen ber Ganfegud



#### .267.

## Publicanbum bes Innhalts:

Den herzoglich Wecklenburg-Schwerinichen Zwerhills flücken vom Jahre 1791. wird der volle Eurs in den bis gen Landen verstattet. Hannover den 26sten Upril 1796

#### 268.

Lanbesherrliches Verbot ber Ausfuhr bes Gekalli außer Landes. Hannover ben 28sten April 1794

- Da, nach eingegangenen zuverlässigen Rachricten, mie erlich von Frankreich aus mehrere Commissonere, mit nem Eredit auf ausnehmend große Summen versehen, de gesandt worden, um allenthalben auswärte Kornfride und andere Subsistenzmittel aufzukaufen, nach Frankriche und andere Subsistenzmittel aufzukaufen, nach Frankrich einzufahren, und andere Länder dadurch von den nötigen Lebensbedürfnissen zu erschöpfen, und es daher die und gängliche Nothwendigkeit erfordert, dieses gefährliche und schale Unternehmen in alle Weise thunlichst zu vertindern und zu vereiteln; So wird in dieser Absicht verallen, daß
- x) von dem Tage der Publication dieser Berordung an, bis zu anderweiter Berfügung, die Ausfuhr alles Gutraides ohne allen Unterschied, es sep Beizen, Roden, Gerften, Safer, Suchweizen, Erbsen, Sohnen, Linick Berften, Hafer, Buchweizengrate, oder wie solder mehr Namen haben mag, aus den sämmtlichen tenische Lauden, sowohl zu Baffer als zu Lande, ben unablittichen Strafe der jedesmal dem Denuncianten ganz zuzubilligen den Constication des Getzaides, soll verboten sepn.



- 2) Sol ble Durchfahr fremben Getralbes zu weiter im Transport auffer Lanbes überall nicht anbers ale auf nmittelbar von ber Lanbesregierung ausgestellte Paffe att finden. \*)
- 3) Bleibet zwar ber Setraibevertehr zwischen benimerthanen und den benachbarten Grenzbewohnern zum echselseitigen eigenen nothwendigen Bedürsniß in kleinen tuantitäten noch zur Zeit fren und offen, es haben jedoch Le Obrigkeiten auf das genaueste und strengste darauf zu igiliren, daß unter diesem Borwande nicht etwa einige justäuferen des Getraibes zu demnächstiger weiterer auss intäuferen Bersendung getrieben werde, sondern werden seis ige hiemit alles Ernstes erinnert, im Fall irgend eines bichen Berdachtes, sofort an die Landesregierung berichtlis he Anzeige zu thun.

# 269.

Gemeiner Befcheib bes Konigl. Sofgerichts ju Stabe, vom 12ten Man 1794.

Dieburch, find sämtliche Procuratoren erinnert und anges wiesen worden, ben Vermeibung ber in der Hofgerichtsords mung Part. I. Tit. IX. S. 20. angebroheten Ahndung, dass jenige was baseibst ausbrucklich versehen ist, das nemlich die Procuratoren sowol bey ben ordentlichen Gerichtstassen, als auch sonst, so oft es nothig, zu Wahrnehmung ihrer

Durch eine besonbere Bekanntmachung vom 8ten Mav ift ber 6. 2. babin naber bestimmet worden, bagisberall keine Baffe zur Durchsubr fremben Getraibes, als auf vorgangige unmittelbare jedesmalige Requisition abseiten ber Landesregierungen ber auswartigen Cerritorien, woselbst das Getraibe aufgekauft worden, ertheilt werden follen.



ihrer Obliegenheiten auf ber Cauzien perfonlich exicoinen fallen, es mare benn, bas fie burch unvermetbliche, und nicht abzumendenhe hindernisse, die dem jedetmaligen Di rec or beglaubt anzuzeigen find, davon abgehalten maxden, auf welchen Zall thnen gleichwol die Berpflichtung aufm legt ist, einen andern aus den Procuratoribus mittelft eig nen von ihnen unterschriebenen ad Acta zu legenden Zen tels zu substituiren, und durch denseiben die Prochdurkt verhandeln zu laffen, sich zur unabweichlichen Richtschung dienen zu laffen.

## 270.

Berordnung wegen Ablieferung ber Commissions Ucten an die committirenden Landes Collegie nach Absterben ber committirt gewesenen Besamten. Hannover ben 20sten May 1794.

Rachbem vorgetommen, bag ben Absterben ber Beginten mit Anslieferung ber unter sich gehabten Commissionsacten, es nicht allemal auf eine gleiche Beise gehalten werbe;

So wird, um den daraus entitehenden Inconveniem gien vorzubeugen, hiedurch fesigesett und verorduet, daß, ber zur Introductiung eines neuen Beamten verorduete jedesmalige Commissarius gehalten sen solle, die von dem verstorbenen Beamten, in bessen Stelle jener tritt, unter fich gehabten Commissionsacten von den Erben bestelben sich ausliefern zu lassen und an die committirenden Lans bestollegta einzusenden.



Regierungs-Ausschreiben, Die Sistirung ber Untereithanen gur Abhörung als Zeugen betreffend, Sannover ben 22sten Man 1794.

Bermittelft bestelben wird bekannt gemacht, daß mit dem fürstlich Hessischen Ministerio zu Cassel aus bewegenden Gründen eine Bereinbarung dahin getroffen worden ift, bag in Couliachen die Sistitung der begderseitigen Untere thanen zur Abhörung als Zeugen nicht ferner begehrt wers ben, vielmehr das Zeugenverhör dem judici requisito übersiessen bleiben solle.

272.

Confistorials Ausschreiben, Die Ginrichtung und forgfältige Haltung ber Kirchenbucher betreffend. Sannover den 22sten May 1794.

- Da die Rirchenbucher, über beren Einrichtung und forge faltige haltung die nothigen Berendnungen foon fout en gangen find, nicht affein durch Legerebrunge, fondern and durch andere Zufalle leicht tonnen verlohren gehen; gleiche wohl an diefen Gudern fehr viet gelegen ift; so wird hier durch folgendes zu folder Absicht verordnet und befohlen:
  - 1) Ein jeder Prediger fall biefe Bengeichniffe ber Gut bohrnen, Setraueten und Geftorbenen in duplo, und zwar beibe Evemplare mit eben benfelben Barten und in gleicher Form so versaffen, wie es in der Berordnung von 1749. vergeschrieben worden.
    - 2) Der Anfang damit wird icon in biefem laufenden Jahre gemacht, wesfalls von ben bereits ordnungsmäßig berfaften Kirchenbuchern, feit bem erften Januar biefes W 4



Jahre eine genaue Abichrift genommen, und fobann int Eremplare zu gleicher Zeit und in gleicher Form von un Predigern eigenhandig fortgeführt werden follen.

- 3) Das eine Eremplar berfelben wird, wie bisher g wöhnlich, in bem Saufe bes Predigers, bas Duplicat en in ber Kirche an einem fichern und verschloffenen Orte, u es weber burch Keuchtigkeit ober auf andere Beife befch get, noch fonft verlohren gehen kann, aufbewahret.
- 4) Die Superiftenbenten haben nicht allein in the eigenen Parochie bas Gleiche ju thun, sondern auch befi ju forgen und bahin ju feben, daß solches von allen Pret gern in ihrer Inspection geschehe, und deshalb bei jebe Rirchenvisitation, beibe Exemplare ber genannten Rirchen bucher einzusehen und ju untersuchen.
- 5) Auch follen ben entftehender geuers ober anbera Gefahr nicht allein die Prediger, fondern auch die Ruftet Organisten und Schulmeister jedes Orts gehalten seyn, fich ber Rettung ber sowohl in dem Sause des Predigers als in der Kirche aufbewahrten Kirchenbucher, mit möglichfter Sorgfalt angelegen seyn zu laffen.

## <del>2</del>73.

Declaration ber Personensteuer. Berordnung bom 22sten Nov. 1793. für bas Fürstenthum Grubenhagen. Hannover ben 24sten May 1794.

Dieburch wirb folgenbes naber beftimmt:

1) 3ft im f. 11. gebachter Berordnung ben Obrights ten jeben Ortes Special Commiffion jur Beidreibung und Claffificirung, auch Untersuchung der vermutheten Contras ventionen in Ansehung aller folder Personen ertheilt wor



ben, welche Ro im Orte aufhalten, ber Buriebiction ber Debinairen Obriafeit beffelben aber nicht unterworfen And. Die von follen instunftige in Unfebung ber etwa'zu treffene ben Abanderungen ber Beidreibungen nud Claffificirung ausgenommen fenn, bie landtagsfähige Drafatur und Rite wenn fle in Stiftern und auf ihren Ritterfiben woonet. In biefem Ralle mag biefelbe bie Beranberungen. welche in ihren bafelbstigen Saushaltungen vorgeben, seibf Den Recepturen angeigen. Diefes foll fic auch auf bie in ber erfigebachten Berordnung angeordnete Pferbefteuer ers ftreden .- Benn ber Berbacht entftehen follte, bag in bies fen Angeigen Contraventionen gegen die Berordnung bes gangen murben, fo find biefeiben ben Licentinfpectoren ane auzeigen, welche fie an die GebeimerRathe gelangen laffen werben.

- 2) Wird in Ansehung ber in gebachter Berordung angeordneten Classification erflart, daß die darin aufger führten Titel und Qualificationen, blos zur Classification derjenigen Personen dienen, welche ihre Titel von dem Landesherrn erhalten haben, oder vermöge ihrer einheimis schen Berhältnisse führen: daß aber diesenigen Personen, welche fremde Titel oder andre auswärtige Qualificationen haben, ohne Rücksicht auf solche, und blos nach ihrer bies sigen Qualification zu classificiren senn sollem.
  - 3) Ift in der Berordnung enthalten, daß adliche Personen ohne weitere Qualification in die zwepte Classe gesett werden sollen. Sievon soll eine Ausnahme gemacht werden, in Ansehung nachgelagner Tochter ablichen Ges schlechte: und soll es mit diesen gehalten werden, so wie in Ansehung der Wittwen im S. 4. der Berordnung disposnirt worden; daß sie nehmlich, falls sie mannliche Bediene



ihrer Obliegenheiten auf der Cauzien perfentid erscheinen sollen, es mare benn, das fie durch unvermeibliche, und nicht abzuwendenhe hindernisse, die dem jedesmaligen Die rer or beglaubt anzuzeigen find, davon abgehalten würden, auf welchen Fall ihnen gleichwol die Berpflichtung aufers legt ift, einen andern aus den Procuratoribus wittelft eignen von ihnen unterschriebenen ad Acta zu legenden Zeutels zu fubsticuiren, und durch denselben die Northauft verhandeln zu lassen, sich zur unabweichlichen Richtschung dienen zu lassen.

## 270.

Berordnung wegen Ablieferung ber Commissions. Acten an die committirenden Landes Collegia nach Absterben ber committirt gewesenen Bu amten. Hannover den 20sten May 1794.

Rachbem vorgetommen, baß ben Abfterben ber Begmten mit Anslieferung ber unter fich gehabten Commiffionsacten, es nicht allemal auf eine gleiche Beife gehalten werbe;

So wird, um den daraus entftehenden Inconveniem gien vorzubeugen, hiedurch festgesest und verorduet, daß ber zur Introductrung eines neuen Beamten verstonete jebesmalige Commissarius gehalten sein solle, die von dem verstorbenen Beamten, in dessen Stelle jener tritt, unter fich gehabten Commissionsacten von den Erben bestelben sich ausliefern zu lassen und an die committirenden Lans bestollegia einzusenden.



Regierungs-Ausschreiben, Die Sistirung ber Untere, thanen jur Abhörung als Zeugen betreffenb. Hannover ben 22sten Man 1794.

Bermittelst bestelben wird bekannt gemacht, daß mit dem Fürstlich Bestschen Ministerio zu Casset aus bewegenden Gründen eine Bereinbarung dahin getroffen worden ist, daß in Civiliachen die Sistitung der beyderseitigen Unters thanen zur Abhörung als Zeugen nicht ferner begehrt wers den, vielmehr das Zeugenperhor dem judici requisito übers lassen bleiben solle.

## 272.

Confistorials Ausschreiben, die Einrichtung und sorgfältige Haltung ber Kirchenbucher betreffend. Hannover den 22sten May 1794.

- Da die Kirchenbucher, über beren Einrichtung und forgifaltige haltung die nöthigen Berondnungen foon font em gangen find, nicht affein durch Fenerchkrunfte, fondern durch andere Zufälle leicht tonnen verlohren gehen; gleich wohl an diefen Buchern fehr viet gelegen ift; so wird hies durch folgendes zu solcher Absicht verordnet und befohlen:
- 1) Ein jeder Prediger fall biefe Bergeichniffe ber Gut bebenen, Getraueten und Gestorbenen in duplo, und zwar beibe Exemplare mit eben benfelben Warten und in gleicher Form so verfassen, wie es in der Berordnung von 1749. vergeschrieben worden.
- 2) Der Anfang damit wird icon in diefem laufenden Jahre gemacht, weefalls von den bereits ordnungemäßig versaften Kirchenbuchern, feit dem ersten Januar biefes Wt 4 Nahrs



Jahrs eine genaue Abschrift genommen, und fodaun Eremplare ju gleicher Beit und in gleicher Rorm von ben Predigern eigenhandig fortgeführt werden follen.

- 3) Das eine Eremplar berfelben wird, wie bisher au wohnlich, in bem Saufe bes Prebigers, bas Duplicat aber in ber Rirde an einem fichern und verschloffenen Orte. wo es meber burd Keuchtigfeit ober auf andere Beife befathi ger, noch fonft verlohren geben tann, aufbemahret.
- 4) Die Superintendenten haben nicht allein in ihrer eigenen Darodie bas Gleiche ju thun, fondern auch baffer ju forgen und bahin ju feben, bag foldes von allen Drebis gern in ihrer Inspection gefdehe, und beshalb bei feber Rirchenvifitation, beibe Eremplare ber genannten Rirchem buder einzusehen und ju untersuchen.
- 5) Auch follen ben entftehender geuers ober anderer Gefahr nicht allein bie Prebiger, fonbern auch bie Rufter, Organisten und Schulmeifter jebes Orts gehalten feyn, fic ber Rettung ber sowohl in bem Saufe bes Prebigers als in ber Rirde aufbewahrten Rirdenbuder, mit moglichfter Sorgfalt angelegen fenn ju laffen.

## 273.

Declaration ber Perfonensteuer . Berordnung bom 22ften Nov. 1793. für bas Fürstenthum Grus benhagen. Sannover ben 24sten Man 1794.

Dieburch wird folgenbes naber bestimmt:

1) 3ft im 6, 11. gebachter Berordnung ben Obrigfele ten jeben Ortes Special Commission gur Befdreibung und Clafficirung, aud Unterfudung ber vermutheten Contras ventionen in Unfebung aller folder Derfonen ertheilt more



ben, welche Ro im Orte aufhalten, ber Buriebiction ber ordingiren Obrigfeit beffelben aber nicht unterworfen find. Dievon follen inetunftige in Anfebung ber etwa gu treffene ben Abanderungen ber Befdreibungen und Claffificirung ausgenommen febn, die landtagsfähige Dralatur und Rite terfcaft, wenn fie in Stiftern und auf ihren Ritterfiben wohnet. In biefem Kalle mag biefelbe bie Beranberungen, welche in ihren bafeibstigen Saushaltungen vorgeben, selbft ben Recepturen angeigen. Diefes foll fic and auf bie in ber erfigebachten Berordnung angeordnete Pferbefteuer ers ftreden .- Benn ber Berbacht entftehen follte, bag in bie fen Angeigen Contraventionen gegen die Berordnung bes gangen murben, fo find biefeiben ben Licentinfpectoren ane auzeigen, welche fie an Die GebeimerRathe gelangen laffen werben.

- angeordneten Classification erklart, daß die darin aufger führten Eitel und Qualificationen, blos zur Classification berjenigen Personen dienen, welche ihre Titel von dem Landesherrn erhalten haben, oder vermöge ihrer einheimit schen Berhältnisse führen: daß aber diejenigen Personen, welche fremde Titel oder andre auswärtige Qualificationen haben, ohne Rücksich auf solche, und blos nach ihrer hier figen Qualification zu classificiren seyn sollem.
- 3) Ift in der Berordnung enthalten, daß adliche Personen ohne weitere Qualification in die zweyte Classe gesetht werden sollen. Sevon soll eine Ausnahme gemacht werden, in Ansehung nachgelagner Töchter ablichen Ges schiechts: und soll es mit diesen gehalten werden, so wie in Ansehung der Wittwen im S. 4. der Berordnung disposnirt werden; daß sie nehmlich, falls sie mannliche Bebiene



ten halten, in eine Claffe unter berjenigen, in welcher ife, verftorbner Bater gestanden hatte, soust aber in die fanfte Claffe gesett werden.

## 274

Renovation der Biersteuers Berordnung in dem Fürstenthum Lüneburg. Hannover den 26sten Wan 1794.

Auf Antrag ber Landschaft bes Kurftenthums Lineburg und in Erwägung bes Juftandes bes Steuer Aerarii, wird hiedurch verordnet, daß mit der in besagtem Kurftenthume im Jahre 1714. eingefährten und bis den letzten Septemt her d. I verlängerten Trank, und Viersteuer, annoch auf ferner: sochs Jahre, als vom ersten Ock. d. J. bis den letzen September 1800. fortgesahren werden solle.

# 275.

MegierungsAusschreiben bas Umberftreifen bes eins beimischen Gefindels betreffend. Sannover ben 28ften May 1794.

Demnad jur Anzeige gekommen, daß in verschiedenen Aemtern des Fürftenthums Lunehurg dermalen mancherlepeinheimisches Gesindel umherstreichet, welches keinen ber simmten Wohnort im Lande hat, sondern unter dem Vorswande, sich mit dem Topfhandet, mit Resselsticken, Jinns gießen oder dergleichen zu nahren, von einem Ort zum ans dern wandert, sich mit Betteln abgiebt und daneden der Dieberen, Rauberen, und andern Unfuges ausgerft verdacht zig ift; Go wird in Ansehung solcher einheimischen Bagas bons



Sonden von Oberlandespolizen wegen hiemit folgendes Eheils wiederholend, Theils von neuem verardnet:

- 2) Goll mit pflichtmäßiger Strenge und Nachbruck barüber gehalten werden, daß in jedem Obrigkeitlichen Dia friete überall tein Inquiline oder Sausling fich zu wohnen begeben durfe, der nicht einen ausdrücklichen schriftlichen Wohnschein erhalten hat, und find dergleichen Wohne scheine überall nicht anders zu ertheilen, als wenn derglein den Leute ein Atteftat von ihrer vorigen Obrigkeit und ihrem Beichtvater über ihre bisberige untabelhafte Aufführenung vorzuzeigen, auch sonft die Mittel anzugeben vermes gen, womit sie sich auf eine ehrliche Weise inathdürftig zu ernähren gebenten.
- 2) Sollen tanftig bergleichen umherftreifende Leute, wenn fie nicht burch wirkliche Borzeigung eines schriftlichen Wohnscheins barthun können, daß ihnen der Aufenthalt an einem oder dem andern Ort im Lande von Obrigkeites, wegen ausdrücklich verstattet worden, fosot arretirt und jum erstenmal mit vierzehntägiger Sefangnis wechseles weise ben Wasser und Brodt bestraft und sodann nach ihrer Deimath zurückgewiesen werden, im wiederbalwig Betretungsfalle aber sollen sie ohne alle Nachschlich mit best Strafe des Zuchtauses oder der Karre angesehen, und in solchem Zalle jedesmai sofort zu weiterer Netfügung berichtet werden.

## 276.

Erneuerung bes Berbots auswärtiger Spielfarten in ben Fürstenthumern Calenberg, Göttingen und Grubenhagen. Hannover ben 28ften May 1794.

Demnach nothig erachtet worden, bas in ben Koniglichen

Berordnungen.\*) vom zisten May 1791. sie das Färsten thum Calenberg und Göttingen, und vom 26sten Sept. besselben Jahrs für das Fürstenthum Grubenhagen, ente haltne Berbot aller Arten von auswärtigen Spieltarten zu erneuern, so wird hiemit abermals alles Ernstes verdoten, bis zum ersten Julit 1797, als bis dahin die gedachten Berordnungen in Kraft bleiben, irgend eine Art von Spielkarten, es sey in einzelnen Spielen oder in Quantitäten, in die Zürstenthumer Calenberg, Göttingen und Grubenhagen einzusühren, und sollen die Contravenienten in Gemäsheit gedachter Berords nungen nicht allein mit der Consiscation, der betroffenen Karten, sondern auch mit Vier Athle. Strafe, halb für die einheimischen Fabriten, und halb für die Denyncians ten, unabbittlich belegt werden.

277.

Erneuerung und Declaration ber Steuer. Berords nung für die Graffchaft Hohnstein, vom 8ten Dec. 1733. Hannover ben 2ten Jun. 1794.

Dieburch wird die behuef zwedmäßigerer Ginrichtung des Contributions, und Steuerwefens in der Grafichaft Dohns fiein unterm gten Dec. 1733 erlaffene, icon feit langerer Zeit ganzlich vergriffene, und also lautende Berordnung:

Bachdem man nothig gefunden, die Berfaffung in der Grafichaft hohnftein untersuchen zu laffen, und fic babep ergeben, daß biefelbe von derjenigen Art, so im gutenens thum Calenberg eingeführet und hergebracht ift, in vielen Studen abweiche: Insonberheit die Unterthanen gedache

ter

<sup>\*)</sup> S. Annalen &r Jahrg. 28 St. C. 216. unb 36 St. G. 411.

ter Grafichaff, ju benen Mittein, wodurch bie allgemeine Muhe und Bohlftand berer Unterthanen ju erhalten, auf eine von des Farftenthums Calenderg Verfassung, davon jedoch die Grafschaft Sohnstein ein Theil ift, ganz unters schiedene, daber zu ihrer eigenen Beschwerde gereichende Weise, bengetragen, wodurch viele Rlagen von überwies gender Beschwerde eines Unterthans gegen den andern, in Reichung des Glatten, und Rauh Futters, wie auch über Erforderungen der verwilligten Reichs, und Erenss Sreuten, und dero behuef zu verwendenden Samlungse Rosten, und andern Auslagen entstanden:

Man bannenhero entschloffen sey, eine Menberung hiers unter ju verfügen, und die Unterthanen von Reichung bes Glattens und Rauhfutters ganzlich zu entheben, auch bie Bezahlung berer auf Reiches und Ereys: Tägen verwillige ten Steuren auf Sich zu nehmen, und fie von biesen und allen andern Steuren, fie mögen Rahmen haben wie fie wollen, zu befreyen, und ihre Landesausgaben auf etwas gewisses, wornach ein jeder seine Rechnung machen tonne, seben zu laffen.

So werbe verordnet, daß von allen und jeden in der Graficaft hohustein gefessen pflichtigen Unterthanen und Gutern instanftige eine gewisse monathitiche Contrie bution, Fouragegeld, und Magadin Korn erhoben wers den, und damit diese Last von allen mit gleichen Schuls tern getragen, und daburch einem jeden so biel leichter ger macht werde, auf Saufer, Land, Bieh, Nahrung und Getränte eingerichter werden solle, welche jedoch, noch weit unter die Salfte, wie solche nordem im Fürstenthvole Calenderg üblich gewesen, auf nachfolgende Wetse gesetet werde.

١



Die Schenten und Aruger aber follen epolich ver pflichtet werben, ben Wein und auslandischen Braudewein jedesmal anzugeben.

Die Trant: Steuer foll von bemjenigen, fo bas Bran verrichtet, bezahlt werben, und tann biefer ben Betrat ber Steuer auf bas Bier ichlagen, und fich auf folde Beife wieber bezahlen laffen, und foll ber an Beforgung Diefes Stener & Befens verorbnete Commiffarius, und Bie ber Getreuer Dr. Andolph August Belb, fic an teinen andern als bemjenigen, fo gebrauet bat, ber Steure wer gen halten, und muffen bemfelben von f vielen balben Raffern als febesmal gebrauet worben, ihne Ausnahme und Mangel, fobalb bas Gebrau vertauft ift, gebachte Steuer geliefert merben. Beym Amte Meuftadt aber, und Abel. fregen Gufern, fo die Braus Gesechtigteit bas Den, follen die Braumeifter ben Berabfolgung bes Getram ites, die Steuer fic begahlen laffen, und bas Geld, & Sald fle es von einem Gebrau jufammen haben, bem Coms miffario auftellen.

Benn gegen Bermuthen, ein ober ander überfahres werden follte, daß er die, auf das Getrante gefeste Steuer, nicht bezahlt, und Mittel gesucht hatte, solches heimlich durchzubringen, soll berselbe von jedem unversstreten Maaße, Sechs Gr. Strafe bezahlen, und fols des zur Salfte demjenigen, der es dem Commissario ber Lannt machen wird, gereichet, die andere Salfte aber der Steuers Casse berechnet werden.

Burben auch die Braumeifter die gaß Bahl bes ges braueten Biers nicht völlig angeben, fo follen biefelbe, vor jebes verfcwiegene halbe gaß mit Zehn Rithlr. unter sorgebachten Bertheilung an benfenigen, so biefen Unterschleif bekannt machet, und an die Steuercaffe, gestrafes werben.

Diejenige Schenken und Ardgere, welche ben auslam bifden Brandemein und Wein nicht gehörig und zwar bims wen 3 Tagen, nach dem Empfang, dem Commiffaria anges ben, und fich ein Zettel darauf ertheilen, oder in ein zu dem Ende verfertigendes Buch einzeichnen fassen, dieselbe sollen der Waare verlustig erklaret, solche an den Meise hietenden sofort vertauft, die Miste demjenigen, fo die Angeige davon gethan, gegeben, die andere Salfte der Breurcasse in Rechnung gebracht, und der Contravenient überdem mit Zehn Thaler Strafe, vor ein jedes Ohm oder kleineres Gesäß von Wein und Vrandewein, angesehen werden. Wor Ausländisch wird alles dasjenige gehalten, so nicht binnen der Grasschafte Hohnsein wächset oder gen branet wird.

Nachdem auch in der Dorficaft Urbach der Mißbranch befunden worden, daß einige, so das Jahn über brauen wolk len, davon vorhera Abrede nehmen, und es angeloben lass sen: Dadurch aber die Unvermögende von der Gereckeigkeit des Branens, so ihnen sowoht als denen Bermögenden zur dommt, ausgeschlossen werden; So soll in diesem Dorfe, sowohl als denen übrigen, auf die Neihe gebrauet werden, und derjenige, so selbst zu brauen entweder nicht des Berst mögens, oder Willens, seyn sollte, solches sein Neihebrau an andere so gut er kann, verkaufen können: Gestalten vor das künstige das bisherige Angeloben ungültig erkläret, nud solches als ein Mißbrauch ganzlich ausgehoben wird.

Bann auch ben ber letibin vorgewefenen Befchreibung ein und ander nicht mit jum Anfatz getommen fepn, ober (Unnal. 9r Jahrg. 26 St.)



den Defraudauten collubirenden, voer auch ihr eigenes geschrotenes Dads verschweigenden Miller, mit einer Gelbe bufe von 30 Athle. und nach Befinden noch bagn mit Leibesftrafe gu belegen; baneben

- c) biejenigen, welche bas Malf auf fremben, anfers halb ber Graficaft hohnftein belegenen Mublen, also burch aubere, als burch die verpflichteten hohnfteinschen Muller, fcraten zu laffen fich unterfangen; weniger nicht
- d) biejenigen, welche von bergleichen Saustrunt am bern etwas verlaufen, ober auf andere Art jum Nachtheil ber Steuercaffe überlaffen, ebenfalls mit 10 Athlir. ju bestrafen; ben welcher Etwichtung men es vor ber Sand bewenden läffet.

## IV.

Bird bis auf weitere Berfügung geftattet, daß die Steuer von dem innerhalb ber Grafichaft gebrauet werd benden Biereffig, so wie vam Aunnehier, gleichfalls mit a mgr. von jedem dan zu schrotenden Scheffel Walt fernerweit entrichtet werde, und zwar ebeumästig unter den obigen, in Ansehung des Schrots zum Dunnebier auf die Defraudationen und das ausländische Schroten gesehrten Strafen; Wohingegen jedoch die bieher miebräuchlich eingeschlichene Steuerfrepheit des ansländischen Esigs nicht weiter statt finden, sondern zur Beforderung der einlandischen Esigbrauerenen, aller ausserhalb der Grafichaft vers fertigter Weins Biers oder Obstelsig, gleich dem einlandischen Bier, mit 4 Pfennigen vom Stüdichen von den Steue erpslichtigen versteuret werden soll.

## **V.** ·

Enblich wird, gu Bermeibung ber beshalb bin und wieder bisher entftandenen Digverttanbniffe, noch auss brude



brucklich beclaricet: bag unter ben in der oftgebachten Bers sromung benannnen Grofchen nicht Gutegroschen ju 12 Pfennigen, sondern überall Mariengroschen ju 2 Pfennis gen, das Stud, ju verstehen, auch summtliche in sethaner Berordnung und dieser Declaration bemeldete Steuren in Caffenmäßiger Mungforte, oder in Conventionsmunge mit dem in der Berordnung vom igten July v. J. bestimmten Agio, an den, das Contributions, und Steuerwesen in der Grafichaft Lohnkein zugleich mit befergenden, jedetmalis gen Hoheitscommissatium zu entrichten, und von demselben anzunehmen sind.

#### VI.

Behalt es in allem Liebrigen ben bemjenigen, was in mehrgebachter Berordnung vom gten Dec. 1733. wegen bes Contributionswesens in der Grafichaft Hohnstein vers sednet und festgesetzt worden, sein unveranderliches Bers bleiben.

## 278-

Bekanntmachung wegen bes Anlegens der Schifffahrenben auf ber Cibt, ben Stabe. Sannover ben 28ften Jun. 1794.

Nachdemmalen mahrgenommen worden, daß die Schiffe fahrenden auf der Eibe jum Theil in der Weynung ges Kanden, als ob im heruntersegeln eine Anlegung von ihnen ben Stade nicht erfordert werde, dieses jedoch unter den Ums fanden des gegenwärtigen Krieges allerdings nothwendig erachtet, und von wegen seines Königl. Majekat verordnet worden ift, so hat man sammtlichen Schiffern und Loutsen. biederch betannt gemacht, daß sie bey ihrem hernusertome men vor Stade gleichfalls bevoreben, und die Kan. Sahre



zeuge erwarten muffen, im widrigen Kall aber fie bie eruftet lichen und nachtheiligen Folgen, welche die Unterlaffung bavon, ober ihre Biberipenftigleit nach fich ziehen wird, felbft fich benzumeffen haben.

במשיחור היו היו אינה של היו אינה של היו אינה של היו אינה של היו אינה של היו אינה של היו אינה של היו אינה של הי

# II.

Veränderungen und neue Einrichtungen benm Kloster St. Michaelis zu Lüneburg.

Das Klofter St. Michaelis hat seit bem Jahre 1784bem Antritte Sr. Ercellenz bes jehigen Herrn Landschaftss
directors von Bulow, ein sehr merkwürdiges Decennium
zurückgelegt. Wenn es schon wichtig genug war, die alten Mängel zu untersuchen, und der Verfassung des Klofters
dafür nach und nach passende Verbesserungen zu geben;
so ist es noch um so ruhmwückliger, bergleichen Verfassung
gen in einer neuen Korm darzustellen, neue Quellen der
physischen und moralischen Eultur zu ergründen, und Auss
beute und Resultat mit geschärfterem Glicke in die Zusunst
und mit ebler Verachtung des Vorurtheils, in thärige Aus
wendung zu bringen.

Die Churbraunschmeigschen Annalen haben bereits in einigen Stücken von ben verbefferten Einrichtungen bes Rlofters Nachricht gegeben; aber es sind immer nur Frage mente, nur kleine Theile bes Ganzen gewesen. Das Riss ster St. Michaelis ift ein Gegenstand, ber aus so mans der Rackschat ein allgemeines Interesse auf unsern Staat batte, und haben wirb, und es muß baher jedem Patrios ten wichtig seyn, die ganze Folge dieser Berbesserungen



kennen gu lernen, wenigftens bem Ramen nach ba tennen. zu lernen, wo bie Umftanbe nicht immer, und auch ber Raum hier nicht, eine weitlauftige Beschreibung gestattet.

Im Jahr 1786 wurde eine neue Klostervistation bieseicht angestellt, und icon damals hatten Se. Ercellenz in Ansehung der Forsten zu Priorsgedige, den Bersuch einer Auseinanderseitung mit den Dorfschaften, Rostorf, Pastorf, Giffendorf, und dem Meyer zu Scharnhop gemacht, wodurch dem Kloster ein non aller Servitut ber freiter und nunmehr privativer Forstgrund von 479 More gen adquirier, anch bereifs in Juschlag gelegt und sorstmaße für Luftivier war. Wit einigen nachher noch hinzuges kommenen Veränderungen enthält jeht der dortige Diffriet einen Forstgrund von 1287 Morgen 98 Quadratruthen.

Die Klofterforsten waren vorher von der Beschaffens beit, daß sie bey weitem nicht einmal zureichten, die radif eiren Solzbeputate und Ausgaben auf die Forstrechnung, zu bestreiten, sondern noch jahrlich einen sehr beträchtlichen Zuschuß aus dem Geldregister erforderten. Jener Bersuch gab die erste bessere Aussicht in die Zukunft. Es kamen burch Se. Excellenz mehrere Berbesteungen der Art zum Borschlage, und wurden nicht nur außerst zwedmäßig ber sunden, sondern auch bald darauf von Or. Königl. Majes fürden, sondern auch bald darauf von Or. Königl. Majes füt Gelbst allerhöchst approbirt.

Die Vorwerke Grünhagen und Wichmannsborf, welche zusammen dem Kloster bieber eine Pacht von 400 Ribir. aufgebracht hatten, wurden hierauf zuerst ein besons deter Gegenstand für Er. Excellenz Aufmerksamfeit. Konnte von diesen Orten beträchtliches Holz nach Lüsnedurg gebracht werden, so war das ein außerst beques mer und wohlseiler Transport vermittelst der Imenau.



Die, freilich bloher wenig benutte Erfahrung, lehret, bas befonders Buchenholz bort vortrefflich foretomme. Berlot bas Klofter die Pachtgelber, so gewann es dagegen allein ben Grundagen, nach einem mäßigen Anschlage, 302 Riffir. 4 ggr. 6 pf. an Polzbeputaten, Dienften, Wiefen und sonfigen Emolumenten, welche man dem Pachter hatte beblegen muffen.

Das Unternehmen wurde baher fofort ins Beet gu fist. Das Bormert Grunbagen mutbe vollig aufgebe ben, die Landeren und übrigen Pertinenzien vermeffen, mit den Gingefeffenen vertoppelt, und ber bem Rlofter am gefallene Antheil ift einem Birthicaftepachter fur 240' Athle, verpachtet, und sowohl hier als ju Wichmannsborf ein Gehalt von 1061 Morgen 14 Ruthen in Bufchlag ges legt, gur neuen Rorftenftur jugerichtet, und unter bem bes ften Erfolge mit Bolgfaamen bestellt. Das Forftrevier benber Plage enthalt jest 1688 Morgen 105 Quabratrus then,. bie nicht nur foon jest einen offenbaren Bortheil gemahren, fondern auch bem Rlofter in einigen 20 Jahren, wenn fobann auch bie Rugung eines Morgens nur ju 2% Thaler gefchatt werben tonnte, eine jahrliche Revenue von mehr als 4000 Thalern sichern. \*)

In eben dem Jahre wurde auch eine neue Ziegeley in Grundagen errichtet, beren reiner Ertrag fich jahrlich duf 300 Thaler beläuft. Um beyde Unternehmungen zu vollenden, find vor dem rothen Thor an der Aue, 2 Mors gen Land gegen 2 Morgen Beideanger mit der Stadt Lineburg vertauscht, der Plat ift befriediget, zu einem Solis

Dis jum herbite 1794 find auch in Brunhagen gegen 34. Mergen Schwemmwiefen neu angelegt.



cholge und Seeinmagagin eingerichtet und mit einem Caufe befege, in welchem ber Solgauffeber feine Bose mung bat.

In Grunhagen felbft ift ein bequemes Birthicaftee gebaube an ber neu angelegten Chauffee errichtet, woburch in Zukunft für biefen, als ein altes, von allen oneribus befreietes Tafelgut ber vormaligen Nebte, merkwarbigen Ort, noch um fo viel mehr gewonnen werden wird.

In der Einrichtung bes ben Einwohnern Lineburgs fo fcagbaren Mondyaertens, vor dem nenen Thor, haben Ge. Ercellenz ein bieher unmöglich scheinendes Berfpiel gegeben, wie die barrfte Wildniß zu einem Garten umger schaffen werden konnte, ber Rugen und Vergnagen in großer Maaße zugleich gewährt.

In ben Jahren 1787 und 1788 richteten ber Berr Banbichaftsbirector vorzüglich ihre Aufmerksamkeit auf bie Arrondirung ber Klofterlandereven. Es wurden baher viele einzeln zerstreuet liegende Stude weggegeben, tafür vom Königl. Amte Lüne, bem herrn von Schwiecheld, dem hiesigen hospitale zum hell Geiste, Brn. Baarmeister von Dassel und In. Riebock, andere, näher liegende Stude eingetauscht und vortheilhafter verpachtet.

So hatte bas erwähnte Hofpital auf ber sogenannten Salzwiese und auf bem Anger und bem Rlofterlaube vor bem neuen Thore, die Huth und Weide hergebracht; fie wurde aufgehoben und dagegen dem Hospital einiges Saats land vor dem Salzthore abgetreten. Jest wird die Salzwiese zu Wiesenwachs genuter und das übrige ist zu Gartenland für 163 Rthir. 12 ggr., die Quadratruthe zu 2 ggr. vermiethet, nachdem man es einige Jahre ben den



fonk hatte unterbringen tonnen. Diese sonft völlig maße Gegend giebt jest den trefflichken Anblick der reichken Enkt tur, und durch die mit Baumen beseite Landstraße und Wege, ist sie noch um so mehr verschönert. Ueberdem kas men in diesem und dem folgenden Jahre beträchtliche und außerst annehmliche Berbesserungen in dem verwickelten und muhsamen Kache der Gemeinheiteaushebungen, besond ders mit den Dorsschaften Arinstorf und Wendhausen, Vastorf, mit der Studt Lüneburg, dem Mever zu Wienebuttel und den Dorsschaften Bornsen und Sestige Korstgrund auf 500 Morgen vergrößert, das Detail aber der übrigen wurde hter zu weitläuftig seyn, daher ich es bis zu einer allgemeinen Hebersschauseige.

Musser bem Bertauf bes Willerdinger Klosterhelzes, welches in einen Kamp gelegt, und zu Saatlande gemacht ift, wurde auch das Wienebatteler Holz, welches bieher bem Kloster nicht to Thaler einbrachte und nur Selegent heit zu Dieberepen gab, abgetrieben, und ber Holzgrund bem Meyer zur Einrichtung seiner Koppelwirthschaft eine gegeben. Das Kloster wurde aber basur mit einem Flat chenraum von 192½ Morgen entschäbiget, welche vertops pelt und in Graben gelegt sind, und schon jeht von den ersten Bebauern mit einem Pachtgelbe von 242 Athle.
16 ggr. 9 pf bezahlet werden. Ein reiner jahrlicher Ger with für bas Kloster, der kanftig noch Zawachs vers spricht. \*)

Aug

<sup>\*)</sup> Die neue, Dichaelis 1794 geschehene Berpachtung, giebt icon einen Betrag von 393 Chalern.



Auch in feiner außeren Berfchonerung hat bas Liofter St. Michaelis gewonnen. Berfchtedene angranzende Saufer find angekauft und baburch ber Alofterbezirk vers größert und arronpirt. Dagegen find lleinere, dem Alos Ker zuständige Saufer, welche meh: Reparaturen tofteten ole fie aufbrachten, nach und nach abgebrochen ober abgea geben.

Die Michaelisschule ift in ein vacantes baju ausgebaues tes Saus, in die Techt verlegt, und hat jugleich ber Subs conrector barin feine Bohnung.

Das alte baufällige Gebäude des Benedictibofes, ete wer Hofpitalmößigen alten Stiftung, worüber nach eine gant separate Rechnung geführt wird, wurde im Jahre 1787 abgebrochen und an einer gelegeneren Stelle ein neues und den Umftänden mehr angemessenes, aufgeführt. Für eben diefan hof ist auch im solgenden Jahre der von Dass seische Kamp und Garten vor dem neuen Thore, angekauft und durch die angekanzende wüste Länderen noch um 2 More, gen vergrößert.

Auf bem nenen Rirchhofe vor bem neuen Thore, ift. eine Rapelle im antiquen Geschmad errichtet, welche jum. Begrabniffe ber herren Lanbichaftsbirectoren bestimmt ift.

Berichiebener fleineren okonomischen Gebäude nicht bu gebenken, wurde auch die Jägerep vom Riofter in ein ausser der Stadt erbanetes Saus verlegt, und flatt ber koffvieligen Berwendungen auf die Jagd, diese dem Jäs ger überlassen, und mit ihm für die Riofterküche ein bes simmter Lieferungscontract geschossen.

Eine besondere Ergablung erfordern noch die Bers anderungen, welche in Anfehung der Ritteratademie vors' Benommen find. 3ch abergehe die innere neue Ginricht gung



tung berfefben, indem hierüber die 1787 herausgetons mene gebruckte Rachricht: von dem Zustande der Ritum schule, welche auch bie Annalen zu seiner Zeit im wefent lichen Auszuge geliefert haben, genugsame Auskunft giebt. Bur geschickte Lehrer wird bekanntlich von dem herrn Lude reuter von Sobenberg mit desto unermüderem Eifer get sorgt, jemehr grade in dem hiesigen Berhätrniffe passende Subjecte seiten find. \*)

Das Atademiegebande hatte ehemals nur für in Afabemiften Raum, wenn auch beren 2 auf einer Stube wohnten. An Raum jur Bibliothet, an einer Kranten finde und einem geräumigen hörsale, fehite es gang; daben waren auch die Wohnstuben und Schaffammern schleche eingerichtet. Im Jahre 1787 wurde baher die Manfarbe ausgebauer und die Atademie tann gegenwärtig 40 bis 30 Atademisten und 4 Hofmeister, ausser den Peofestorenwohenungen, sehr bequem aufnehmen.

Ein neues Inventarium an Schränfen, Sifchen, Elfchen, Elfchen, Detten u. f. w. wurde zugleich angeichafft; im Jahre 1791 ein ansehnliches Maturalienkabiner anger tauft, nach und nach viele mathematifche und physitalifche Inftrumente angeschafft und zur Unterhaltung ber Biblio thet ein gewiffer gond ausgemittele.

Statt' bes engen und unbequemen Steithaufes ift endlich auch an der Vorderfeite bes Alofters ein anderes aufgeführt, welches dem Rupen, den es leiften foll, mehr entspricht, auch zugleich bie Wohnung des Obsederenters,

die

<sup>&</sup>quot;) Eine vorzügliche Manistion bat bekanntlich erft im voris gen Jahre die Akademie an dem Herru Inspector Sorges aus Isfeld gemacht.



be beibige Pherbestallung und andere tingu geherige Ers' beberniffe enthalt. \*)

Ich übergehe billig biefenigen Werbesterungen, beren Bortheile ich nicht anders als burch eine febr detaillirte busseinanderseung beweisen tonner; ferner die angeorde veren specielleren Forst und Banaustichten, die Abschaffung der lächigen und theuren Aircheumust, die lleinern Erspas imngen ben diesem und den Gewinn ben einem andern mehr geringsügigem Gogenstande, wiewohl auch das wies der seinen Bezug auf das Sanze hat, und erwähne nur noch der Michaelistirche.

Das Rlofter hatte ehemals an diefer Lirche einen ers Ben Prediger und einen Diaconus zu besolden. Der Dias duns Schrodt ftarb im Jahre 1789, und da die Einklinfte diefer Stelle iheils zu geringe waren, und bep der Anzahl der hiefigen Prediger und in der Rackficht, daß die Stadt nicht in Parochien geschellt ist, erst mit den Jahren des Ausembalts zunehmen, sheils auch die zwepte Predigers wohnung eine ganzliche Umänderung ersorderte, brachten des herrn Landschaftsbirectors Excellenz in Boeichlag, daß die Sarnisongemeinde mit der Wichaelistliche, welche zu dem Ende neu ausgebaner und sowohl geräumiger, als werdmäßiger und schoner eingerichtet werden sollte, coms binirt werden mögte.

Diefe Abficht murbe im Safte 1792 mirtlich ansges führt. Dem herrn Lanbichaftebirector murbe bas Patros nat über die Garnisonpredigerfielle, gegen Abtretung bes

Par

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1791 wurde auch mit bem Berrn Oberbereuter Leonhard, ftatt ber bisberigen Einrichtung, ein Coutract wegen Unterhaltung ber Meitbahnpfurde, porerft auf 6 Lahre gefchloffen.

Patronatrechts über die kleine Pfarre au Gober und ber alternativen Bejetung der Pfarren ju Gloenstadt und Voerfen, von Gr. Königl. Majestät überlaffen; und das Rioster gewann dadurch den Gehalt des aten Predigert, welcher ganz eingezogen wurde, erhielt auch zu der zieht gen Botrichtung der Priechen ans Königl. Kriegscoffe eine Bephülfe von 600 Thalern. Der Kirchenbau wurde im gleich angefangen, und wird höchswahrscheinlich noch im gegenwärtigen Jahre geenbiget seyn.

Wer bas vorige, nach ber Convenienz aller Processiones und Meggebräuche eingerichtete Gebäude getannt hat, wird in kurjer Zelt fich angenehm überraicht finden, in dieser Form, so viel innere Einrichtung, 3medmäßigkeit, Megel und Geschmack betrift, eine der schönften Kirchen Deutschlands zu sehen, und es wurde ihm unbegreistich-vorkommen, wie alles dies so gut und so bald hat vollendet werden können, wenn ihm die ungähligen Schwierigkeiten bekannt wären, mit welchen baben hat gekämpst werden muffen. Ich wünschte sehr, den-Annalen eine nähere Busschwerständigen versvechen zu können.

Daß nun ben allen biefen Berbefferungen, ein beträchte licher Koftenaufwand erfordert worden, darf ich nicht erf bemerklich machen, und wenn ich infonderheit noch hinzus füge, daß vor des jegigen Geren Landschaftsbirectore Au

tritte,

Diefer Ban murbe mit bem lesten Dec. 1794 geenbiget. Am Reujahrstage 1795i geschabe bie Sumweibung mittelft einer treffichen, vom herrn Inspector Görges gesesten Composition, welche burch Bocalmusik einiger Frauens jammer und anderer Runffreunde aus hiefiger Gradt bes gleitet wurde.



tritte, bas Rioftergelbregifter, nach bem breggehnfabrigen Durchfcbnitt vom Jahre 1771 an gerechnet, ichon ein jabrliches Deficit von 2090 Athlie, mithin tu jenem Reitraum eine neue Capitaliduld von 27170 Thalern ges fhanft batte: To murbe es gar nicht auffallent fenn tonnen. wenn jest bas Regifter fich noch um fo viel folechter ftunbe. Dies ift verhaltrifmäßig jedoch teinesmege ber Rall. Die aus bem Bienebattel und Billerdinger Solzvertauf, aus bem verauferten Gold, und Silberblede ber galbenen Zas fel \*) und einigen verlauften febr überflaffigen Thurms alocen und Rronleuchtern, aufgetemmenen Geiber unb ble beffere Benutung ber Rarften, baben einen großen Theil ber Bautoften beden tonnen, und aus ber nen ane gelegren Ziegelen ju Grunbagen, erhalt bie Baucaffe fahrlich einen neuen Bufluß. Ginen fleinen Rond erhielt fie überbem por 2 Jahren burch ein Bermachenig bes Steuereinnehmers Ackermann von 1000 Thalern. Gben fo haben auch verschiedene Erwarungen, die gewonnene Landpacht, und mertlich hibere Ausbringung ber Biefen. Rebnten und bergl, bier mitgewurft. Wenn nicht bie Sulgefalle, an welchen bas Rlofter in biefem Sahrhuns bert icon einen Capitalverluft von 90000 Mehle. erlitten hat, fo febr abnahmen, und woch dazu febr verfvater eine gingen; fo mußte ber Buftand ber Caffen erheblich beffer fenn. Die Butunft giebt nunmehr frohere Ausfichten. 50)

Bey

<sup>\*)</sup> Die Antiquitaten und fonftigen Merkwarbigfeiten ber gustenen Eafel werden jedoch im Naturalienkabinette - aufbewahrt.

Die bes

Befonders auch in Ansehung ber Gulggefalle. Die bes

Lannte, von Gr. Konigt. Majeftat angeoronete Salins

commission ift auf bem Wege, die wichtigsten und ergie

Bey ben manderley fo gepruft vorgefchlagenen Rec anberungen, und ben ben reeften Berbefferungen, welche ber herr Landichaftsbirecter von Bulow bem Rlofter in den erften 5 ober & Jahren Ihres Sierfenus bereits gegu ben batten, feblit es benn aud, wie es gewohnlich an ei nem Orte ju geben pflegt, beffen Berfaffung und Beffant gang gemachlich bisher in bem alten und wohlbetonnen Bleife fortgegangen if, und bem Rubrer wenigftens bie Dahe erfpart bat, rechts und lints, ober weiter; als bren Schritte vorans ju feben - bier, fage ich, feblee es benn auch weber an turgfichtigen Kritifern, Die bas Gang nicht überfeben tonnten; noch an jener Art von Menfchen. bie fo gern fich in benjenigen Bintel ftellt, ans welchem nothwendig eine Soche fdief angefeben merben muß, und bann febr berglich fich baruber frenet, bag bas Ding fo ichief ift. Das Urtheil biefer herren tonnte nun freilich febr gleichgultig feyn; inbeg batte es boch auch natürlich fein Unangenehmes und tonnte ber guten Gade nicht fele ten bie und ba Sinderniffe in ben Weg legen. Ge. Ercel - leng munfchten aber die Ueberzeugung allgemeiner au mas den, bag alles mas bis bahin fur bas Rlofter gefcheben war und noch vorgenommen werden follte, auf guten und richtigen otonomifchen Grunden beruhe, und ber sorges feste Amed, bas Riofer in folde Umftanbe ju verfeben,

bigften Berbefferungen, nicht blos wie ihre Borganger, ju projectiren, sondern trot aller Schwierigkeiten und Borurtheile, wurflich zu Stande zu bringen. Ein neuer Dank, den die Stadt, und ich mögte fagen, das Furftens thum, dem Berrn Laudschaftsbirector schuldig bleibt, des sen Ehatigkeit diese Commission bewürft hat, und beffen Einsicht und warmer Eifer das Geschäft mit noch ein paar bellebenden Nannern und mittelft Berbevleitung einiger glickichen Umfande, fortsetzen nich siedel es nur thuulich ift, zur Endschaft bringen wird.



daß es in Ankunft für sich bestehen tonne, baburch mit Ges wißheit erreicht werbe. Sie wandten sich deswegen mit einem Schreiben an Königl. Regierung und baten um eis nen der Dekonomie volltommen kundigen Commissardum, welcher den Bortheil oder Schaben von alle dem, genau untersuchen, das bereits Geschehene beurtheilen, und über das Borgeschlagene, Sutachten geben und von dem Erfolge Nat und unpartheyisch einderichten mögte.

Es fey mir erlaubt, unfern egoistischen Zeiten, wo jes der immer der erfte und einzige fenn und keiner gleiches Berdienst neben sich aufkommen lassen will, ein Beyspiel ver ebelften Resignation vor Augen zu legen, wenn ich eis dige Zeilen aus jenem Schreiben wörrlich hier aushebe:

"Diese Untersuchung eines Dritten — heißt es unter "andern — scheint mir um so nothiger, als ich würtlich "nicht im Stande bin, alle die Gründe, welche mich zu "den bis daher Geschehenen bewogen haben, und die, wels "de bey dem was noch geschehen kann, meiner Meinung "nach, würten muffen, niederzuschreiben. Könnte ich aber "auch dies mit einer Geschicklichkeit, die ich nicht besige und "weige es mir an hülfe sehlt; so würde man doch ganz "wit Recht ureheilen können, daß natürliche Borliebe für "eigne Meinungen mit unterlaufen könnte. — Seine "bes Commissarii) Einsichten würden mir ben dem, was "nach zu Grünhagen und Wichmannsdorf geschehen soll, "zu gatten kommen, und mit ihm könnte ich den ganzen "Pian dazu entwerfen, u. s. w."

## Solde Bepipiele find felten!

In dem darauf erlaffenen Referipte fiel die Bahl Rof nief; Regierung auf einen Mann, deffen treffende und kaltblittige Beurtheilung, verbunden mit den beften, (Annal. or Jahra. 26St.) D -

tung berfetben, indem hierüber die 1787 herausgetom mene gebruckte Rachricht: von dem Zustande der Ritten schule, welche auch die Annalen zu seiner Zeit im wesent lichen Auszuge getiefert haben, genussame Auskunft giebt. Far geschickte Lehrer wird bekanntlich von dem Derry Landschaftsbirector von Bulow und dem herrn Austreuter von Sohenberg mit desto unermaderem Eifer gutorgt, jemehr grade in dem hiesigen Berhältniffe passendo Sublecte seiten find. \*)

Das Atademiegebande hatte ehemals nur für ist Atademiften Raum, wenn auch beren 2 auf einer Sube wohnten. An Raum jur Bibliothet, an einer Rrantens finde und einem geräumigen hörsale, fehlte es ganz; daben waren auch die Bohnstuben und Schlaftammern schiecks eingerichtet. Im Jahre 1787 wurde daher die Manfatte ausgebauer und die Atademie tann gegenwärtig 40 bis 30 Atademisten und 4 Hosmeister, ausger den Professorenwohrnungen, sehr bequem aufnehmen.

Ein neues Inventarium an Schränfen, Elichen, Elichgebeden, Betten u. f. w. wurde zugleich angeichafft; im Jahre 1791 ein ansehnliches Naturalienfabinet anger tauft, nach und nach viele mathematifche und physitalische Instrumente angeschafft und zur Unterhaltung ber Bibliwthet ein gewister gond ausgemittelt.

Statt' bes engen und unbequemen Reithaufes ift endlich auch an ber Borberfeite bes Alafters ein anderes aufgeführt, welches bem Rupen, ben es leiften foll, mehr entspricht, auch jugleich bie Wohnung bes Oberberenters,

ble

<sup>&#</sup>x27;) Eine vorzünsiche Manistion hat bekanntlich erft im voris gen Jahre die Akademie an dem Herru Inspector Görges aus Ilfeld gemacht.

ι

Die beibige Pferbestallung und andere bagu gehörige Ere'

Ich übergehe billig diejenigen Berbeserungen, beren' Bortheile ich nicht anders als durch eine fehr detaillirte Auseinandersenung beweisen konnte; ferner die angesebe beten specielleren Forst und Banaufsichen, die Abschaffung ber idstigen und theuren Kirchenmustt, die kleinern Erspartungen ben diesem und den Gewinn ben einem andern mehr gezingfügigem Gogenstande, wiewohl auch das wier ser seinen Bezug auf das Ganze hat, und erwähne nur boch der Wichaellskirche.

Das Rlofter hatte ehemals an diefer Lirche einen ers Ben Prediger und einen Diaconus zu besolden. Der Diat tonus Schrodt flard im Jahre 1789, und da die Einkunfte diefer Stelle iheils zu geringe waren, und bep der Anzahl der hiefigen Prediger und in der Rücksicht, daß die Stadt dicht in Parochien gethellt ift, erft mit den Jahren des Ausembalts zunehmen, sheils auch die zwepte Predigers wohnung eine ganzliche Umänderung ersorderte, brachten des herrn Landschaftsbirectors Excellenz in Borichlag, daß die Garnisongemeinde mit der Michaelistische, welche zu dem Ende neu ausgebaper und sowohl geräumiger, als werdmäßiger und schoper eingerichtet werden sollte, coms binirt werden mögte.

Diefe Abficht murbe im Jahre 1792 murtich ansget fahrt. Dem herrn Landichaftebirector murbe bas Patroe nat über Die Garnisonprebigerftelle, gegen Abtretung bes Dar

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1791 wurde auch mit bem Beren Oberbereuter Leonhard, ftatt ber bisherigen Einrichtung, ein Coutract wegen Unterhaltung ber Meitbahupfurde, porerft auf 6 Jahre geschloffen.

47/16

Patronatrechts über die kleine Pfarre ju Sober und ber alternativen Bejegung der Pfarren zu Oldenstadt mid Beetfen, von Gr. Königl. Majestät überlaffen; und bas Rioster gewann baburch den Gehalt des aten Predigert, welcher ganz eingezogen wurde, erhielt auch zu der udiffe gen Borrichtung der Priechen aus Königl. Rriegscaffe eine Beihalte von 600 Thalern. Der Ricchenbau wurde so gleich angesangen, und wird höchstwahrscheinlich noch im gegenwärtigen Jahre geendiget seyn.

Wer bas vorige, nach ber Convenienz aller Processions, und Meggebrauche eingerichtete Gebäude getannt hat, wird in kurzer Zeit sich angenehm überrascht sinden, in dieser Form, so viel innere Einrichtung, 3meckmäsigkeit, Megel und Geschmack betrift, eine der schönsten Kirchen Deutschlands zu sehen, und es wurde ihm undegreisich-vorkommen, wie alles dies so gut und so balb hat vollendet werden können, wenn ihm die ungahligen Schwierigkeiten bekannt wären, mit welchen baben hat getämpft werden muffen. Ich wünschte sehr, den Annalen eine nähere Berschreibung dieses Baues und seiner Einrichtung von einem Sachverständigen versprechen zu können.

Dag nun ben allen biefen Berbefferungen, ein betracher licher Koftenaufwand erfordert worden, darf ich nicht erft bemerklich machen, und wenn ich infonderheit noch hingus fuge, daß vor bes jegigen herrn Landschaftsbirectors Aus

tritte,

Dieser Ban murbe mit bem letten Dec. 1794 geenbiget. Am Renjahrstage 1795i geschabe bie Sinweibung mittelft einer trefflichen, vom herrn Inspector Gorges gesetzen Composition, welche burch Bocalmusik einiger Frances jummer und anderer Musikfreunde aus hielger Stadt bes gleitet wurde.



tritte, bas Rioftergeibregifter, nach bem brengehnfabrigen Durchfdnitt vom Jahre 1771' an gerechnet, ichen ein fabrliches Deficit von 2000 Rthir., mithin in jenem Reitraum eine neue Capitaliduld von 27170 Thalern ges bauft hatte; fo murbe es gar nicht auffallenb fenn tonnen. wenn jeter bas Regifter fich noch um fo viel ichfechter ftunbe. Dies ift verhaltrifmäßig jedoch teineswegs ber Rall. Die dus bem Bienebatteb und Billerdinger Bolgvertauf, aus bem veräußerten Gold, und Silberbleche ber galbenen Tas ftl. \*) und einigen vertauften febr überfiaffigen Thurms gloden und Rronteuchtern, aufgetommenen Gelber unb Die beffere Benutung ber Rarften, baben einen großen Theil ber Bautoften beden tonnen, und aus ber nen ans gelegten Ziegelen ju Grunbagen, erhalt bie Bangaffe fahrlich einen neuen Buflug. Ginen fleinen Rond erhielt fie überbem vor 2 Jahren burch ein Bermachenig bee Steuereinnehmers Ackermann von 1000 Thalern. Gben fo haben auch verschiedene Erfparungen, Die gewonnene Landpacht, und mertiich hihere Musbringung ber Biefen, Behnten und bergt, bier mitgewurtt. Wenn nicht bie Bulggefalle, an welchen bas Rlofter in biefem Sabrhuns bert schon einen Capitalverlust von 90000 Arfile. erlitten hat, to febr abnahmen, und woch dazu febr verfpater eine gingen; fo mufte ber Ruftand der Caffen erheblich beffer feyn. Die Butunft giebt munmehr frohere Ausfichten. 50)

Bey

Die Antiquitaten und sonftigen Merkwurdigkeiten ber gulbenen Eafel werben jedoch im Naturalienkabipette - aufbewahrt.

Die bes fannte, von Gr. Ronigl. Majeftat angeordnete Salins commiffion ift auf bem Bege, Die wichtigften und erate

Bey ben manderley jo gepruft vorgeschlanenen fler anderungen, und ben den reeften Berbefferungen, welche ber Bert Landichaftebirecter ven Bulow dem Riefter in den erften 5 ober a Sahren Ihres Sierfenns bereits gem ben hatten, fehlte es benn auch, wie es gewöhnlich an in nem Orte ju geben pflegt, beffen Berfaffung und Beffan. gang gemachlich bisber in bem alten und wohlbetannim Gleife fortgegangen if, und bem Rubrer wenigftens bie Dahe erfpart bat, rechts und lints, oder meiter, als bren Odritte verans ju feben - bier, fage ich, fehler is benn auch weber an turgfichtigen Eritifern, bie bas Sang nicht überfeben tonnten; noch an jener Art von Menfchen bie fo gern fich in benjenigen Bintel ftellt, aus welchen nothwenbig eine Ooche fdief angefeben werben muß, und bann febr berglich fic baruber freuet, bag bas Ding fo ichief ift. Das Urtheil biefer Berren tonnte nun freille febr gleichgultig feyn; inbeg batte es boch auch natürlich. fein Unangenehmes und tonnte ber guten Gade nicht fde ten bie und ba Sinderniffe in ben Deg legen. Ge. Excel - lens munichten aber die Ueberzeugung allgemeiner zu ma den, daß alles was bis babin fur bas Rlofter gefdeben war und noch vorgenommen werben follte, auf guten und richtigen otonomifden Grunden berube, und ber porem feste Amed, bas Rioger in folde Umftanbe zu verfesen.

bigsten Berbesterungen, nicht blos wie ihre Borganger, ju projectiren, sondern trog aller Schwierigkeiten und Borurtheile, wurklich zu Stande zu bringen. Ein neuer Dank, den die Stadt, und ich mogte sagen, das Fürsten, thum, dem Derrn Landschaftsbirector schuldig bleibt, des sen Ebatigkeit diese Commission bewurft hat, und besten Sinicht und warmer Eiser das Seschaft mit noch ein paar bellechenden Mannern und mittelst herbevleizung einiger glustlichen Umftande, fortsetzen und sobald es nur thunlich ift, zur Endschaft bringen wird.



uf es in Zukunft für fich bestehen konne, baburch mit Ger isheit erreicht werbe. Sie wandten sich deswegen mit hiem Schreiben an Königl. Regierung und baten um eis en der Dekonomie vollkommen kundigen Commissardum, kicher den Vortheil oder Schaden von alle dem, genan intersuchen, das bereits Geschehene beurtheilen, und über in Borgeschlagene, Sutachten geben und von dem Erfolge kar und unparthepisch einderichten mögte.

Es fen mir erlaubt, unfern egoiftifden Beiten, mo jes br immer ber erfte und einzige fenn und feiner gleiches berbienft neben fich' auftommen laffen will, ein Benfpiel t ebelften Refignation vor Angen ju legen, wenn ich eis ige Beilen aus fenem Schreiben mortlich hier aushebe: ... "Diese Untersuchung eines Dritten - beißt es unter ionbern - fcheint mir um fo nothiger, als ich murflich micht im Stanbe bin, alle bie Grande, welche mich au ben bis baber Gefchehenen bewogen haben, und bie, wels ibe ber bem mas noch geschehen tann, meiner Deinung inad, murten muffen, niebergufdreiben. Ronnte'ich aber auch bles mit einer Geschicklichteit, bie ich nicht befige und megn es mir an Bulfe fehlt; fo marbe man boch gang mit Recht urtheilen tonnen, bag natürliche Borliebe für feinne Deinungen mit unterlaufen tonnte. -(bes Commiffarii) Binfichten murben mir ben bem, mas ,ned ju Grunhagen und Bidmanneborf gefcheben foll, An fatten tommen, und mit ibm tonnte ich ben gangen Dian baju enemerfen, u. f. m."

Solde Benfpiele find feiten!

In dem darauf erlaffenen Rescripte fiel die Bahl Rofinist; Regierung auf einen Mann, deffen treffende und kitblittige Beurzheilung, verbunden mit den besten, (Annal. 9x Jahrg. 26 St.)



von allen Borurtheilen gelauterten Kenntniffen, befengt
ift, den dainaligen herrn Droften von Schrader un
Bleckede, und die Commission wurde mit der Aenperung
ertannt, daß es bioß um des herrn Landschaftschirectus
eigener Sanisfaction willen geschehe, indem Königs. Regin
rung sowohl in die Einsichten als die guten Absieden des
felben ein volltbmmenes Zutrauen hege, mithin es von die
fer Svite einer Commission zur Prüfung soicher Borichige
nicht bedürse.

Das Refultat biefer Commission ergab, bast ber Bladengehalt bes größtentheils in Gemeinheit gewesenen Forte grundes enthalten habe, 3542 M. 73 Muthen. Bed aber die Gemeinheit meistens alle Cultur verhindert und bem Ertrag auf ein Nichts reducirt, ober, wo eine Abnus jung statt gefunden, teine reelle Biederanziehung des hole zes gestattet hatte; so war henon wenig in Anschlag zu beingen; dagegen aber war durch Ausbedung der Gemeine heiten und andere stonomische Borrichtungen, der graße Gewinn von 3510 M. 105 R. privativen Flachenges halts entstanden.

Ferner wurde nachgewiesen, baß die neuen entiveten Grundftude ftatt 1311 Riblr. 23 ggr. bisheriger Einnahme, ichon jest 1687 Riblr. 21 ggr. mithin 375 Riblr. 22 ggr. mehr, wie sonft, ausbringen, woben aber bemerke werden muffe, daß unter diesem Ertrage die von dem privativen, forsigrunde zu 3510 M. 105 R. zu erwartenden sehr fichern und sehr beriachtlichen Auftunfte überall niche in Anschleg gebracht worden; und endich bezeugte auch der Bericht daß die beichriebenen Einrichtungen ohne alle Speculation sehr beträchtliche praktische Bortheile gewährten, aber auch biese noch beträchtliche warteicher werden mußten, wenn durch bie



gerreffene Einrichtung ein regulairer Forfibetrieb eingerichs ert und eine jahrliche bestimmte Abnuhung, ohne Abweis chung von jenem Betriebe, statt finden tonne. Bugleich wurde der entworfene Plan der Abtheilung und des Betriebes der Forsten mit beygelegt, und wie benfallig das Bange beurthestt worden fen, ergiebt das folgende von Ros migl. Regierung darauf abgegebene Rescript:

"Unfere n. Der Droft von Schrader zu Bleckede hat nunmehr seinen commissaischen Bericht über die ber bem bortigen Kioster bereits vorgenommenen, auch fünstig noch vorzunehmenden bkonomischen Beränderungen abges Pactet, und erhellet daraus, daß das Kloster nicht allein schon jest einen beträchtlichen Bortheil davon hat, sondern auch vorzuglich in der Zukunft einen offendaren großen Ges winn dadurch erreichen wird."

"Gleichwie Wir bannenhers sothane Beränderungen beemit überhanpt völlig approbiren, und bem Geren Lands schaftebirector Unsere volltommene Zufriedenheit über ben daben für das mahre Beste des Alosters bewiesenen Eifer und Einsicht hiemit ansbrücklich bezeugen, übrigens aber es nöthig seyn wird, daß der mit dem Droften von Schras der ihrer die Abtheilung und den jährlichen Betrieb der Riostersorsten verabredete Pian, als eine fünstig unabans derliche Richtschung seinen, als eine fünstig unabans berliche Richtschung festgesetz werde; also wird Derselbe sochen in mundo besonders anhere einsenden, damit selbis get mit Unserer ausbrücklichen Constrmation in Kraft einer unabänderlichen Vorschrift möge versehen werden." Wir verbleiben zu.

Es ift jest får bie Bufunft noch ein Gegenftand übrig, ber, fo febr wie einer, bie Aufmerkfamteit ber Intereffenten verbient und and folde icon feit vielen Labren auf fich

gezogen hat, beffen Brarbeitung aber bisber mit aberns vielen Odmierigteiten verfnupft gewefen ift - nemlich bie gangliche Museinanberfegung bes Rlofters mit ben Roud. Memtern, in Anfebung ber jest unter felbigen fubfiftirenbes gemifchten Berhaltniffe. Das Rlofter Gt. Michaelis ift in ben Konigl, Armfern Lune, Scharnebeck Butlinger Winfen an der Lube, Bleckede, Garge, Garbung, Medingen, Ebstorf, Bodenteich, Oldenstadt, Sal lingboftel, Bergen und Winfen an ber Aller \*) iu tereifirt. In mehreren Dorfern biefer Aemter hat et Gi will und Eriminaljurisdiction, in andern, gum Theil iba einzelne Sofe, bloge Miebergerichte, und wieder in ander B lagerichte, Dfalgerichte und Guteberrichaft, ober and Diefe allein, ober Lehner und Erbenginsteute und Cenfiten. In einigen Orten merben feit Sahrhunderten die Gerecht fame befiriten, und an andern icheinen fie gar alternatit au fenn. Wie groß die Bermirrung, und wie laftig es fent muffe, ben folden Berhaltniffen und ben ber großen Enp fernung, hier auf einige Art Anordnungen und Berfile gungen gu traffen, und wie mander gute 3wed baben platterbings urmöglich gemacht werbe, ift leicht einzuschen. Bieber maren nun bie benachbarten Ronial. Memter unter fich felbft noch in Communion; ba aber folde endlich im vorigen Jahre aufgehoben ift, und zu ber Geneigtheit ber ber Roniglicher Cammer, auch Diele Auseinanderjebung in beforbern, fich bie größte Sofnung begen lagt; fo wich vermuthlich bies, freilich außerft mubfame, aber mabrlid in ungahligen Rudfichten wichtige Weichaft, balb auch eim mat

<sup>9)</sup> Auch sogar im Berbenschen Amte Rotenburg hat noch bas Riefter einen Menerhof. Der zerstreuten Natrenals Jagbe Forste und Zehntgerechtsame nicht zu gedenken.



Mal mit Ernft angegriffen und ju einem ermunichten Auss

Der Ginfluß ben übrigens bie beim Rlofter icon ges machten Berbefferungen auf feine Dachbaren gehabt haben, ift in feinen Rolgen unverfennbar. Leben und Thatiateit hat, wie aus einer neuen Ochopfung, fich burch manche Ameige ber Gewerbe und bes Aderbaues verbreitet. Mans der Steinhugel und mander verschuttete Beg ift bearbelt tet, und lount ben Bebauer mit Früchten. Danche Spes culation ift ermacht, mancher Ropf beller, und manche Anordnung betriebfamer geworben. Aber mer meiß es nicht, daß es weit leichter ift, bie befte Sache gu tabein als eine martlich gute - ich fage nicht, beffer ju machen wein, nur aus ben Stunden, bie fle barbierer, ju ruhmen; und es giebt baber eine gemiffe Genugthung, bingufigen ju tonnen, baf fo fehr auch viele noch immer hinter ihren Borurtheilen gurudbleiben, bod auch mehrere aus jener Dachbarfchaft befannt find, welche biefen gludlichen Ers folg und beffen Quelle tennen und fie ju ichaben verftebn.

Und wie sollte auch nicht ein Bepfpiel auf die Culture warten, was ohne allen Zwang, blos durch die belohnende Erfahrung gur Nachfolge reigt. Wie follte es nicht da um so ftarter wurten, wo es der personlichen Befannts schaft so leicht ist, Talente des Geistes und herzens mit dem, was hier vor allem schähdar wird, mit populairer-Gestünung vereinigt zu sehn!

Doch ich breche bler ab. - 3ch tann nicht bem Unftigen Biographen bes herrn Landschaftsbirectors von Bulow vorgreifen, so febr ich auch mit jedem braven Deutschen bagu versucht werden tonnte, noch mehr für bas Aubenten eines Dannes bier niebergulegen; ber, wie



fich ein neuerer Schriftfteller von bem Freyberen von Dalberg ansbrudt, auch ben argften Demofraten mit Artfotratie und Abei ausgufohnen vermögte.

#### IIL

historisch - statistische Beschreibung des Burgstedens Horneburg im Herzogthum Bremen,

von Beinrich Bilheim Rotermund.

# Lage und Grangen.

Der Gurgfieden horneburg liegt unter bem 5 3ften Grabe nordlicher Greite, zwischen 32 und 41 Minuten, und unser bem 27sten Grad 9 bis 11 Minuten ber Länge, von bem in Deutschland angenommenen erften Meridian anzurechun, in einem Thale, drey kielne Stunden von Stade und eine Meile von Burtehude, zwischen dem Obrfern, Neutloffer, Mottensborf, Grundoldendorf, Bliedersdorf, Jsenderf, Sollern und Neuenkirchen.

Der Aufing, ber im Kirchfpiel Ahlerst entspringt, und hurch die Kirchspiele Bargst und Sarfefeld, neben Sites bershorf her nach Horneburg fließt, lauft theils durch, theils hinter bem Orte weg. Bey ber fast am nördlichen Ende bes Fleckens liegenden Marschdammer, Muble, em hatt er ben Namen Lube, wird schiffbar und gehet eine Meile bavon, nachdem er durch Nenens und Mittelstire hen im Altenlande gelausen, in die Elbe.



# Ursprung des Ortes.

Der Stifter von horneburg ift völlig unbefannt, inbeffen ift es mir bod febr mahrideinlich, bag bie Berten Soulte von ber Luh, welche bie erften hier wohnenben Abs lichen gewefen, und benen nach Mushards Berficherung +) faft alles Land, von Sittenfen an, bis jum Autfluß ber Lub und Efte in bie Gibe, jugeborte, ben Grund jum Das fenn biefes Ortes geleget haben. Die altefte Rachricht von Borneburg führt ber felige Pratje \*\*) vom Jahr 1164 an, an weicher Beit ber bremifde Ergbifchof Sartwig, mit bem Salberftabtifden Bifdof Contad bier gemefen ift. Seelle ift aus der Historiographia Alberti Stadensis, Wittenb. 1608. pag. 192. es heißt ba, anno domini MCLXIV. Hartwico Archiepiscopo Conradum Episcopum, in Stadid confectatum, adhuc secum in Horburg detinente XIIII. Calend. Martii etc. Daranf fommt Sorneburg wieder ben bem Jahre 1168 vor, wo viele, beh bem 3mift, welcher wegen ber Babl eines neuen Bifchofe entftanb, thre Buflucht hieher nahmen. \*\*\* Hartwicus Bremenlis Archiepiscopus, obiit VIII- Nonas Octobris, et duo funt electi, Sifridus, Alberti Marchionis filius et Otbertus Decanus, et factus est maximus tumultus in Brema, Gunzelino de Zuerin ex parte ducis insaniente, ita ut Sifridus electus in Aldenburg cum Ottone Præpolito se transferret. Alii sugerunt Horburg. 1148

0 4 1198

Mushards monumenta nobilitatis antiquae familiarum illustrium in ducatibus Brem. et Verd. pag. 457.

<sup>\*)</sup> Altes und Neues aus ben Bergogth. Bremen und Berben, ger Band. C. 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Historiographia Alberti Stadensis, Wittenb. 1608. pag.



rigs mirbe hier zwifden ben Anhangern ber benben er wählten Kapfer, Philipp und Otto, ein Baffenftiffand gescholfen, und bestimmt, daß alebenn ber Bug nach Stade geben follte. Beweise genug daß horneburg damals schon gut angebauet und tein unbeträchtlicher Ort gemesen seyn muß.

# Strafen, Gebäude und Bevolkerung.

Corneburg bat nur zwen fleine und brev große Die wo man von Burtehude fommt, -heißt ber Vordamm, und hat fein öffentliches Gebaube, als bie feit einem halben Jahre von dem gleden gemiethete Bohnung bes Organiften jum Soulhaus. Gine Brud über ben Aufluß am Enbe bes Borbamms führet au ber Rirde, hinter berfelben ftehet bie Ruftermohnung, affein auch Soule gehalten wirb, und die Baufer ber berben Prediger. Die Rirche hat 60 guß in ber Breite und go in der Lange, die innere Sohe aber betragt 35 guß, und ftebet ju 5000 Thalern in ber Brandcaffe. In ber Beft feite ftehet ber Glodenthurm. Er ift 25 guß breit und etwas über 28 lang. Die Bobe ber Mauer beträgt 50 und von ba bis an ben Rlugel 60 Rug. Das zwepte Dres Digerhaus, bas fo bicht hinter ber Rirche flebet, bag nicht einmal ein Bagen burchfahren tann, und bie Rirche felbe febr verbuntelt, ift erft feit 10 Jahren gang neu gebauet. gut eingerichtet und 38 guß breit, 42 lang und 24 bod, fein Berth ift in ber Branbeaffe ju goo Thalern angeges Die Bohnung bes erften Predigers liegt barneben hinter bem Rirchthurm, etwas freger, und ift 35 guß breit, etwas über 44 lang 21 hoch und auch erft 1776 neu ges bauet, auch übrigens bequem eingerichtet, ftebet ebenfalls mit



mit 200 Thalern in ber Branbeaffe. Reben berfelben fabret ein fleiner Beg ju bem Gute ber verwittmeten grau Oberftin von Bories, und in die fleine Gaffe, welche in bie lange Strafe lauft. Ben ber norblichen Beite ber Rirche liegt ein fleiner Rirchof, welcher aber nicht mehr gebrauchet wird, und in einer Ede am weftlichen Ende deffelben ein Oprügenhaus. Bon ihm gehet man auch burch eine fleine Suffe ju ber Apothete; von ba jur reche ten nach ber noch nicht lange gang nen gebauten Bohnung bes Beren Lanbrathe von During, nach bem Gerichtse bause und auf den Marschdamm, bet in bas junachft angrangende Alteland führt. Bur linken von ber Apos thete kommt man auf die lange Strafe, die nach Stade und Bremervorde fuhret. Bier befindet fich die toniglice Poft und in einer fleinen Entfernung von der Strafe bie Garten und bas neue Gebaube bes herrn Oberforstmeis fers von Daring. Diefes Gut hat ber Burgmann Deb diot von Schulte nebft ben Gebauben, 1511, ober etmas fpater gebauet und eingerichtet, \*) Diebrich von Soulte aber vergrößert und anffer ben Gebauben auch einen Beuns nen anlegen laffen, ber über 2000 Rug weit burch Robren geleitet wird. Die Babi ber Deper, ben biefem Gute foll fak to groß gewesen fenn, als die des Erzbifchofs, auch folk er über 6 Pferbe an Rogblenft geftellet haben. \*\*) In ch miger Entfernang von biefem Gute, liegt bas; bem. Derru Obriften von During jugeherige, und nicht weit bavon,

0 5

<sup>&</sup>quot;) Mushard I. c. pag. 475.

<sup>.</sup> Mushard l. c. pag. 478.

sis ift hier ein großer holz Leinwands und Arahmmen, 3m Jahr 1734 wurde ein Schweinemarkt argeleget, wie der von Martini bis Kaftnacht alle Mittwochen gehalm wird, und nachher bet der Kieden noch einen Pferbes um Krahmmarkt bekommen, welcher auf den gten und gent Schwender fällt.

Belagerungogeschichte und andere ungluckliche Bu gebenheiten.

Die ehrmalige Burg, weswegen horneburg fo man des Unglud getroffen, murbe in bie Obere und in die Porburg eingetheilet. Jene lag ba, mo jest ber ober Gatten bes Beren Landra'he von During, biefe aber, m jest eben beffelben am Bohnhaufe nach bem Darfchdamm ju, liegende Garten, ift, und welcher mit ber fogenannten Doven gub umgeben. Bier batte fonft jeder Burgmant fein eignes Saus, baher heißt es auch in einer Cheftiftung bom Jahr 1513, Johann von Schultens Saus batte in ber Borburg gelegen. Die Botte benm Mushard I. c. Beite 473, heiffen alfo: 1513 hat Erbtmann Schulte Meldiors Cohn, Burgmann ju Borneburg, Erbhert bat felbft und ju Ruhmublen in der Borde Sittenfen, gemob net, bis er fich nach feines Baters Cobe ju Borneburg 1 wohnen, begeben und Beatam Duvels, Ludolph Davels ju Berfe, Tochter gebeurathet, welcher er am St. Galluf Lag 1513 in ber Cheftiftung, Des feeligen Johann Oduli tens Saus in der Vorburg verschrieben. \*) Muc 1543 geschiehet berfelben benm Mushard pag. 474 noch Ermih nung.

<sup>9)</sup> Im 9ten Band bes Alten und Neuen aus dem Berjonth. Gremen und Berben wird Seite 40 bas Jahr 1315 ange geben, welches aber unrichtig ift.



wang. In biefe Borburg nahm jeber Gurgmann gur Zelt einer Febbe feine Zuflucht, und jeder fuchte hier feine begiten Sachen aufzubewahren. Bar es aber hier nicht mehr ficher, ober konnte man fich hier nicht mehr halten, fo bes gab man fich in die Obere Gurg' und vertheibigte fich da fo fo lange als möglich war.

Bann biefe Burg eigentlich errichtet, if unbefannt; foviel ift gewiß, daß fie icon 1170 vermuftet wurde. \*) Die muß aber 1198 nach Befchaffenheit ber bamaligen Beit fon wieder giemlich fefte gewefen fenn, weil fich, wie ich fcon angeführt habe, bie talferlichen Aubanger ber einen Parthey hier aufhielten, und mit ber andern einen Bafe fenftillftand foloffen. 3m Jahr 1204 bauete ber Ronig von Dannemart bas Solof horneburg. \*\*) fidte ber Bergog Otto ju Braunfdweig die biefigen Res ftungswerte, anno domini 1236, Bremensis Archiepiscopus et dux de Brunswich reconciliati sunt, et promissa est pax perpetua inter ecclesiam et ducem, et duci quædam feuda funt porrecta, Otterenberge et Horborg deftruuntur, \*\*\*) und Crang fagt, bas folgende Jahr, nemlich 1236 richteten ber Bifchof und ber Bergog gwifden fich einen Bertrag auf, und wurden bem Bergog eiliche Leh iguter von ben Rirchen geichentet. Dit bepberfeitiger Bewilligung murben die Ochloffer horneburg und Octeres berg jerftoret, barum bag eins ber Grabifchof, bas andere ber Bergog ju gleichen Dachtheil batte. Diefer Bertrag murhe

<sup>\*)</sup> Historlogr. Alb. Stadens. Wittenb. 1608. pag. 193. b. Castrum Horburg destruitur.

<sup>\*\*)</sup> Kranz Saxonia Lib. VII. cap. 25. am Enbe.

has) Alb. Stadens, pag. 210, b. C. Krana Saxon, Lib. VIII. cap. 5. pag. 174.

wurde aber nicht lange gehalten, benn Gerlach Comme son ber Lub und bie anbern Burgmanner ftellten bie fie Aungswerke zwischen 1250 bis 1255 wieder her. (2) ner fagt, 1250 bonweben etliche Ebbelluibe im Stifte fo Bremen tho Sorneburg ein Ochlott webber, und Alber pon Stade, sagt Castrum Horneborch super Fluvium Lüh gedificatur, super fundum Hersefeldensis ecelesia. Im Jahr 1307 nahm ber Bifchof Jonas Borneburg eis, und ichleifte es. Otto Schade brachte es aber nicht lange nachber, wieber in Beinrichs von Borgh und feiner Reunte Gewalt, \*\*) und biefe bachten auch balb baran, bie en fcbleiften Reftungswerte wieber berguffellen. 1261 mif. ber Bildof Albert Borneburg in Befig gehabt haben, bent er gab ben Stabern bie Berficherung, es follte ihnen biefes Schloft febergeit offen fiehen. Die Urtunde:baruber lautet alio: Ban ber Gnabe Gobel By Albert geforen unbe gefte bigbet to eneme Ergbischope ber hlighen Retten to Bremen. boen wielit alle ben ghonen, be beffen Breef feet ebbet bee ret, unde betüghen openbare in begeme Breve, Bare bat My Corneborab bestelleden, unde wannen Corneborab fo, manne er banne be van Stabe unfe Deel Glotes to Gorneborch open ftaen, bat fe ere Unrecht bar van unbe: m wedder ftaen moghen, unde fcolen, bes will 280 by en bibnen, unde Bo en fcolet une nicht mit en gonen, fe en hebben en mebber baen be Swyn, be Meinrich be Schuite nom me Buretebude unde bar webber yn, unde be neme, be fe nu lefte von Stade nemen unde wor fe be nemen une

De.

o) Mushard I. c. pag. 468. Renner Chron. Brem. bep bie fem Juhre. Hiltoriogr. Alberti Stad. pag. 222.

<sup>\*\*)</sup> Altes und Neues, 9.B. pag. 35.



be ben Dad ans ebe u. L. w. Im Jahr 1375 wurde Bors neburg vom herzog Albrecht ju, Luneburg belagert, . und Die Burgmanner jum Geharfam gebracht. Erang fagt, Albrecht mertre, bag bie Ebelleute im Golog Sorneburg ihren Gewinnft trieben, es mare unn gleich, alle Monden aber alle Sahr, aus gebachter Pflege. Und als fie baven wicht wollten abfteben, abergog er fie, und brachte fie bas hin, daß fie, ihm angelobten, fie wollten fich tunftig billig und geharfam gegen ibm verhalten. Belder ihrer Bufage er Glauben gab, und fie auf nichts atellers als ein bes ! fcheibner garft bringen wollte. \*) Die Abliden aben muffen ihr Berfprechen nicht gehalten baben, benn Banting fage, 1377 maren au Sorneburg eiliche vom Abel, bia ibre Untershanen febr beftig plagten , bas jammerte bem Dertog Albrecht ju Sachien und Laneburg, barmm abergen E bie vom Abei, und zwang fie babin, baß fie ibm anger loben mußten, ihre Unterthanen binfort nicht mehr aber Dis Billigkeit ju beschweren, \*\*) Auch 1380 murbe gwis fon ben biefigen Burgmannern und vielen andern Ablie den ein Bergleich \*\*\*) mit ben Bergogen Bengeblaus unb Abrecht geschioffen, mo bende Theile einander verfprachen, alle Streitigleiten bengulegen. 1394 murde Borneburg son ben Lineburgifden Berjogen Bernhard und Friedrich ben Stadten Samburg, Lubed und guneburg, wegen eines geliebenen Gelbjumme, als Dfand gegeben. \*\*\*\*) 3m Jobr 1414

<sup>)</sup> Cranz Saxon, Lib. X. cap. 5. pag. 218. b. 219.

<sup>\*)</sup> Buntings Braunichm. Luneb Chronif von Beinrich Deps baum. Magbeb. 1720. pag. 415, 416.

<sup>\*\*\*)</sup> Bunting bep biefem Jahre.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bünting l, c, pag. 417.



1424 tomen bie Bergige Bernhard und Wilhelm mie ber ine Bremifche, und nachbem fie bie im hiefigen Laube . fich befindenden Riofter geplundert und jum Theil auges gundet, Barfefeld eingenommen, Burtebube gefturmet, fo haben fle auch Borneburg belagert, bis endlich in bem. Streite ein Anftand und Ariebe gemacht murbe. \*) ' 1425 freifte Bermann bon Schulte mit feinen Freunden in bie Lanber bes Bergoge Bilbelm ju Braunfdweig und Lune . burg. Darüber jog ber Bergog und feine Bunbesaenes . fen mieber vor Borneburg, in ber Meynung es au erobern. Die magten einen Sturm auf bas Ochlof, verloren aber viel Bolt, und tonnten thren 3med nicht erreichen, weil Die Belagerten vielen Benfand aus bem Altenlande, and . bem Redingifden, aus Stade und Burtehube, erhielten. \*\*) Renner giebt folgende Hadricht bavon: Dar na toegen fe por horneburg, mit vele geruftebes Bolte, bar mas be Landgrave van Beffen fulven made vor, und menden bat od im love fort to minnen. Alle fe to Storme gingen. nahmen fe fo vele Doben bat fe moften webber affruimen, Do pehmen fe noch veel mehr Doben unbe gewundeten, bes halven fe undermplen uneins murben im Beere. maren ichte, welche Luide to Bornebord, be loveden loffte unb '

<sup>\*)</sup> Cranz Vandalia Lib. VII. cap. 25. Hermann hamele manns Beschreibung ber Grafen zu Oldenburg und Dele menhorft 1599. G. 173. 174. Bunting l. c. pag. 273 und 428.

on) Im 9 Th. bes A. und N. S. 35 wird bas Jahr 1426 aber obne Gewährsmann angeführet, benn die von Erdig citirte Stelle gebet blos auf ben Annentag, der hier jährlich noch gefenert wird. Das Chron. Mit. Brem. Rynsbachio Ronneriaunm aber giebt pag. 305. bas Jahr 1425 an, und diesem bin ich gefolget.



und ichen Gobt, bat jo be averfte Borg nicht gewunnen murb, fafteben und beben, und wer bat nicht bebe, be folbe geven twe Punt glaß. Alfe nu vele Bolte uth bemt Oldenlande, the Redingen, Stade und Burtehube to Borneborg intogh und be Biende bat feghen, ba'murben De Saffen mit ben Deffen noch mehr uneins, und bebben fich ichier gefchlagen. Averft bo fe be velen Luibe feghen, toteben, twe Tage langt, do murben fe alle in ber andern Redt Auchtig, fo bat fe nableten Rathidup und Vittallie ein groth Diehl, und was fo groth Beber van Donner und Bliren bat ibt nicht wol to ferivende if. Des mors nens mas bat gange heere wege. Do funden be Lanbe buide falve Offen, vele Brobes und vele Cemtes Beeres in groten Rulen, be fe graven babben, und bat Beer barin' Inen laten, wente fe bowen ben Raten be Banbe aff, bofe ruimen wollten. Dar fallen be Landluide to mit ifere nen Sandfiden, und Badenelen und brunten fid bubm' und idubbeben alle Solippen pull Brobes, brogen bat Rleifd up Stangen und Speten, und fungen bar mit Brenden na Sornebord mede to-

Damit aber bas Schloß vor ben Angriff ber Lines burger hinfaber bestomehr gesichert sevn möchte, so wurde es ben Städten, Bremen, Stade und Burtehude pfande weise eingethan . Diese Belagerung hat die Veraniafs sung jur Fever bes St. Annentages gegeben, und noch bis jist wird an diesem Tage eine Dankpredigt gehalten und biefe

<sup>9</sup> A. n. N. o. Eh. pag. 36. Bom Jahr 1628 bis 1633 uns terblieb die Fever des Annentages, wegen der ungtickliechen Kriegeszeit, und weil weder eine Kirche noch Presdiger bier waren,

zwei ewige Labifche Mark, sonder einerlen Abschlag, Dich und Damme, Sple, Schlengen ober Herren Schaf bar aus. Db übrigens die Vermuthung im 9n B. des A. R. der Herzogthumer Bremen und Werden S. 42 gegründ ift, daß die Güter dieser Bicarie zu der Stelle, die if jest verwalte, gekommen find, habe ich bis jest noch nich ausfindig machen konnen.

- 2) Eine Commenda ad altare St. Jacobi. Di hatte die Zestersiethische Familie gestiftet. Mit diesem Ei wurde in der Mitte des XVI. Jahrhunderts ein genis Joachim Schaver beschenket. Er weigerte sich aber Cesblenstliche Handlungen zu verrichten \*). Dieser Wurde mit der alten Kirche abgebrochen. Ludolph warde mit der alten Kirche abgebrochen. Ludolph warderich ersuchte daher 1577 den Erzbischof, er mit Diedrich und Helmer, die Kinder des Claus von 3ch siech anhalten, daß sie, nebst ihm, den Altar wieder richten sollten, und dem Capellan besehlen, seine Paten treu zu verwalten.
- 3) Eine Brubericaft unferer lieben Frauen, je wicher Melchior Schulte 1517 einen halben Scheffel Rad ans einem Sofe ju Iffenborf geschentet hat.
  - Mites und Neues or B. pag. 42.

    Anm. Der Stifter dieser Commende war vermutik Johann von Zestersteth, welcher 1380 jum Bischof Birben erwählet wurde. Er war ein wohltbatiger Ram wie aus Grangenbergs Lebensbeschreibung der Bert nischen Bischofe, pag 109. 110. erhellel. Er löfere de Haus Aothenburg wieder ein, bauete den Berdner Stift hof neu, kaufte von seinem eignen Bermögen 52 Neienfol an das Stift und schenker auch dem Neuenscher wie Buter im Altenlande. Das übrigens die Zestersteils Fimilie sont mir zu den Horneburger Burgmannern sie horet habe, davon giebt Aushard pag. 566. Nachricht



- 4) Eine heilige Lampe, wozu eben biefer Meidier Chaice einen halben Scheffel Roden 1517 gegeben 2 \*).
- 5) Ein Capital von 160 Golbgalben, welche 154x u einer Frau an die Rirche geschenket wurden. Mush. E- 474.

Ausser biefer Kirche ftand noch eine andere, auf bem Dorneburg liegenden Rirchhofe, welche die Capella E. Gertrudis genannt wurde, in diefer wurden gu den Eholischen Zeiten Seelmessen, nach der Reformation ber, Leichenpredigten gehalten. Gertrud von Schulten if sie wieder ausbauen, sie wurde aber turz darauf 1627 in den taiserlichen Soldaten niedergebrochen, und nache wist sie nicht wieder ausgebauet worden.

Ob übrigens noch andere große Beränderungen in der kiche vor der Reformation hier vorgefallen find, läßt fic, bie Rachrichten durch Krieg und Brand verlohren ges magen, nicht bestimmen. Aber daß es auch hier vor der besormation recht finster gewesen ift, davon kinnte ich sele Beweise anführen; solgende können indessen die btelle mehrerer vertreten. So wurde auch hier auf besehl Pabst Innocentius VI. 1353 durch eine Bulle, wie in andern Orten, das Fest der Lanzen und der trägel, pomit der Leib Jesu durchsichen worden ist, vererdnet. Is wurde den sten Sontag nach Qualimodogeniti ges epert und dabei geprediget \*\*). Kaiser Karl IV. hatte

<sup>)</sup> Mushard pag. 473. benm Jahre 1517.

by) Trithemius fagt in dem Chron, Sponheimense pag. 328. celebrandum oft seria Soxta post dominicam Quasimodogeniti. Die von Innocent. VI. daruber ausgetheiste Bulle hat Albert sum Felde in seinen Analoctis disquist-



bem Dabft fein Berlangen gur Reper biefes Refies guint, und fein Banich murbe ihm balb erfullet. - Michts unen nunftigere tann mohl gebacht werben, ale bas Gebe, w man auf diefe vermeinten Beiligthumer gemacht bam, and an dem ihnen geweiheten Refte ju gebrauchen pfigt, und wovon ich nur wenige Zeilen bier anführen ML Die Ramen brep, bie ftebn und ben, 'in allen Dicha wo wir fenn; die Rägel, und das Speer und auch in Rrode'n f. w. Ber Luft hat einen gangen lateinifd Dymuus, momit biefes Reft beichloffen murbe, ju lefen, findet felbigen in 3. Ph. Caffels gegrandeten Radel sen ber alten und neuen Geschichte bes ehemaligen fifts Bremen ifter Theil pag. 268, 269. Chen fe fet Deweiset auch den Aberglauben ber hiefigen Ginwehm ein nur ecliche Jahre vor der Reformation im Brest Dom gestiftetes Bild von Friedrich von Ochulte, von wie chem Dushard G. 471. eine Erklarung und Abbilben gegeben bat, welche lettere aber nicht genau ift. brich von Schulte liegt vor der Maria und Jesu auf bei Rnien, und flehet folde an, daß fie ihm ben Gott, well der auf feinen Thron fisend vorgestellet wirb, vertrett mbge. Sie fallen vor Gott auf ihre Rnie nieber and Maria halt ihm ihre entblofte Bruft, und bie erbfunk . Beite Jesu vor. 3ch glaube, die Lefer werden von bitfe angeführten, ohne mehrere Beweife, auf die bamaligi Denfart follegen tonnen.

(Sa

do robus facris ecclesiafticis et liter. pag. 182. fola antibewahret. Sie stehet auch in Joh Beinr. von Seles Miscellan, Luboc, 1734 pag. 594. hinter ber Abhandlan von biesem Keste.



Beficiate ber Rirche von der Reformation an bis 1629.

Albeit gum Relbe fagt \*), bie Bewohner ber biefigent Beaend Batten als einenthamliche Befier ihrer Lanber enen, ben Befehlen bes Ergbifchof Chriftophs, welcher per Reformation alle Binberniffe in ben Beg geleget, nicht jehordet, und führet jum Beweife aus einem ju Rotent warg 1540 gegebnen Erabischofficen Befehl an bie Gras Die des Altenlandes folgende Borte an, dat de Rass pellude to Dieterschop (jest Hollern) eren olden Pas Boren de by den olden christliken Ceremonien bliven will, hebben abgesettet, un em sine Inkunfte vor: bolden, dagegen se enen Lutherischen Boven, de Wiff und Rinder beft, angenamen. Diese Borte fagen es beutlich genug, bas bie Reformation 1540 in ber biefigen Gegend ihren Anfang genommen hat. tebube gefcahe festriga \*\*) und bier faft ju berfelbigen henrich Bolforbis war bas gefegnete Bertzeug Bon ihm ift aber nichts weiter mehr befannt, als bag in einem alten 1543 am Donnerstag in be hilligen Daffion batirten Raufbrief berfeibe nebft anbern Beugen mit biefen Worten angeführet wirb, de Rarkbeere to Lornebord to der tyd geheten henrich Wolfordis. Da fich ber Ergbifchof Chriftoph ber Reformation wibers feate, fo ift es fehr zu vermuthen, bag er bie evangelifche Lutherische Lehre noch nicht öffentlich und allgemein wied eingeführet haben.

Machdem aber 1552 burch ben Paffaulichen Vertrag und 1555 zu Augeburg burch ben Religionsfrieden allen Unge

<sup>.\*)</sup> In feinen Analectis disquist, pag. 151.

<sup>3)</sup> Annalen 4r Jahrgang 4tes Stud pag. 875.



moge, and ihn beffen einen glaubwürdigen Schein mit bie Gebahr mitzutheilen \*). Diefes thun zu Ew. Eine wir und verfehen, und find es wieber zu verfchulben wietig, biefelben gottlicher Obhnt zu langwieriger Leiben gefundheit getreulich empfehlend. Datum Gorneburg wer unferm Ditfihaft am 23. Januar 1620.

#### Ew. Ehrw.

Dem Ehrwurdigen und Sochs gelahrten Serrn Superintendenten, Decano und andern Doctoribus in der theologis ichen Facultät zu Roftod unfern sonders gunftigen Serren. Breund willige
Christopher von Düring
Diedrich von Zestersleth
Detlef Schulte
Caspar Schulte
Claus von Zestersleth
Eberhard Schulte.

Nachdem nun Rifler in Roftock von achtzehn Dottmeen, Professoren und Pastoren aufs schärste war examiniret worden, dieser Bersuch auch zu allerseitigem Berguüt gen ausgefallen war, so wurde er auch baselhit in der St. Marienkirche severlich zum Predigtamte eingesegnet und mit folgendem vortressichen Zeugnisse zurückgefandt. Superintendens, Pastores et reliqui ministri ecclesize

Rostochiensis omnibus lecturis S. D.

Gratias agimus toto pectore aeterno patri Domini nostri Iesu Christi, cum pro aliis, quae quotidie in nos cumu-

Diefer Brief und Ceftimonium fteben in Johann Bogtt furger Acformations's Historie von Horneburg, Stade 1725. 4to. 23 Seiten, die sich so belten gemacht hat, bat ich in vier verschiedenen bffentlichen Blattern mich verget bene um dieselbe bemuhet habe. Endlich ift sie mir noch zufällig zu Cheit worden. Ich glaubte daber diese Briefe vor ihren Untergang verwahren zu mussen.



cumulare effundit, innumerabilibus officiis, tum vero hoc eximio et fummo munere, quod aeternam fibi Ecclefiam in filio eligit, et servat, eamque inter nos quoque voce Evangelii et Spiritu S. suo colligit et gubernat, imo inter ruinas imperiorum, tristissimas, genoris humani confusiones et diaboli mundique furores ac infidias potenti manu protegit et tuetur. Cum autem per Ministerium Evangelii et non aliter, filio suo aeternam ecclesiam ceu sponsam Deus copulet, et servet. Subinde etiam idoneos et salutares Doctores. Ministrosque excitat, et donis suis instruit ungitque, ut verum de ipso testimonium in genere humano dicant, et late propagent, ut aedificetur Corpus Christi, donec omnes perveniamus ad unam stabilem et plenam sidem, cognitionemque Filii Dei Iesu Christi, nec amplius velut pueri omni vento, Doctrina per imposturas et aftutias hominum nos seducentium circumferamur, et fluctuemus, ficut Apostolus Paulus Eph. IV. ex Pfalmo LXIIX. affirmat: ascendit in altum et dedit dona hominibus, alios quidem Apostolos, alios Prophetas, alios Evangelistas, alios Pastores, alios Doctores. Ut igitur filius Dei, inde usque ab initio Ecclefiae, quo ipfe primus Doctoris Evangelii munere functus, Ministerium Evangelii conservavit, et continua serie Patres, Prophetas, Apostolos, eorumque discipulos et successores misit: ita non est dubium, nostra-· que etiam aetate divinitus excitari falutares Ministros ac Doctrinae coelestis propagationem. Cum igitur hic pius, doctus ac honestus vir, Dominus Ioannes Rislerus Buxtehudensis. a Reverendis. Nobilissimis et Strenuis viris ac Dominis, Dominis Ecclefiae Horne.



burgensis Patronis benignishimis legitime vocatus sit ad munus docendi Evangelium de filio Dei Domino nostro lesu Christi in praedicta Dei ecclesia, sicut testimonium et litterae vocationis, quibus eum ipsum ad nos miferunt, quibusque a nobis petiverunt, ut usitato publico ordinationis ritu, Ministerium Ecclesiasticum ipsi commendaremus, merito et libenter illorum petitioni, et piissimae voluntati gratificari voluimus et debuimus. Praemisso itaque colloquio cum iplo de praecipuis Doctrinae Christianae capitibus hoc tempore maxime controversis, ut profectus illius in studio Theologico, et consessionem exploraremus, comperimus illum recte percepisse, et tenere fontes ac summam ejus doctrinae, quae in scriptis Propheticis et Apostolicis tradita est, et expressa in symbolis, in Confessione Aug. ejus denique Apologia, in Smalcaldicis Articulis, in Doctoris Lutheri scriptis, atque in libro Concordiae repetita; abhorrere etiam ipsum ab omnibus falsis doctrinis Pontificiorum. Sacramentariorum, Anabaptistarum et similibus Iudicio verse eccleliae damnatis. Ouare ad functionem S. S. Ministerii Ecclesiastici eum idoneum et dignum esse judicavimus, et juxta doctrinam Apostolicam, publica ordinatione, adhibitis precibus, et manuum impositione Ministerium docendi Evangelium et administrandi Sacramenta in frequenti nostrae Ecclesiae coetu ipfi commendavimus die IV. Februar. quod hifce litteris testamur. Vicisiim vero promisit Deo, et nobis hic dominus Ioannes Rislerus in doctrina in dies addiscenda assiduum studium et constantiam, in officio sidem et diligentiam, in vita pietatem et integritatem.



Cujus promissionis, ut perpetuo memor sit, et Del auxilium quotidie et ardenter invocet, propter gloriam Dei et Ecclesiae ipsi commissae, propriamque falutem maximopere eum hortamur. Postremo oramus sikium Dei, Caput et Pontisicem Ecclesiae suae, ut et hunc Dominum Ioannem Rislerum et nos omnes Spiritu suo sancto doceat, regat et in veritate sanctisicet. Datum sub sigillis et manu Superintendentis, et Pastorum Parochialium Ministerii Rostochiensis, V. Februar. Anno clo locxx.

M. Ioachimus Westphalus Superintendens et Pastor ad S. Iacobum. m. p.

M. Ioannes Goldstein Past. ad S. Nicol.

M. Andreas Dunkerus Past. ad S. Petr.

Constantinus Fidlerus Past. ad S. Mar.

Nur eilf Jahre verwalteten biefe beyden Lehrer ihr evangelisches Lehramt allhier, in Ruhe. Die bekannten ligistischen Bölter hielten sich 1629 auch in horneburg auf, und hauseten hier nicht nur mit Worden, Rauben, Sens sen und Brennen ganz unbarmherzig, sondern verursachten auch den Predigern und insonderheit dem Pastor Rister solch Ungemach, daß er seines Amtes wegen, mancher oft surchterlichen Sesahr ausgesetzt war. Es kam endlich zu solchen persönlichen Bersolgungen wider ihn, daß er auf eine Zeitlang nach hamburg entweichen mußte \*). Die Pfarrs und Schulhäuser, nebst einem großen Theil des Rieckens, so wie auch die Kirche im Orte und die vor dem Fiecken stehende Getrudenkirche, wurden in die Asche

<sup>\*)</sup> Seine fernern Schicfale und fein Leben ftehen in ber vierten Sammlung ber Bergogthumer Bremen unb Berg ben, pag. 547-362.

geleget, und horneburg icheint damals eine Zeitlang ohne Prediger, ohne Rirche, ohne Schulen und Schullebrer gewesen ju seyn "). Nicht lange vor diesem Unginde hatte Diebrich von Schulte im Jahr 1616. ber Rirche 1000 Goldgulden geschenket, und diese find vermuthlich mit jur Aufbauung der neuen verwendet worden \*\*).

Geschichte der Birche von 1629. bis auf.unsere Zeiten.

Rachbem bie Rube wieberbergeftellet, Rifler anbers weits beforbert und fein Rollege vielleicht geftorben aber auch wo anbers beforbert worden war, so wurde 1630 vorerft Balthafar Diebing jum hiefigen Prediger ermablet, und awar ftand er o Sabre obne Collegen allhier; und ba 1632 ber Abaug ber ligiftifchen Armee aus biefen Gegens den erfolgte, wobei horneburg abermahls fehr hart mit genommen wurde, fo machte man auch Anftalten gur Aufs bauung einer neuen Rifche. Laut eines noch vorhandnen Protofolles, bas Chriftoph von Daring ben 17ten Decemb. 1633 gehalten bat, ift fie 1634 wieder erbauet worden. Bermuthlich hat fle Dieding eingeweihet. Unterbeffen muß fich die Gemoine fehr vermehret haben, benn 1630 wurde Johann Rnoch, welcher 1631 bei ber Magbeburs gifden Berftohrung pertrieben mar, auf Empfehlung bes Bergogs Bilheim ju Saarburg hier jum zweiten Dredie get

\*\*) Mushard, pag. 479. In den Mac. Chron. Harfeseld. wird dieser Schulte Senior Capellanus in Horneburg, auch Satrapa (Landbroft) genannt.

<sup>\*)</sup> Im Alten und Neuen 9r Eb. S. 37. wird bas Jahr 1627 angegeben. Ich glaube aber, daß fich alles diefes 1629 zugetragen bat, weil Burrehube bamabls auch so viel litt. S. Annalen ber Braunschweigischen Churlande 4r Jahrgang 26 St. S. 385.

901



ger gemablet. Das Empfehinngefchreiben bes Bergogs war folgendes \*).

Von Gottes Gnaden Wilhelm Bergog zu Braun: ichweig und Lüneburg.

Unfern gnabigen Gruß, ganftigen, und sonbers wohls geneigten Billen zuvor. Beste, Liebe, Getrene und Ber sondere. Wir mögen euch nicht verhalten, daß uns gegens wärziger ernlirender Pastor, Ehrn Joh. Anach, von Mags deburg, seiner gesunden Lehre, Lebens und Bandels halber von unterschiedlichen Personen de meliori recommendiret; Auch die Unsrigen so Ihn in seinen Predigten, so er für würklicher Antretung unsers nach dem Alten Bers der vorhin verordneten Predigers Ehrn Martini Lübes mans, daselbst etliche Bochen gehalten, angehöret, sels bigen seiner im Predigen von Gott, dargeliehenen Gaben wegen, rühmlichen Beysall geben, und dahero nicht unges neigt waren gewesen, wenn uns eine unsers Fürstenthums Bacanz sich eräuget hätte, Ihn darzu kommen zu lassen.

Diemeil wir aber aus feinem Bericht vernehmen, baß eine folche bey end zu horneburg fich iho befindet, und er allbereit baselbft in Predigen gehott seyn foll:

Und dahere so wohl von 3hm, ale unfern samiliden Minifterio unterthänig belanget, daß er zu einem Pries fer zu Gorneburg für andern möchte auf und angenoms men, und also aus sein betrübten Erilio zu ruhlichen Ges brauch feines verliebenen Talenti gebracht werben.

Als ersuchen Bir Gud hiemit gunftig, Ihr wollet uns ju fonberbaren Billen und Gefallen obgemelbeten Ehrn

<sup>\*)</sup> Bogts horneburger Reformations Gefcichte , Stabe



Johann Knochen dieser unserer promotorialium wartische genießen, und Ihm die mehrbesagte eröfnete Priefterftelle conferiten lassen. Bir seind es um Euch in andern gab ten in gnadigen Billen hinwiederum zu ertennen erbierig, und bleiben Euch allemal wohl bepgethan. Datum auf unserm Schloß haarburg ben 14ten Junii 1639.

# Burer samt und Sonders

Denen Beften, Unferen lieben .

. Getreuen und befonderen,

Sambtlichen Erbgefeffenen

Durg. Mannern zu hornes ...

gyewilliger - . Wilbelm

Dieser Knoch ift bis 1650 bier geblieben, wo er wieder nach Magbeburg jurudberufen murbe \*). Bahe rend seinem Hiersen, wurde zu der neuerbaueten Lirche 1643 der Thurmbau angefangen; und weil die damaligen durftigen Umftande der Gemeine es nicht verstattet hats ten, eine größe Kirche aufzubauen, die Mitglieder dersell ben sich aber balb wieder vermehrten und die Kirche zu klein wurde, so ließ man sie 1671 und 1672 erweitern und vergrößern. Dieser angebauete Theil wurde gewöhns lich das Vebengebäude, der die neue Kirche genannt. Von da an dis zum Einmarsch der dänischen Truppen im Jahr 1712 scheint hier nichts merkwürdiges vorgefallen zu sepn. Aber in diesem Jahre wurde Horneburg abers mahls seiner beyden Prediger im Sommer auf eine Zeits lang

<sup>\*)</sup> Altes und Neucs or B, pag. 48.



fang beranbet, benn bie Ronigliche ichwebilde Regierung fatte ihnen ben Befehl gegeben ju füchten \*).

3m Jahr 1729 mußte bie gange Rirche, ihrer Bamfalligfeit wegen abgebrochen und bem Grunde aus ner aufgebanet werben, ber Thurm baju murbe aber ers 1739 **gebanet.** Der bamalige Drebiger Micslaus Bland werbete fie ein, \*\*) und ben abften December biefes Jahr res wurde bas erfte Rind barinnen getauft \*\*\*). Sahr 1730 wurde vom 25 bis 27sten Junii bas zweite Jubelfeft ber Augeburgifden Confession gefenert und ben ioften Sonntag nach Trinitatis 1755 bas Religions Rites bend : Jubelfeft. Diefe Rirde ftebet nun noch unverans bert, außer baß fie 1791 fo wie 1792 ber Thurm ausges beffert worden ift. Sie bat einen gewölbten Bogen von Dieblen und einen etwas feuchten Erbboben, fie zeichnet Ad auch weber burd Monumente noch burch andere Soonheiten aus, \*\*\*\*) ift aber sowohl für Die Drebiger als für bie Gemeine bequem eingerichtet. Gie befibt weber Capitalien noch Mevereven, weber Behnten noch Rorngefälle, weber Solgungen noch Gelohebungen, weber Gerechtieme mode Onera. Die familichen Berrn Burge miker

Dm hiesigen alten Kirchenbuche bat es ber damalige Ares biger Juft Nobewald unter ben Getaleften benm geen Aug. 1712 augemertet, bag er und fein College auf Befret ger Auchtet waren.

Seine baben gehaltene Prebigt ift 1737 gu Stabe in 4fo

<sup>)</sup> E. unfer Rirchenbuch bei biefem Jubre.

eine die Anferstehung Christi, bas andere die Krenzigung auf einer zinnernen Platte vorstellet, sie find aber von keinem großen Werth.

<sup>(</sup>Annal. 9r Jahrg. 26 St.)



manner und bie Gemeine muffen fie aus ihren Mitteln im baulichen Befen erhalten. Falle ein Bau vor, so ers wählen die Burgmanner Jemand aus den Fleden Ges vollmächtigten jur Aufficht, dieser muß die Rechnungen und was dazu gehört, in ihrer Gegenwart ablegen, und erhält sodann seine Quitungen barüber.

#### Bon ber Gerichtsbarfeit.

Das Gericht über horneburg haben bie samtlichen herrn Burgmanner, nemlich ber herr Ritterschafts, Pratificent von Schulte zu Auhmühlun, der herr Oberfte von Düring, die Frau Canzley, Directorin von Stade zum Dazs died, herr Christoph von Schulte, herr General von dem Bussche zum Francop, herr Oberforstmeister von Düring zu Dannenberg, die Frau Oberstin von Borjes, herr Landrath von Büring und herr von Schulte zu Esteburg. Jur Verwaltung dieses Gerichts, wozu ein eignes hans bestimmt ist, haben sie einen Gerichtsverwalter, einen Secretair und Einnehmer, welche sie selbst bestellen und wählen.

Sie scheinen auch von jeher Pattoni von der Kirche und ben beyden babey befindlichen Pastoraten gewesen zu seyn. Denn das Recht ist ihnen sowohl in den Recessen von 1490 und 1525, als auch 1651 den 16ten Seps tember in den Generalprivisezies der Stånde des Herzogs thums Bremen gelassen worden. Pas Jus collationis et investiturae aber hat der König. Auch die Organis stens und die Küsterstelle wird von ihnen vergeben. Zur Werwaltung der Kirche werden von den Herrn Burgmäns wern zwey Juraten gewählt, und diese sind dafür von aller Einquartierung, Laufreisen und gemeinschaftlicher Arbeit



bes Pleckens frey. Saben fie aber aufferorbentliche Bes mahungen 3. E. bie Anfficht über einen Bau, fo erhalten fie Bergutung.

Aufferdem haben fie hier auch einen Boll oder Bege geld, welcher ihnen ebenfalls nach dem XI. Specialprivis legio der Stände des herzogthums Vremen, Stotholm 1663, als rechtmäßig zuerkannt worden ift. Auf dieses Becht gründete sich 1692 den gten Januar die Königliche Erklärung, so wie auch des Commissions : Recesses vom zosten Julii 1692, daß sie diesen Boll behalten sollten, als sie von dem damaligen Oberinspector Chrondolm 1682 sticalisch darum angeklaget wurden. Der Process kam bis zum Zeugenverhör, allein die Burgmänner bewiesen ihr Recht und blieben im ruhigen Besit ihres Jolles. Rach eben diesem XI. Specialprivilegio haben sie duch ein gewisses Recht an der Vieraccise.

#### Bon ben verschiedenen Standen ber Einwohner.

Auffer ben Abliden, Prebigern, Gerichtspersonen und Schullehrern befinden fich bier folgende Runfter, Sande werter u. f. w. fo genau als ich dieselben mit Salfe des Kirchenbuches und durch Rachfragen habe aufammenbringen tonnen.

| Ω 2                         |         | Botts      |
|-----------------------------|---------|------------|
| Bleicher                    |         | . 3        |
| Biere und Brandweinschenker |         | : ′∻€      |
| Biers und Brandweinbrauer   | *       | · <b>9</b> |
| Båder                       | • • • • | • •        |
| Baber .                     | •       | 1 A 1      |
| Aders und Suhrleute         | •       | 31         |
| Apocheter                   | 1 \$    | 7. 8       |
| · •                         |         | • • •      |

| •                       | ,                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Bludic 🐪                |                                                 |
| <b>Buğ</b> binder       |                                                 |
| Bürftenmacher           | • •                                             |
| Chirurgus               | and the second section of the second section of |
| Dachbeder               |                                                 |
| Damaffmeber .           |                                                 |
| Dredeler                |                                                 |
| Ehulthtedifet.          |                                                 |
| Egigbrauer              |                                                 |
| Earber                  |                                                 |
| Belfen ober Ot          | einhönhier .                                    |
| Lepermanerteh           |                                                 |
| Sieildhauer .           |                                                 |
| Gaftwirthe .            |                                                 |
| Glaser                  |                                                 |
| Goldschmiebe            |                                                 |
| Grubemader              |                                                 |
| Berpeidieter            | and the second arrange                          |
| Politanbler             |                                                 |
| Solgerne Pan            |                                                 |
| Hölzerne Absch          | mader                                           |
| -Pocter                 |                                                 |
| Hitmader                |                                                 |
| Rahnfahrer              | •                                               |
| Rauftente               |                                                 |
| Mempner                 | ,                                               |
| Rnopfmacher             | •                                               |
| Kornhandler             |                                                 |
| Leinmeber<br>Cobondonen |                                                 |
| Rebertauer              |                                                 |

Æbe,

| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acher gerbin ihre Liber and felbft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Same of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The state of the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 3 4 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| erdig erreift eine Geschiede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lmager 1. 30 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ure vale i i jožana 🕻 e j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t |
| transport of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| i ostali ni 🖰 🤼 st. 🦀 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Section 1 to the Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| medie to Miller v For the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الله ( الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The first of the second of the Affilian 🐞 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Silver of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| off and an experience of \$0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \ \1_1 \ \1_2 \ \120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| しょくせいがく とんばい 🍎 🥫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eein fehr gefcielter Ofenunder f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| icer in the Control of the Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t |
| · (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Q 5

Beisgerber fehlen bier nod

She, Geburts und Sterbeliften von den home burger Kinwohnern.

Ehe ich meinen Lefern, die She, Geburte und Stere Beliften von den hiefigen Einwohnern vorlege; halte ich es vor nothig, einige wenige Erinnerungen vorangehm gu laffen.

- 1) Alle Tabellen fangen mit bem Jahre 1834 en. Unfer Kirchenbuch wurde zwar schon 1632 mit ber neuen Rirche, angefangen, allein ich habe Vermuthungen, def nicht alles richtig eingeschrieben worden ift. Weste richtiger halte ich es von 1694, weil da die Besordnung en folgte; die jährlichen actus ministeriales von bem 121111. Januar ben 15 Goldgulden Strafe an den Praepolitus einzusenden.
- 2) Damit biefe tabellarifchen Bergeichniffe, um fo nunbarer würden, und die Lefer gleichsam mitweinem Blid aberschen könnten, in welchen Monaten die Gruchtan Leit und in welchen die Sterblichkeit bey und am griffen und am kleinften fep, so habe ich wiche anch ben Monaten angezeiget.
- 3) Die Tobgebohrnen und Schwachgebohrnen Ain ber find im Rirdenbuche nicht allemas nach dem Ge schlechte angegeben, so wie ich aberhaupt glaube, nicht alle eingetragen.
- 4) Die Summe aller Copulirten von 1694 bis 1794 beläuft sich auf 1281 Paar, unter diesen besinden sich 125 8th meine Soldaten Ehen. Werden diese von 1281 abselligen, so bleiben an copulirten Einwöhnern 1136 übrig, folglich sind während ben hundert Jahren, jähelich nahe an die 11 Ehen vollzogen worden. Die meisten Hochteil ten wurden im Monat April, Mai, Junil, October und Rei

Beveember, die wenigsten im Darg, September und Der cember, gegeben.

Ans der bepgefägten Geburtstabelle laffen fich foli gende Schläffe herleiten. Erftlich, die mehrften Kinder werden in den Monaten Januar, Februar, Marz, April, Beptember und October, die wenigsten aber im Junio gebohten.

Zweytens, mahrend ber hundert Jahre find 2454 Knar ben und 2327 Mabchen lebendig gebohren. Die Todger hahrnen habe ich in der Reihe der Geburten ganz wegges ftrichen. Der Ueberschuß der Knaben gegen die Radschens macht also 127, oder fast den 37sten Theil der ganzen Summe aus.

Drittens unter ben 4781 Gebohrnen sind 37! Todges bohrne gewesen, dieses macht also während dieser hundert Jahre, obgleich die Lodgebohrnen von 1704 bis 1730 nicht angegeben sind, sast die 83sie Geburt ans. In den lezten 40 Jahren aber, wo die Todgebohrnen ordentlich angezeigt sind, kommen auf 1321 Gebohrne 48 Todges bohrne, also schon die 27ste Geburt!

Biertens unter ben 4781 Geburten find 47 Schwachs gebohren, baß fie gleich mit ber Rothtaufe haben verfehen werben muffen, die Mehrsten find nach bem Sterberegister auch bald wieder verstorben. Im Durchschnitt ift also beinahe bas hundertste Rind schwachgebohren. Bon vier Rindern habe ich auch gefunden, daß fie von ihren währtend bein Rreissen gestorbenen Mattern nicht entbunden, sondern als tod mit denselbigen beerdiget worden find.

Fünftens, unter biefen 4781 Geburten find ferner 124 Zwillinge, nemlich 59 Anaben und 65 Madchen. Es folgte also hierans, daß die 38fte Geburt bepnahe eine Swillingsgeburt gewesen ift. Inebefondere aber har bie grite Geburt aus mannlichen und ohngefahr die 73fte aus weiblichen Zwillingen bestanden.

Sechftens, unter blefen 4781 Gebohrnen find thete haupt 132 uneheliche und 66 welche in ben erften 6. Mas naten nach ber hochzeit gebohren find. Es tommt affoim Durchschnitt auf die Unehelichen bas 36ste und auf bie gu frat nach der hochzeit gebohrnen beinabe bas 72fte Lind.

Siebentens, unter ben 4781. Gehohrnen find von ges meinen Goldaten Ehen 263 Rinder getaufet, folglich ift bes 18te Lind im Durchichnitte von einer Goldatens Che-

Acheens von 1694 bis 1794 find überhaupe 1281 Ehen geschloffen und in selbigen 4781 Kinder erzeugt word ben. Im Durchschnitte kommen also auf jede Che 3x222 Linder. Eine auferft geringe Bevollterung, und unser Ort gehört demnach mit unter die auferft seltenen Lands erte, wo nicht einmal vier Rinder auf die Ehe angenamm wen werden konnen. Ich weiß hiervon eben so wonig ele wen Grund anzugeben, als es der feelige Gamilich vom Leipzig, wo auch nur drep Kinder auf eine Che kommen, anzugeben wuste. Aber weit auffallenderift es in einem affenen Landorte als in einer solchen Stadt, wie Leipzig ift.

Bergleicht man die Sterbelifte mit der Geburesten belle, so find fast in allen Decenniis mehr gebohren als gestorben. Seit 1771 bis 1794 aber sind 37 mehr gestorben, als gebohren. Demohnerachtet sind in dies sen hundert Jahren 834 mehr gebohren als gestorben. Das Nerhaltnis der Personen unter 15 Jahren ohner Unterscheidung des Geschlechts gegen die Erwachsenen im Sterben ist solgendes. Unter 15 Jahren flarben 1828 und von 15 bis 100 Jahren 2119. Männlichen Ges

· foledis

- STATE

foleches aberhaupt farben 1985 und weiblichen Ger foleches 2962, es find also in allem 23 mannliche Person non mehr gestorben.

Berner erhellet, daß viele Eimobner von jeher ein frobes After erreicht haben, benn von 3947 Gestorbenen, find 397 mannlichen und 467 weiblichen Geschlichts, folglich 864 Pensonen zwischen 60 und 200 Jahren: and diefer Welt gegangen; ein Beweis, daß die hiefigen Einwohner gefunde, dauerstafte Körper haben, benn es sind unter 9 Gebohrnen jedesmal zwepe zu einem hoben Alter gelanger,

Unter ben 3947 Geftorbenen find folgende eines une naturlichen und pioglichen Tobes gestorben, und zwar

- 1) Im Baffer, zwei Knaben von 2 Jahren, 1, von 3 Jahren, einer von 7 Jahren, zwey von 8 und 1 von 10 Jahren. Beiblichen Geschlechts verlohren ein Mabchen von 2 Jahren und eine von 15 Jahren ihr Leben im gluß, eine Tachter aber von 2 Jahren in einem Baschgefäß.
- 2) Bon Erwachsenen tamen im Baffer um, manns lichen Geschiechts ein Inngling von 17, einer von 12, zwey von 21, einer von 23 Jahren. Ein Mann von 28, ein Soldat von 32, ein Mann von 36 und einer von 39 Jahren, der fich im Binter verirrt und in den Fluß ertrunten, ein Schufter und 2 andere Manner von 40 Jahren, zweie von 45, einer von 46 der sich verirrt und ins Baffer gefallen, einer von 48 und ein Invalide von etlichen 50 Jahren.

Bom weiblichen Gefchlecht veelohren ihr Leben im ging, eine Dienftmagb und eine grau von 42 Jahren, und eine burch einen unglücklichen gall vom Bagen nicht weit vom Kirchhof ber hohem Baffer.

3) Durch andere Ungludefalle gaben ihren Geift auf, ein Mann und ein Midboen die in einen Brunnen gefale

A A

len, zwen Manner von as und gr Jahren, und ein Sche bon etlichen Jahren, so wie bren Beiber die von Boben herabgestarzet. Ein junger Mensch von 23 Jahren wurde vom Mahlenrad ergeiffen und getäbtet, ein Mann ist erfroren, und einer der die Epilepsie hatte, im Schlamm ersticket. Einer ist in einer Schlägeren töblich verwundet worden, und ein anderer hat sich zu tod zu soffen.

- 4) Ploglich vom Schlag fturben, 12 Manner in thren Saufern, brepe auf ber Strafe und einer wurde im Moor gefunden. Unter bem weiblichen Geschlecht verlohren 9 Beiber und eine Jungfer auf diese Art the Leben.
- 5) In Rindesnothen unterlagen eilf Mutter, um tm Bette verungludten 2 Rinder, ein Rnabe von 12 2888 den und ein anderer pon 16 Wochen.
- 6) Außer diesen verlohren mehrere 1772 im Krieg durch eine ansteckende Krankheit ihr Leben. 1718, 1729 und 1786 rafften die Blattern viele weg; 1784 die Massern und 1737 sturben 60 Kinder an andern Kinderkranks heiten, folglich hat der 49ste Mensch einen unnatürlichen Tod gehabt.

Bum Schluß merte ich noch an, baß fich aus folgen ben Ehe, Geburts, und Sterbeliften, noch viele Folgerung gen und Schliffe herleiten ließen. Meine Absicht geht aber keinesweges bahin, alles zu fagen, was sich bavon sagen lieffe, sondern ich habe nur meinen Lefern bie Data und Materialien: liefern wollen, und überlaffe es Jebem bert seiben, selbige auf allgemeine ober besondere Falle angut wenden.

# L Cabelle. Ansahl-der im Burgfleden hornes Durg von 1694 bis 1794 Copulirten.

| 1694    | 21 Paar         | 1 1000 | 22 Pagr     |
|---------|-----------------|--------|-------------|
| 1695    | 16              | 1731   | 13 —        |
| 1696    | 11 -            |        | 10 —        |
| 1697    | 9 —             | 1733   | 16 -        |
| 1698    | 16 -            | 1734   | 13 —        |
| 1699    | 8               | 1735   |             |
| 1700    | 11 -            | 1736   | 18          |
| 1701    | 16 —            | 1737   | 25 —        |
| 1702    | 6 —             | 1738   | 15          |
| 1703    | 16 —            | 1739   | 13 —        |
| 1704    | 13 —            | 1740   | 15          |
| 1705    | -               | 1741   | 18          |
| 1706    | 10 —            | 1742   | 16 -        |
| 1707:   | 13 -            | 1743   | 21 —        |
| 1708    | - I             | 1744   | 10 —        |
| 1709    | 72 —            | . 1745 | 7 —         |
| 1710    | 9 —             | 1746   | 14 — ,      |
|         | 11 -            | 1747   | 17 -        |
| 1711    |                 | 1748   | <b>10</b> ; |
| 1712    | 13, —           | 1749   | 24 —        |
| 1713    | 27 —            | 1750   | 17 —        |
| 1714    | .28             | 1751   | 13          |
| 1715    | ,19 —           | 11752  | 19 —        |
| 1716    | 14 —            | 1753   | 16 —        |
| 1717    | 7 -             | 1754   | 16 —        |
| 1718    | 12 -            | 1755   | 13          |
| 1719    | 13 —            | 1756   | 10 —        |
| 1720    | 10 —            | 1717   | 5 -         |
| 1711    | 15 —            | 1758   | 23          |
| 1722    | u               | 1759   | 9 .—        |
| 1723    | 11 -            | 1760   | 7 —         |
|         | 14 —            | 1761   | 12          |
| igas .  | 14 -            | 1762   | 8 —         |
| 1726    | 14              | 1763   | 18 -        |
| 1727    | 8 —             | 1764   | 16 —        |
| 1728    | 22              | 1765   | I2          |
| 1729    | 18 —            | 1766   | 13 —        |
| 1730    | 23 —            | 1767   | <u> </u>    |
| Summa 1 | 034 <b>Paar</b> | Summá' | 514 Paat    |

| .4766 E | 16 Page      | 1788 ** .                               | 4 Post        |
|---------|--------------|-----------------------------------------|---------------|
| 1769    | , <b>7</b> — | 1783                                    | 13 -          |
| 1770    | " 5 —        | 1784                                    | 7 -           |
| 1771    | 10 -         | 1785                                    | <b>8</b> —    |
| 1772    | .8           | 1786                                    | 15 -          |
| 2773    | 12           | 1787                                    | 4 😁           |
| 1774    | 6            | 1788                                    | 9 <del></del> |
| 1775    | 3            | 1789                                    | 6 —           |
| 1776    | 8 1 ***      | 1790                                    | 10 -          |
| 1777    | 15           | 1791 .                                  | g             |
| 1778    | 17 —         | 1798                                    | 12 -          |
| 1779    | 6            | 1793                                    | 6 —           |
| 1780    | 12           | 1794                                    | 16' —         |
| 1781    | 10 —         | KI                                      | ma 1281 Patr  |
| Suma    | na 1160 Dage | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <b></b>       |

Daven sind im Januar von 1694 bis 1794 worde, ret 89 Paar; im Monat Sebrudt 90 Paar; im Monat Motat Marz 26 Paar; im April 132 Paar; im May 184 Paar; im Junius 108 Paar; im Julius 79 Paar; im August 61 Paar; im September 53 Paar; im October 189 Paar; im trovember 214 Paar; im Dacember 36 Paar. Summa 1281 Paat; worunter 125 Paar Selbatenehen.

# II. Cabelle. Anzahl der im Burgslecken Corner Burg von 1694 bis 1794 Gebornen.

| •    | -       | •    | -    |          |      |
|------|---------|------|------|----------|------|
| 1694 | geboren | 10   | 1704 | geboren  | · 47 |
| 1695 |         | . 40 | 1705 |          | 52   |
| 1696 | ·       | - 68 | 1706 |          | 153  |
| 1697 |         | : 47 | 1707 |          | 44   |
| 1698 |         | . 63 | 1708 |          | · 59 |
| 1699 | ·       | 55   | 1709 |          | 43   |
| 1700 | -       | 34   | 1710 | <u> </u> | 38   |
| 1701 | ·       | 60   | 1711 | <u>_</u> | 48-  |
| 1702 |         | `46  | 1713 | -        | 30   |
| 1703 |         | . 45 | 1715 |          | 36_  |
| -1-3 | Summa   | 496  |      | - Summa  | 944  |

|                   | <b>4</b>      |              |       |               |              |
|-------------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|
| 1714              | depoten -     | 49           | 1755  | geboren       | 49           |
| \$715 ·           | <u> </u>      | <b>4</b> 2.  | 1756  | -             | .42 ,        |
| 1716              |               | 50           | 1757  | -             | 25           |
| 3717              |               | 68           | 1758  | -             | 45           |
| 1718              | ghammer       | . 48         | 1759  | -             | 42           |
| 1719              | -             | 57           | 1760  | -             | 35           |
| 1720              |               | 38           | 1761  |               | 38           |
| 1721              |               | 34           | 1762  | *******       | 3 <b>8</b> . |
| 1722              | . ——          | 58           | 1763  | فمجالت مهياتي | -35          |
| 1723              |               | 57           | 1764  | •             | 48           |
| 1724              |               | 59           | 1763  | -             | 43           |
| 1725              | <del></del> , | 1 53         | 1766  | -             | . 53         |
| 1726,             | -             | 58           | 1767  |               | 40           |
| 1727              | -             | 54           | 1768  | *             | 42           |
| 1728              |               | . 56         | 1769  | , ·           | 44           |
| 1729              | .——           | , 68.        | 1770  | 77.7          | , 40         |
| 1730              |               | 61           | 1771  |               | 36           |
| 1731              |               | 91           | 1772  |               | 52           |
| 1732              | <del></del>   | 85           | 1773  | -             | 37           |
| 1733              |               | 6r           | 1774  | -             | 43           |
| 1734              |               | 55 -         | 1775  | -             | 33           |
| 1735              |               | 53           | 1776  |               | 34 .         |
| 1736              |               | 55           | 1777  |               | 40           |
| 1737              | `             | 67           | 1778  | ~ <del></del> | 44 '         |
| 1738              | -             | 57           | 1779  | -             | 47           |
| .173 <del>9</del> | <del></del>   | 69           | 1780  | 4             | 41           |
| 2740              |               | 59           | 1781  | <del></del>   | 5 E          |
| 1741              |               | ' ŞI         | 1782  |               | ' \$E        |
| 1742              |               | 61           | 1783  |               | 44           |
| 1743              |               | 61           | 1784  |               | 23           |
| 1744              |               | . 57         | 1785  | -             | 42           |
| 1745              | -             | 54           | 1786  |               | 35           |
| . 1746            |               | 51           | 1787  | -             | 35           |
| 1747              |               | 59           | 1788  |               | . 41         |
| 1748              | /             | 52           | 1789  | ,             | 30           |
| 1749              |               | 48           | 1790  | -             | 36           |
| 1750              | <b>,</b>      | <u>₹</u> 5 . | 1791  | -             | 33           |
| 1751              |               | 45           | 1792  | ******        | 35           |
| 1752              |               | 52           | 1793  | ***           | 31           |
| ` 1753            |               | - 52         | 1794  | ***           | 37           |
| 1754              |               | 30           |       | -             | *****        |
| •                 | Summa         | 3122         | Zotal | . Gumme       | 4781         |

#### -

| Unter einem Jahre                                                                                      | — <del>—</del> , — | 724             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Bon z bis 3 Jahren                                                                                     |                    | · 71            |
| Won 5 bis 10 Jahren                                                                                    | -                  | 266             |
| Bon to bis 15 Jahren                                                                                   | -                  | ¥ 20            |
| Bon 25 bis 30 Jahren                                                                                   | _                  | 335             |
| Ben 30 Ms 45 Jahren                                                                                    | -                  | 419             |
| Won 45 bis 60 Jahren                                                                                   | -                  | 502             |
| Bon 60 bis 75 Jahren                                                                                   | · —                | 576             |
| Ben 73 16 90 Jahren                                                                                    |                    | - 271           |
| Von 90, bis 200 Jahren                                                                                 | · <del>'य</del>    | ′ '16           |
| • • •                                                                                                  | Summa              | 3947            |
|                                                                                                        |                    |                 |
| Unter den Gefforbenen 1                                                                                | vagen:             |                 |
| Unter den Gefforbenen i<br>Unverheyrathete von 15 34                                                   | , ,                | 372             |
|                                                                                                        | dren und alter     | 372<br>[ 1153   |
| Unverheyrathete von 15 30                                                                              | dren und alter     |                 |
| Unverheyrathete von 15 30 Chemanner und Chefrauen                                                      | obren und alter    | 529             |
| Unverheyrathete von 15 30<br>Chemanuer und Chefrauen<br>Bitwer und Bitwen                              | obren und alter    | 529             |
| Unverheyrathete von 15 30<br>Chemdauer und Chefrauen<br>Witwer und Witwen<br>Unnathrlichen Todes Gefto | obren und alter    | 529<br>54       |
| Unverheyrathete von 15 30<br>Chemanner und Chefrauen<br>Witmer und Bitmen<br>Unnathrlichen Todes Gefto | ehene              | 529<br>54<br>11 |

#### IV.

# Erndtebericht vom Jahre 1794.

I. Aus bem Calenbergischen, Gottingischen und Grubenhagenschen.

Im Calenbergischen, und namentlich in der Gegend bes Deifters, ift bie biesiabrige Rornernbte, fowohl in Anfebung ber Binter : als' Commerfracte fur aufferft mittelmäßig ju achten. Der Roggen ift zwar ziemlich gut im Strob gewachsen, fo bag man in Ansehung ber Stiegezahl hat jufrieden fenn tonnen, ba im Durchichnitt 13 bis 14 Stiege auf dem Calenbergifden Morgen geernde tet worden; allein beym Drefden lohnet berfeibe fchlecht, indem nicht mehr denn & Simten aus ber Stiege fallt, mithin jeder Morgen nur auf to himten im Ertrage ju fcaben ift; moben noch bas Rorn, megen bes vorherges gangenen naffen und gelinden Binters, febr mit Erefpe Dermifcht und alfo von geringer Gute ift. Der Weinen hat die damit bestellte Landeren beffer wie ber Roggen bes sabit gemacht, indem von' dem Calenberglichen Morgen noch etwas mehr an Stiegezahl gewonnen worden : und jede Stiege bemm Dreiden, ber Ergichigfeit bes Roggens nahe kommt, so bas der Morgen auch gegen to Simten Ertrag gefcatet merben tann. Allein burch bas anhale tende Regenwetter,, welches nach bem Abmaben bes Beibe gens erfolgte, murbe bas Einicheuren beffelben fo febr auf: sthalten, bag vieler bavon ausgewachsen und schlecht eine getommen ift. 'An Winter:Rübesaamen find vom Cas lenbergifchen Morgen in reiner Brache 9 himten gewons (Unnal. gr Jahrg. 28 St.) nen,

nen, von welchem Ertrage man, nach ber Gute ber bertis gen Landeren, febr gufrieben ift. - Die Sommergerfte wurde burd bie anhaltende Durre, in den Monaten 3m nius und Julius, fo febr im Bachethum aufgehalten, daß die Ernbee bauon febr folecht ausgefallen ift, inden ber Ertrag von einem Calenbergifchen Morgen tanm auf 2 Malter geschätet werden fann. Und ba die Ernbte ben felben burch vieles Regenwetter gleichfalls fehr beichwerlich wurde, fo ift auch von biefer Fruche vieles verdorben, und bas Stroh jum Bighfutter unbrauchbar geworden. Dem Safer hat zwar die Durre im Junius und Julius aleide falls ermas geschadet: ba indeffen berfelbe nach bem Regen, welcher im Ausgange Dan erfolgte, icon etwas beranger machfen mar; fo ift berfelbe noch mittelmäßig eingefchlagen, fo daß ber Ertrag vom Calenbergifden Morgen auf 4 Malrer geschäßet werden tann. Erbfen, Bohnen und Wicken find fammtlich folecht gerathen, weil beren Bluebe febr burch ben gefallenen Deblibau verborben worden, fo baß diefe Fruchte nicht allein wenig Rorn geliefert haben, fonbern auch bas Strob, burch bas anhaltenbe Regens wetter fo fehr an Rraft und Gate verloren hat, daß biefes Futter ben Ruben und Schaafen von fehr geringem Berthe gewesen ift. Der Slache ift in ber gangen Deiftergegenb folecht gerathen. Das Bachsthum beffelben murbe burch Die Durre ju fehr aufgehalten, fo bag er an manden Orten fast vertrodnet ift; inbeffen ift ber wenig gewonnene Die Seuwinnung ift, von guter Urt und Gewichte. im Gangen genommen, von mittelmäßigem Ertrage get wefen. San begben Ernbten ift burch bas Regenweiter etwas verloren gegangen, anderes nicht gut eingetommen,



fo bag es in bet gutterung an Rraft verloren hat. Gartenfrüchten find Die frühen Gemufe jum Sommers gebrauch von geringem Ertrage gewefen; jeboch finb bie Bintergemafe: als Burgeln, Rartoffeln, weifier, unb braumer Rehl gut gerathen, ba biefen Gemachfen ber im August erfolgte Regen noch ju flatten tam, und beren Badethum beferberte. Das Obft ift in bafiger Gegenb gut gerathen, indem nicht allein Die fruhen Baumfruchte, als Ririchen und Apritofen, fonbern auch bas fpate, for wohl Reen; ale Steinobft von guiem Ertrage gemefen; fo daß bie Obfternbte fur eine ber reichften feit 6 Jahren zu fcbasen ift. Auf die Mast endlich ift am Deifter, in Anfehung ber Gidein, nicht ju rechnen gewefen. Buche hat zwar etwas geliefert, inbeffen finb bende Theile von fo geringem Ertrage gewefen, baß teine Schweine eingefehmer werben tonnen, fonbern bas Benige burch bas Rabfelvieh vergebret worden ift.

Um Linbeck versprach die vortrestiche Witterung in diesem Jahre, die bis in den Maymonat fortdauerte, und bas damit verbundene Gedephen aller Feld: und Sartens stückte, eine der reichten Erndten. Aber pidhlich endigte sinem der stärksten Gewitter, das von Sudwest seinem der stärksten Gewitter, das von Sudwest seinem der stärksten Gewitter, das von Sudwest seinem ferte, ein so ausservittens Jug hernahm, und Nachmittages um 3 Uhr alles versins stiffen begleitet, ein, dergleichen man dort in vielen Jahren nicht erlebt hatte — und in wenigen Minuten lagen gegen Zweydrittel unserer Feld: und Gartensrüchte, gant zers schlagen auf dem Erdboden nieder. Zum abermaligen hervorschießen der Feldssückte, war um so weniger Hosst

nung, ba felbige icon wegen ber vorhergegangenen fendt baren Bitterung, ju febr im Salm gefcoffen waren. De ber Sagel aufferorbentlich groß mar, und ein Starmwind felbigen mit Gewalt nieberfclug, -fo litten aufferbem alle leicht gerbrechliche Rorper bavon, und es ging bennabe die Balfte ber genftericheiben in und um die Stadt baburd Ein Berluft, ber gewiß febr betrachtlich ift. Biele Garten und Felber wurden gerfiort und aber fdwemmt. Raum hatte man fich von biefem Schrecken erholt, und die verhagelten geiber mit Commerfracten beftellt, Die abermals eine gute Ernbte verfprachen, als ein zweytes, bennahe eben fo fartes Sagetwetter. am zoften Julii Rachmittages eintrat , und abermals alles. bis auf einige große breite Rodenfelber, in Grund und Doben folug, und eine zwote, bennahe noch fidrtere Ueber ichwemmung verurfachte; auch bie taum wieber einaelets ten Kenfterfcheiben abermals zerfchmetterte. Biele Aden landeren hat durche Berfliegen befonders fart gelitten. Bill man ben burch biefe zwen Gewitter bie Stadt Gine bed betroffenen Schaben, nur febr maffig anfchlagen, fo mdate fich felbiger gewiß auf fanfundzwanzigtaufend That ler belaufen.

Won der biesjährigen Erndte kann man alfo mit Mahrheit fagen: daß fie eine der schlechtesten ift, die die Stadt je gethan hat. Dazu kommt noch, daß viele Nacht baren, auf Meilen weit, ein ähnliches, trauriges Schick, fal betroffen hat, und die Fruchtpreise in Verbindung mit andern Ursachen, daher diese Jahr sehr in die Sche gehen werden: wozu denn besonders der Mäusefraß, wele der fast allgemein gewesen, auch noch bas Seinige mit ber



beptragt. Der Weiten ift mittelmäßig gerathen; aber boch von gutem Gehalt. Der himbten bavon wiegt 50 Dfund, und tommt jest auf z Rthir. 6 Dar. ju fteben. Die Rockenerndte ift fehr folecht ausgefallen. Drittheil beffelben ift in ben aween Sagelichlagen ganglich verdorben, und ein Drittheil haben die Maufe gerftort. Der übriggebliebene ift ben vollem Gewicht, und glebt febr-gutes Defle, Deffent Dreis ift jest 34 Dgr. bis gu Unfer Berr Correspondent glaubt baben nicht unermahnt laffen ju barfen, bag ber bortige Raufmann, Br. Mithof, einer ber einfichtsvollften Burger und, Detos nomen, feit 2 Sahren eine Art von Roden cultivire, ben er aus America erhalten. Diefer Roden verintereffire fic überaus gut. Selbiger geminne eine ungleich größere Sohe, ale ber gewohnliche Roden, habe bidere Salmen, und fehr lange Mehren, woran bie Sgeln bennabe noch einmal fo lang, als fonft gewöhnlich maren, (alfo auch bie Tanben und Bogel mehr abhalten,) und was bas vorzuge lichfte fen, brepfig, vierzig Salmen aus einem Rorn gebe. Dan bedurfe alfo nicht einmal der Balfte ber Ginfagt. gegen ben bisherigen Roden, und gleichmohl fen ber Ers trag bavon, sowohl in Saufenzahl, als im Kornmagf ungleich ergiebiger, als ber bisher gebauete Roden. Auch Die Rorner maren von febr anfehnlicher Große, und gaben portrefitches Debi. Alle biejenigen, welche mit biefem Roden Berfuche angestellt, maren mit beffen Ertrage übers ans wohl aufrieben, , und fuchten ibn gu vermehren. fep baher in allem Betracht eine fehr wichtige Sache, menn man bie Salfte ber bisberigen Ginfaat erfparen, und beme ohngeachtet eine reichlichere Ernote, ale borber thun tonne.



Daben sey aber erforberlich, bag man, um finmer biefen Rocken rein und acht zu behalten, ben zur Einsaat ber flimmten, an Qerter, wo er von andern Rocken ganz abs gesondert sey, und durch den Saamenstand nicht befrüchtet werden könne, sae. Borgedachter Hr. Kaufmann Mits hof treibe keinen Gewinnst damit, sondern lasse gern Jes dem, was er davon entbehren könne, um den gewöhnlis der Preiß des Rockens zukommen; und zwar blos in der eblen Absicht, um das Gute gemeinnüßig zu machen.

Die Gerfte ift bennahe jur Salbichieb burch bie Sagelichlage verdorben, und ber Heberreft taum von mit telmäßiger Gate. Deren Preis ift 26 Mgr. Safer ift auch vollig bie Salfte verloren gegangen; von Gehalt aber fonft gut ausgefallen. Deffen Dreif ift is Dar. Die Seldbobnen find jum Theil verhagelt, und ber Ueberreft fo wenig ergiebig, als fie in 20 Jahren nicht gewesen find. Ihr Preif ift 34 Mgr. bis z Rtbir. Ind die aroken Gartenbohnen, ein für die dortige Stadt fehr ergiebiger Artitel, find mehrentheils verhagelt und ganglich migrathen ; fo bag mancher nicht einmal bie Eine faat wieder geerndtet hat. Die Erbfen find auffer bem, was fie burd Sagelichlag gelitten haben, noch siemlich gut gerathen und wohlschmedenb. 3hr Preif ift jest Bithir. Die Linfen find taum mittelmäßig eingeschlar Der Winter : Rubefaamen ift jum Theil verbas gelt, und har einen Preis von I Rthir. 18 Dar. Sommer:Rübesaamen hat ebenfalls bas Schickfal bes Sagelichlages betroffen, und iff auch jum Theil febr von Deffen Preis ift I Rible. 12 Mgr. Daufen gerfreffen.



Der Brubleist ift, in fo fern er nicht vom Sagel gere fiert worden, gang gut gerathen. Der Spatiein if aber theils burd Bagetichlag, theils burch Daufefrag ganglich Die Rartoffeln find biefes Jahr fo foleche perborben. und wenig ergiebig, als in vielen andern Sahren nicht, ausgefallen. Der Simten tommt auf 10 Digr. ju fieben. Dagegen ift das Seu und der Grommt febr gut einges folagen, und bat nur wenig vom Sagelichlage gelitten. Das Obft aller Art, murbe biefes Jahr fo reichlich, als in wielen anbern Sahren nicht gefdehen, ausgefallen fenn, wenn nicht ber zweymalige Sagelfclag felbiges im Anfeben und beften Buchfe bennahe ganglich gerftort batte. Der weiße und braune Robl ift, ob er auch gleich vom has gel febr mitgenommen murbe, bennoch mieber ausgewache fen, und im Sangen febr ergiebig ausgefallen. Die UTob. ren, oder gelben Wurzeln, und Wurzeln aller Art, find vortreflich eingeschlagen - und biefes geschieht bens nahe alljährlich; baher benn Biele, beren, wegen ber Bare toffeln bisher verminderten, Bau, in ber golge wieber farter betreiben werben; jumal ba felbige jur Daftung bes Biebes weit nabrhafter und guträglicher, als bie Rats toffeln find. Der Mobn, welder bier in großer Menge, wegen feines vortreflichen Dels, gezogen wird, ift auch jum Theil verhagelt, und nicht fo blreich als andere Stafre aust atfallen. Die Eicheln find migrathen. Das Buch ift aber fehr reichlich ausgefallen, und aus felbigen fowohl, als ben ebenfalls teidlich gerathenen Ruffen, viel Del Malagen worben. / Der Viebstand ift burchaus in gue tem Gebethen geblieben, und ift unter teiner Art beffelben, trgend eine bebentliche Krantheit ansgebrochen.



In ber Gegend bes Carzwaldes, namentlich von Oldersbausen ift, so groß die Sofnung einer queen Binterfruchternbte mar, weil die Saat im Frubling Ro aut anlief und gur Beit ber Blathe bes Rockens wenig Regen fiel; boch biefe' Sofnung febr getaufcht worben. Bermuthlich mar bie nachfolgende Durre zu lange anbab tenb, und Sould baran, bag bie Aehren nicht binreidenb Es ift baber in bortiger Gegend benm fegen tonnten. Rocten mabrer Dismads; nicht ju gebenten, bas bas fdredliche Bagelmetter am sten Day auch an benjenigen Dertern, beren Binterfructe es nicht gang verbeeret, bod mertlichen Ochaben an felbigen, befonbers am Roden angefraet, wie fich erft in ber Rolge geauffert bat. Dies gilt auth größtentheils vom Weinen. Der Rubefaamen ift inbeffen noch fo giemlich gerathen. Die Sommererndte fiel beffer aus. Befonbers ift ber Safer febr gut geras Auch bie Sulfenfructe, hauptsachlich weiße then. Erbfen, haben eine aute Erndte gegeben. Der Slace ift megen ber Durre an ben meiften Orten folecht, an einis gen nur mittelmafia gerathen. Rohl, Auben, Wurs geln (Wohren), Rartoffeln, welche gruchte größtens theils eine erodne Bitterung lieben, haben eine reiche Ausbeute gegeben. Auch haben Blee und anbre Autters frauter, wie auch bie Biefen, noch ziemlich bas Sprige gethan. Das beu ift aut eingeernbtet, ber Blee aber und an vericiebenen Orten ber Grommt bat ben ber im Berbft erfolgenden lang anhaltenden Raffe Schaben genommen. Die Gartengewächse, besonbere Erbien und große Bohnen, find biefes Jahr fparfam gerathen. Bingegen ift es ein autes Obftiabr gewesen, und baben Aepfel und Birn eine ungewöhnliche Große und Ochom



heit erreicht. Man will aber angemerkt haben, daß das Obst diefes Jahr fehr früh zu faulen angefangen. Endlich ist der Sommer für die Bienen sehr zuträglich gewesen, und der Sonig gut gerathen.

Um Göttingen ift das Winterfeld im Ganzen ziemlich gut ausgefallen. Die Bundezahl ift ergiebig, aber es füllet den Scheffel nicht. Mänfefraß ist ziemlich allges mein und nicht unbeträchtlich gewesen. Pagelwetter hat nur einen Strich, nemlich von Woringen nach Einbeck hin betroffen, und baseibst alles zertiert. Das Sommer, feld ist nur zur Sässe, und hin und wieder nur zum Drittheile zu rechnen, vorzäglich ist viel Brand erfolgt. Das Brachfeld hingegen ist ergiebig gewesen. Bartofifeln, Wurzelwerk, Robl, Obst ist alles sehr gut gerathen.

## II. Aus ben Grafichaften Sona und Diepholy.

In der Obergrafschaft hoya, namentlich im Amte Bhrendurg, werden vorzäglich Rogken, hafer und Buch weißen gebauet. Bon dem Rogken hatte man eine reiche Erndte erwarten tonnen, wenn er nicht theils im Ausgange des Monats Way vom Froste in sehr gelitten hatte, so daß vieler Stamm ganz dadurch abgestorden; theils auch nicht die Dürre von der Mitte des Junius dis in die Witte des Julius ihm so schollt geworden ware, daß vieler nothreif wurde und in den Aehren zusammens trocknete. Wenn man auch das Stroh noch zum mittlern Ertrage derechnet, so verliert man doch am Rogken j, und uns ter den übrigen zist vieler Vrandrogken. Der himten koftete zur Erndtezeit z Ribir. Der hafer wurde gleichfalls durch die onhaltende Dürre zurückgehalten; so daß man am Stroh



es wird bavon jum Theil bie Balfte, jum Theil & nad mittlerm Ertrage quegemeffen. In ber Graffchaft Diene bot liegen ber Binter und ber Unfang bes Frublings eine gang verzägliche Ernbte, und einen reichlichen Erfes får bie berben vorbergebenden Jahre hoffen, beren Ertrag meter bem Dittelmaßigen gewesen mar. Allein die poe Johannis eingetretene Raffe und barauf folgende anbalt tenbe Darre, vereitelten jene Soffnung, und veraniahten abermals in allen Setrepbearten eine mittelmäßige Ernote. Inebefondere litten noch die beften Reider ben Diephola and die ben ben Borfern Seede, St. Gulfe. Afchen und . . Offenbeck burd einen am 27ften Day eingefaffenen foredlichen Bagelfclag, welcher, verzüglich ben Diepholy, ben Roden faft ganglich ruinirte. Obft und Rartoffein biugegen find gut gerathen.

### III. Aus bem luneburgischen.

In dem Amte Beedenboftel hatte man ils in den Junius den beften Anfdein der vortreflichen Erndie; aber die um Johannis anhaltende Tageshige und Ractifreber vereitelten die freudigen Aussichten. Der Winters bogten hat auch dieses Jahr im Schofen Frost erlitten, und hwar so, daß der erfte Schoft gang, und die übrigen schotweise erfroren find. Dazu tommt daß die Manse

Die Saat auf bem Mittelruden bes Lanbes anne aber freffent. Der Ettrag ift baber geringer fomobl am Roen, als am Strob: bet gebungte Roden giebt von I Stiege z Simten : Die awepte Andfaat 3 Deten, und, bie britte 2 Deten. Begen Darre und Broft ift weber ber Somt merracten, ber Beiben noch bie Gerfte gut geratben, fo daß ihre Ergiebigteit biefes Jahr um die Balfte geringer als im vorigen Sahre ift, judem von I Stiege nur I Sime ten gebrofden morben. Daffeibe ift ber Rall bevm meifen Dafer, ber turg im Strob ift und von einer Stiege pur 3 Simten giebt. Der rante Safer giebe im Dutdidnite & Bimten weniger als voriges Sahr, nemlich von a Stiege 4 Simten. In Ondweißen, ben ber Rroft nicht foviel als bie Darre gefcabet, bat man von dem Beften von einer Stiege mur : Simtem geernbtet. Die Commerfagt mar nicht baib fo gut als voriges Jahr, und nur an Den und Grummet ift ein Behntheil wehr ole im vorigen Sabre geernbeet worben. Rartoffeln, befonbers bie gulegt ger pflanzten, find volltommen gerathen. Eichelmaß gab es. wegen bes Raupenfrages, gar nicht: bagegen aber ermas Budmaff. Die Biebaucht aller Art bat, wegen gefingber trodner Beibe gutes Gebeiben gebabt, und die Amucht fich vermehret. Und in Anschung ber Bienen tann men bas Stahr awar nicht für ein volltommenes, beich aber für ein gutes Bienenjahr rechnen.

In ber Gegent ber Stadt Ueigen ift von bem Bine treftichten, ber Rocken auf dem Boben, der wegen bes Sandes nicht zu wiel von der langen Durze giftiten hat, noch von mitreimäßig antern Errage gewofen. Chenbies gilb von dem wenigen Winterweitzun, ber hier gabauet fil. Dagegen Magen faßt alle umliegende Landiente, baß

ber Gerfte, insonderheit aber der Safer, ben ber anbals tenden Sige und Darre abgefolagen, auch ber Buchs weigen verborrt abgemabet werben muffen. Dur wenige Dorfer haben ben legtern bis nach bem eintretenben Renen fteben laffen, i. B. Onberburg, Soferingen zc. ba er benn ben neuem Rathmude noch einige Rrucht gefete, bie aber. durch die Berbftzeit nicht vollig gereift ift. Det Slaces als ein Sauptproduft biefer Gegend, ift an ben meiften Orten burd die Durre faft ganglich abgefchlagen, au tuta und unbrauchbar geblieben; nur an einigen Orten 2. 95. in Rirdweihe und im Amte Mebingen, wo haufiger Regen gefallen und ber Boben ichmerer ift, ift noch etwas quees gemachien. Der heuertrag ift auch ben ber anhaltenben trodnen Mitterung auf den bober liegenben Biefen mins ber gewefen. Auf Biefen bie jum sten Oonitt fpater gefconet werben tonnen, ift noch reicher Grummt geernbe Bon ben Gartengewächsen find bie Sommerges tet. mufe fruhzeitig und gut gerathen; wegen ber Darre find aber auf pielen fandigten Zedern und Barten bie Burs geln und Rartoffeln tlein geblieben. Rirfden und Steins obst ift in biefer Wegend reichlich gemachfen, und ber Singe ten Swetfden gu 10 ggr. vertauft; Rernobst, fonberlich Birnen find wohl gerathen; ber himten ift au 6 bis g gar. Borftorfer Aepfel, ber Simten ju 16 bis 18 aar. bezahlt. Maft ift in biefem Jahre in biefer Gegend nicht gewachs Bon ber Immengucht ift bas Urtheil vericieben : einige rahmen einen reichen, anbere taum einen mittels mäßigen Gewinn. Im Gaugen genommen ift alfo ber Diesiabrige Ernbteertrag Diefer Gegenb febr mittelmaffin an ichagen, und werben ben bem Mangel vom Rladie, viele Landhaushaltungen borgen muffen, um ibre Bebarfe niffe und Abgaben ju bestreiten.

Go fon in ber Amits Dannenbergifchen Gegend ber Unicein ju einer recht guten Rodenernbte mar, fo entgegengefest fiel fie aus. Der Froft im Day und bie anhals tende Trodnif that ibr vielen Schaben, fo bag ber Roafen um 4 weniger in Stiegen gegeben, als gewöhnlich; fura son Strob, baben bidbalfigt ift, alfo hicht mehlreich genng, ob er gleich nicht ichlecht im Scheffel gelobnt bat. Der Weigen ift im Gangen genommen, fehr gut gerat then. Bintergerfte wird bafelbft nicht gebauet, fo menig als' Binterfaat. Bon Sommerfrüchten ift ber Safer aufferft folecht, wegen ber Trodnig und Rachtfrofte im Man gerathen. Die Gerfte aber hat unter allen Korne arten am beften jugetragen, ift aber febr boch im Dreife, geblieben, ja fogar geftiegen, meil alle Dalgvorrathe vom porigen Sabre ericopft maren. Budweinen ift febr berfdieben, im Gangen genommen nur mittelmäßig, fo wie bie Sommerfaat, auch aufferft mittelmäßig ausger Erbsen und Bobnen find febr gut gerathen. aber bemobngeachtet aufferft theuer, und gwar erftere, wes gen ber farten Ausfuhr, fo daß fie im October mit I Thas ler 4 bis 6 ggr. bezahlt wurden. Legtere megen ber gange lich fehlenden Daffung, murben im October 2 ggr. theurer als der Bimten Rogten bezahlt. Blacks sowohl ber frube als fpate, ift auf bobem Lanbe folecht gerathen; ber auf tiefem Baben bingegen recht gut. Diefer legtere ift besonders lang, aber auch grob. Die Seuwinnung antangend, fo bat bas Borgraf burd bie Dachtfrofte und Troduif besonders auf haben Biefen febr gelitten. Geit Day bis gur Dahezeit, nahm es in ber Lange, weil bie -Ovisen erfroren maren, fast um nichts gu. Auch auf ben fruchtbarften und tiefften Biefen, benen fonft bie Erodnis fehr



febr gelegen wat, ift bie Borgrafernbte gewiß 'um &, und ouf hoben Biefen wenigftens um & geringer als in ges mebnitchen Rabren. - Das Rachgrag bingegen mar eben fo ergiebig, ja auf einigen Biefen ergiebiger als bas Borgraß. Bon Gartengemadfen find Die Sommergemile Sefondere auf etwas fetten und fenchten. Boben febr fcon gerathen. Bon Gemufen jut Binterconfumtion find bie Rartoffeln im Gangen nicht ergiebig, fonbern Mein, unb nur im tiefen Boben gut gerathen. Der Robl. aber befonders weißer ; aufferordentlich gut. Baumfrüchte waren faft burchgangig reichlich, befonbers Steinebft, Demobngeachtet haben fich bie getrodneten 3merfden fo boch im Preife gehalten, bag ber himten mit 2 Rebir. gegt. bejablt worben ift. Gie gingen nach Samburg. -Zepfel und Birnen maren gwar fcon und banfa, Sieltem fic aber nicht. Eldeln und Bud mar gar nicht. Lete belbeeren aber in aufferordentlicher Denge, baben groß und fift vom Gefcmad. Beum Rinbviebe, Schanfen und Schweinen bat fic nichts ungewohnliches weben burd vorglichte grudtbarteit, noch burd bas Gegete theil, ober gar burd Senden gezeigt. Die Rabe baben febr banfig umgebullet. Die Bienen baben febr frat ges fomarmt, und ihre Bucht ift mittelmäßig. fo wie ibe-Ertrag gewefen. Die Fifderen hat fic aber nicht erglebiggezeigt, und ber Lache ift febr hoch im Dreife gemefen. Meunaugen bingegen mobifeil und icon.

In der Gegend Barocamp ben Bletede, an der Elbe, ift der Winterweitzen in der Mafc, wa er am mehrsten und als haupttorn gedauer wird, wieder sehr gut in allem Betrachte gerathen. Auf der Geeft wirdbesten so wenig gebauer, das es von gar teiner Bebentung





nad bem mittlern Ertrage & verliert: Der Safer felbi # Meintornigt, aber bennech ziemlich ergiebig. Der Bimten toffete in ber Erndte 16 bis 18 Mar. Der Buchweinen batte ben beften Unichein aut gerathen au wollen, men hat auch mittelmafiges Strof effaften: allein burd bie Raite und burd bie bielen Gewitter, welche gur Beit bet Blache einfielen, murbe er behindert gut angufeten, unb es wird bavon jum Theil Die Balfte, gum Theil ? nad mittlerm Ertrage ausgemeffen. In ber Gvaffchaft Diep bolt liegen ber Binter und ber Anfang bes grublings eine gang vorzägliche Ernbte, und einen reichlichen Etfes får bie berben vorhergehenden Sahre hoffen, beren Ertrag meter bem Dittelmäßigen gemefen mar. Allein bie wet Jahannis eingetretene Raffe und barauf folgenbe anbab tende Darre, vereitelten jene Soffnung, und veranlaten abermals in allen Getrepbearten eine mittelmaßige Erndte. Inebefondere litten noch die beften Reiber ben Diephel and die ben ben Dorfeen Seede, St. Bulfa. Afchen und Offenbect burd einen am 27ften Day eingefallenen foredlichen Sagelfolag, melder, verzüglich ben Diepholy ben Roden faft ganglich ruinirte. Obst und Kartoffeln bingegen find gut gerathen.

### III. Aus bem luneburgischen.

In dem Amte Beedenboftel hatte man bis in der Innius den boften Anschein der vortroflichften Ernbet; aber die um Johannis anhaltende Tageshifte und Racht froste vereitelten die freudigen Aussichten. Der Winter bogten hat auch dieses Jahr im Schoften Frost erifften, und hwar so, daß der erfte Schoft gang, und die übrigen schotweise erfroren find. Daju tommt daß die Manie

bie Saat auf bem Mittelruden bes Canbes anns abaer freffert. Der Ertrag ift baber geringer fowohl am Korn. als am Stroß: ber gebungte Roden giebt von I Stiege 3 Bimten : Die awepte Angfagt 3 Deben, und, bie britte 2 Deten. Begen Darre und froft ift weber ber Some merraden, ber Beiben noch bie Berfie gut gerathen, fo Dag ihre Ergiebigfeit biefes Sahr um bie Salfte geringer als im vorigen Sahre ift, indem von I Stiege nur I Sime ten gebrofden worben. Daffeibe ift ber Rall beom weifen Dafer, ber furg im Stroh ift und bon einet Stiege nur 3 Simten giebt. Der rante Sofer giebt im Durdidnitt A himten weniger als voriges Sahr, nemlich von z Stiege A Simten. In Sudmeißen, ben ber Rroft nicht foviel als bie Darre gefcabet, bat man von dem Boften von einer Stiege mur : Simten geerndtet. Die Commerfaat mar nicht bath fo gut als veriges Jahr, und nur an Den und Grummet ift ein Bebntheil mehr als im vorigen Sabre geernbest worben. Rattoffein, befonbere bie gulegt ger pflanzten, find volltemmen gerathen. Eichelmaft gab es. wegen bes Raupenfrages, gar nicht: bagegen aber ermas Budmaff. Die Biebandt aller Art bat, wegen gefunden trodner Beibe gutes Gebeiben gebabt, und bie Angude fich vermehret. Auch in Aufehung ber Bienen taun men bas Stahr gwar nicht für ein volltommenes, beit aber får ein gutes Bienenjahr rechnen.

In der Gegend ber Stadt Uelgen ift von ben Bing treftichten, ber Rocken auf dem Boden, ber wegen bas Sandes nicht zu viel von ber langen Darze gibiten hat, noch von mittelmäßig antem Ertrage gewesen. Ebendies gift von dem wenigen Winterweitzen, ber hier gebanet fft. Dagigen Lagen fast alle umliegende Landleute, bas

ber Gerfte, insonderheit aber der Safer, ben bet anbals tenden Sige und Darre abgefolagen, and ber Buch. meinen verboret abgemahet werben muffen. Dur menige Dorfer haben ben legtern bis nach bem eintretenben Renen fteben laffen, s. G. Onberburg, Soferingen ac. ba er benn ben neuem Rathwuchs noch einige Frucht gefett, die aber burd bie Berbftzeit nicht vollig gereift ift. Der Klachs als ein Sauptproduft biefer Gegend, ift an ben meiften Orten burd die Durre faft ganglich abgefchlagen, au tura und unbrauchbar geblieben; nur an einigen Orten 2. 95. in Rirdweihe und im Amte Debingen, wo haufiger Regen aefallen und ber Boben ichmerer ift, ift noch etwas autes gemachfen. Der Seuertrag ift auch ben ber anhaltenben trodnen Bitterung auf den bober tiegenden Biefen mins ber gewelen. Auf Biefen bie jum sten Schnitt inater gefconet werben fonnen, ift noch reider Grummt geernbe Bon ben Gartenaewachsen find bie Sommeraes male frahzeitig und aut gerathen; wegen ber Darre find aber auf vielen fanbiaten Medern und Garten bie MRmes geln und Rartoffeln tlein geblieben. Birfchen und Steine obst ift in biefer Gegend reichlich gewachfen, und ber Sime ten Swetfchen gu 10 ggr. vertauft; Rernobit, fonderlich Birnen find wohl gerathen; ber himten ift au 6 bis g ger. Borftorfer Aepfel, ber Simten ju 16 bis 18 ggr. bejabit. Maft ift in biefem Sahre in biefer Gegend nicht gewache Bon ber Immensucht ift bas Urtheil verschieben; einige rubmen einen reichen, anbere taum einen mittels 9m Gaugen genommen ift alfo ber mäßigen Gewinn. biesiabrige Ernbteertrag biefer Gegenb febr mittelmaffe au ichagen , und werben ben bem Dangel vom Rladle. viele Lanbhaushaltungen borgen muffen, um ibre Bebarfe niffe und Abgaben au bestreiten.



So fon in ber Ames Dannenbergifden Gegend ber Unfchein ju einer recht guten Rockenernbte mar, fo entgegengefest fiel fie aus. Der Kroft im Dan und bie anbale tende Trocknig that ihr vielen Schaden, fo bag ber Rogken um & weniger in Stiegen gegeben, als gewöhnlich : fura von Stroh, baben bidbalfigt ift, alfo hicht mehlreich genug, ob er gleich nicht folecht im Ocheffel gelobnt bat. Der Weiten ift im Gangen genommen, febr gut geras then. Bintergerfte wird bafelbft nicht gebauet, fo menig als' Winterfaat. Bon Commerfructen ift ber Safer aufferft ichlecht, wegen ber Trodnig und Rachtfrofte im Man gerathen. Die Gerfte abet hat unter allen Korns arten am beften jugetragen, ift aber febr boch im Dreife . geblieben, ja fogar geftiegen, weit alle Malgborrathe vom porigen Sabre ericopft maren. Budweigen ift febr verfdieben, im Gangen genommen nur mittelmäßig, fo wie bie Sommerfaat, auch aufferft mittelmaßig ausger Erbsen und Bobnen find febr que gerathen. fallen. aber bemahngeachtet aufferft theuer, und gwar erftere, wes gen ber farten Ausfuhr, fo bag fie im October mit I Thas ler 4 bis 6 ggr. bezahlt wurden. Leztere wegen ber gange lich fehlenden Daftung, murden im October aggr. theurer als der himten Rogten bezahlt. Blacks fomobt ber fruhe als fpate, ift auf bobem Lande fchlecht gerathen; ber auf tiefem Beben hingegen recht gut. Diefer legrere ift besonders lang, aber auch grob. Die Seuwinnung antangend, fo bat bas Borgraf burch bie Dachtfrofte und Eroduiß besonders auf haben Biefen febr gelitten. Geit May bis gur Dahezeit, nahm es in ber Lange, weil bie Spigen erfroren maren, fast um nichts gu. Auch auf ben fruchtbarften und tiefften Biefen, denen fonft die Erodniß sehr



febr gelegen mat, ift bie Borgrafernbte gewiß 'nu &, und ouf hoben Biefen wenigftens um & geringer als in ger mibnitden Jahren. - Das Rachgrag bingegen mar eben fo ergiebig, ja auf einigen Biefen ergiebiger als bas Borgraß. Bon Gartengemachfen find bie Commergemin befondere buf etwas fetten und fendten Boben febr fale gerathen. Bon Gemufen jut Binterconfumtion find die Rartoffeln im Sanzen nicht ergiebig, fonbern Elein, minb mur im tiefen Boben aut gerathen. Der Robl, aber Befonbers weifer ; aufferordentlich gut. Baumfrächte waren faft burdgangig reidlich, befonbers Steinebe. Demobngeachtet haben fich bie getrodneten Zwerfden 6 Boch im Preife gehalten, daß ber himten mit a Dieble. gar, bezahlt worben ift. Gie gingen nach Samburg. -Menfel und Birnen maren gwar fcon und baufig, bielten fic aber nicht. Eicheln und Bud mar gar nicht. Seie belbeeren aber in aufferordentlicher Menge, baben groß und fift vom Gefdmad. Beym Rindviebe, Schaafen und Schweinen hat fich nichts ungewöhnliches meber burd verglatide Rrudtbarteit, ned burd bas Geges theil, ober gar burd Seuchen gezeigt. Die Rabe baben febr baufig umgebullet. Die Bienen baben febr' frab gefomarmt, und ihre Bucht ift mittelmäßig, fo wie ibr Ertrag gemefen. Die Kischeren hat fic aber nicht ergiebie gezeigt, und ber Lachs ift febr hoch im Preife gemefen. Mennaugen bingegen mehlfeil und icon.

In der Gegend Barocamp ben Bletede, an der Elbe, ift der Winterweitzen in der Mafch, wo er am mehrsten und als Saupttorn gedauer wird, wieder sehe gut in allem Betrachte gerathen. Buf der Geeft wirdbeffen so wenig gebauer, daß es von gar keiner Bedentung

ift. Winterrocten ift aut gerathen, obgleich einige barr aber flageng benn er bet eben fo viel Strab-gegeben als in bem beften ber brey borbergebenden Jahre, und mehr in den Scheffei, als in einem ber 3 Jahre. Leute immer Magen, ift eine befannte Cache; bier aber ift nod ein befonberer Grund. Dan bat bisber bier immer febr große Bunbe gemacht, weit Behnten gezogen werden, und die mehrften geglaubt haben, ben Zehntheren Damit betrügen gu tonnen, wenn fie größere Sunde bane ben : und fo baben fie alsbenn aus einer Stiege folder großer Bunbe gewöhnlich 3%, 3 bis 3% himten Roden gebrofden. Rach und nach werden fie vernünftiger, bine ben teine fo große Bunde mehr, bamit nicht jo viele . junge Lente bemm Auf: und Ablaben ber Gefahr Brache au bekommen, ausgeseht merben, und bie Bunbe auf bem Relbe gefchwinder burchtrodinen tonwen; man verlangt aber beshalb boch eben fo viel im Scheffel, und ift nicht aufrieden, wenn man jest aus fleinern Bunben 2 Simten brifcht, wo man fonft aus geogern 3 ju erhalten gewohnt Die mehrere Stiegezahl, welche Die Leute jest erhalten, ift ein offenbarer Beweis, daß bas Roen jest wicht feblimmer gerath wie fonft. Der Roden bat biefen herbft bier auf bem Lanbe 20 bis 22 ggr. getoftet. Wins tergerfte wird gar nicht, und Winterfaat nur dufferft wenig gebaurt, und tommt besmegen nicht in Betracht, Die Sommergerfte wird auf ber Geeft faft gar nitht, in ber Maich aber and nicht viel gebauet, fonft foll- fie Bemild gerathen feyn. Der Safer ift migrathen. Erichofete aut, erhielt lange Bappen, wurde aber taub, well gerade in ber Gebzeit Durre einfiel. Salfe ift beste ... halb noch fo giemlich ba, aber es fice fein Debl barin.



Der Sommerrocken wird auf ber Geeft wenig und in ber Dafd gar nicht gebauet, abrigens iff er aber ent gerathen. Sommerfaat wird wenig gebauet und if diemlich gerathen. Selderbfen ließen vortreflich an in beten fehr voll, allein fehr viele Bluthen fielen vor Dim Uebrigens haben fie mittelmäßig gugetragen; We ab. Erbien find aber febr unrein, laffen fich fcwer tochen, un find fart im Gefdmad. Bobnen werben auf Der Geff' gar nicht, in Dafchgegenben aber viel gebauet, und fi in Rorn und Stroh gut gerathen. Wicken werben me' wenig gebauet, find aber gut gerathen. Sommerweisen wird in ber Dafc gar nicht, auf ber Geeft aber jun இடி 2000 Sausbedarf gebauet, und ift gut gerathen. weigen fdien anfangs gant vortreffic an, und jeberman machte fic bie hoffnung ju einer gang aufferorbentlich auten Erndte. Er mar ftart im Rraute und aufferorbents lich voll an Bluthe; allein die gerade bamals eintretenbe. Darre forumpfte Bluthen und Soffnung babin. hing awar immer noch voll genug, und hatte Rorner genng fürs Muge, aber bas mehrfte ift taub, und in diefer Radi ficht muß man fagen, bag ber Buchweißen folecht gerathen, fen. Slache wird fehr wenig gebauet und ift mittelmafig gerathen. Sanf ift migrathen, und Seu gwar nicht febr viel, aber boch binreidend und gut, und weit mehr als voriges Jahr geernbtet. Bon Gartenfruchten find bie Brbfen recht gut gerathen; große Bohnen festen que an, Die Blathe fiel aber ab, die Stauden trantelten, bati ten Laufe, und fo brachten fie wenig ein. Ditsbobnen find febr gut fowohl die Stangen; ale Rriechbohnen. Belbe Wurzeln gleichfalls fehr gut. Nitben im Reide mittelmäßig, im Garten gleichfalle. Weifer Robl, gut,

umb brauner: Rohl vortreslich gerathen. Bartosseln find in niebrigen Garten, die grucht halten tonnten, gut Berathen; im Beibe fcbienen fie querft vortreflich an unb Daschfen fart ine Strob, Die eintretenbe Sige aber machte bas Reant weltenb, verhinderte bas Anfegen und wurden fchlecht. Dachher erhalten fie fich-bald wieder, fehren noch reichlich an, aber weil es icon ju fpat war, fo fonnten As nicht mehr auswachsen, und find beswegen Stude gemug ba, aber es hat nicht gefcheffelt, und bie leute effen fich hungrig babey, wenn fie in ber Mondirung gefocht And. In Baumfruchten find Birnen gut; Aepfel mes nig : 3metfchen mittelmäßig; Ritfchen aber gut gewachfen. Bichel, und Buchmaft mar folecht, im Balbe ift gar michte gewesen, und wo man anderer Orten eingefehmet har, ift bie Daftung mit 3 Boden vorben gewefen. Deis belbeeren, Brombeeren und Solgerbbeeren fint, febr gut gewesen. Die Viehzucht anlangend, so haben die Pferde gut gefohlet, und die gallen find gut gerathen. Auch vers bient bemertt ju werden, bag einige Dorfer, Die fonft noch nie berticaftliche Bengfte von Belle gehabt haben, diefes Jahr barum gebeten, und burch folche ben Anfang mehrgrer Beredelung fibrer fenft guten und banerhaften -Pferbeart gemacht haben! Aus migverftandener Opars famteit ließen fie bisher ihre Stuten burd Bauernhengfte Belegen, und faben blos auf eine ihnen gefällige garbe, ohne auf Starte und torperlichen Ban Rudficht ju nehr men. Der Prebiger bas Dres, herr Schuls, hat burch öftere zwecklienliche Borftellungen beefalls es veranlaffet, baß fie nunmehr bas Beffere ermablet haben. Das Rubs vieh\_ift im Gangen gut gerathen; ben ber Durre aber litt bas Bieb große Rorb. Diefes ging fo weit, baß (Annal. 9r Jahrg. 26 St.) einige



einige Dorfer aus Beibemangel bas Bieb mit Strob me binhalten mußten, weil fie fonft vor hunger warben en ftorben fenn. Un Butter und Dild hats baber febr en fehlet, und bas Bieb iff gar nicht recht fett geworben, ch gleich es nachher noch aute Beibe hatte. Die Reit met aber ba icon gu turg. Goweine find gut gerathen, con febr theuer gemefen; fo mie auch bie fetten Someine ans biefer Urfache, und weil teine Daft gewefen, bageger aber bas Rorn in hohem Preise fieht, aufferorbentlich bed find bezahlt worben. Ganfe und übriges Rebervieh if aut geratben. Die Sifche find felten gewesen und bat man fic barüber betlagt; ob aber bie Geltenheit wes Mangel berrabret, ober bavon, bag jebt jebermann lede rer ale fonft leben will; getranet unfer Correspondent nod nicht ju enticheiben. Er glaubt aber faft bas legtere, weil er jum oftern boret, bag Leute, bie fonft ihren Dering in bem Birthebaufern gegeffen haben, fich jest mit Lachs und Meunaugen tractiren laffen. Die Bienenzucht ift aut gerathen.

In der Geeftgegend der Amtsvogten Pattenfein, Amts Winsen an der Luhe, ist die Kornerndre dasmal, wegen des trocknen Fruhjahrs und Sommers, an den mehrsten Orten noch geringer wie voriges Jahr, folglich noch unter mittelmäßig ausgefallen. Jedoch ist alles wie derum trocken und gut, auch Rocken und Safer einigk Wochen früher, als gewöhnlich eingekommen. Der Winster: und Sommerrocken hat zwar gut im Stroh, oder nach Diemenzahl beunahe eben so viel wie im vorigen Jahre zugebracht, aber die Dieme hat im Durchschnitt, statt z. uur z. himten geschesselt. Im niedrigen, schwer ren und frish gedüngten Laude ist der Rocken am besten



prathen! in andern ift er vertrodnet und notbreif geworr Der Simte bat am Gewicht etwa 47 Pfund. Die torner find flein und geben feftr antes, mobifchmedenbes Brob. In vericiebenen Orten ift jeboch viel Branbforn drunter; jum Branbtemeinbrennen aber noch minber werheilhaft, wie ber vorigiahrige befunden. Das Stroh ft fcbier, feinhalmigt, und nur von mittelmäßiger gange. Die neue Gagt fiehet an einigen Orten etwas bunne. wides man barauf giebt, bag unter ber Ausfage norfie ufe Rorner befindlich gewesen, fo guradgeblieben find. ber Breis bes Rodens ift jest, ju Anfang bes Rebruars. h gar. Coffenmunge ber himte; ber bes Strobes, bas Bood in Bunben von 20 Pfunden, 4f bis 43 Rthir. Das Winterfant ift wieder gut gerathen. Der Gerfte, n fo weit berfelbe in biefem Reviere gebauet wirb, ift mer in bes barren Sommers fo folecht eingefolagen, bag er tur auf niebrigem Lande, und an ben gurden bat gemås bet werben tonnen. Bom einlandifchen ift icon in Lauer burg ber himte für ig ggr. und vom auslandifden, ber is viel beffer ift, får 22 ggr. vertauft. Der hafer ift ungleich weniger, wie voriges Jahr eingeschlagen, und gegen ein gutes Jahr nur auf die Balfte, an verfchiebenen Orten aber noch abichläglicher ju rechnen. Das Gewicht bem Beighafer ift 26, und bas vom rauben 20 Pfunb. Das Strob ift Schier und febr turg. Der Simte bes Beife hafere gilt 13, und ber bes rauben 67 ggr. And von Budweigen ift an vielen Orten, und besonbers in foli den Felbern, mo ihm bie Frucht gefehlt, wiedernm ein großer Dismachs eingetreten, fo, bag mancher nur etma bit Ginfagt wieber erhalten bat. Der frabgefaete mar ber folecheefte und zweplanfig; ber fpate gab gmar mehr Otrob. Ø 2

-

Strob, tam aber guten Theils nicht vollig gur Reife. G barfte baber ber Buchweißen gegen bie Saatzeit, nad Proportion anderer Früchte wiedernm bas thenerfte Rein. werben, und toffet jest icon ber himte 15 bis 16 ggt. Beigen, Commerfact, Am Gewicht halt er 26 Pfund. Erbfen, Bohnen und Biden, werben in bortiger Bogin nur fehr wenig gebauet ; Flachs besgleichen , welches alle nur febr mittelmäßig eingefdlagen ift. Der Sanfban bahingegen, welcher in bafiger Gegend jedoch mehr in eigener Rothdurft als jum Bertauf getrieben wirb. # gang gut ausgefallen. Es hat felbiger bie gehörige Lange und Qualitat, und hat ein himte Aussaat 30 Pfend reinen Sanf gegeben, woven die Sausleute gwer Stud Der Stein Gellenhauf, 18 ans bem Pfunde fpinnen. 20 Pfund gerechnet, toftet 2 Riblir. 8 ggr. Der Stein Saathanf 1 Athlr. 12 ggr. Der himten Sanffaamen Biblr. Der Stein Blache ju 22 Pfund, von welchem 5 Stud aus bem Pfunbe gesponnen werben tonnen, if mit ga bis 6 Rthir. und ein Stein groberer Gorte, ans welchem 3 Stud aus bem Pfunbe gefponnen werben. mit 37 bis 4 Rthir, bezahlet worden. Der Bleebau ift megen bes trodnen Brubjahrs nicht gum beften gerathen; die Seuwinnung betreffend, fo ift fowohl Bor: als Machben von vorzüglicher Gute, weil es ber vortreflichem Better gemabet, getrodnet und eingefahren werben tonnte. allein, es ift an ben mehrften Ortet, welche ihre Biefen nicht geborig maffern tonnen, nur wenig, und ohngefabr gegen andere Jahre, nur bie Baifte gewachfen. Dfund Ben werden jest mit 5 Rthir. bezahlet. Bon ben Bartenfruchten find bie Erbfen und großen Bobnen, wie auch Burgeln mittelmäßig, Bitebohnen, Felbraben, brauns



Granus und weißer Rohl gut gerathen; Rartoffeln finb, besonders im troduen Lande, febr mittelmäßig und flein ausgefallen. Das Schod weißer Robl galt is ggr. und ber himte Rartoffeln wird jest mit gggr., ber Simte Burgeln mit 5%, und ber himte Ruben, mit 3% ggt. bezahlt. Die Baumfruchte baben in der hiefigen Ger gend gang gut, in ber benachbarten Dafchvogten aber febe reidlich gegeben. Der Bimten Borftorfer Mepfel if mit 32 ggr., orbinaire Aepfel mit 4 bis 5, Birnen mit 7, und Ametiden mit gagr. bezahlt. Licheln: und Budmaft t in biefigen Korften aufferst wenig, und fast gar nicht vorhanden gemefen. Solg: Erbbeeren und Beibelbeeren And gut gewachsen, und vorzüglich in Samburg gut bezahe let worben. Die Viebzucht anbelangend, fo find zwar feine Senden unter bem Rindvieh gewesen, jebod bat felbiges an einigen Orten burd bie fogenannte Blutabers Rrantheit febr gelitten, und baben baufig verworfen. Auch hat bas melte Dieb faft burdaarnig meniger Dild als andere Jahre gegeben. Das Dfund frifche Butter bat bis Jacobi 3, nachher aber 4ggr. gefoftet. Das fette Bieb ift anfänglich ziemlich boch, zulezt aber etwas gerins ger, und faft nicht hoher wie vorigen Jahres im Preife gewesen. ' Die Soweine find gegen voriges Jahr eber etwas theurer als mohlfeiler geworben. Die Schaafe haben wegen ber trodenen Bitterung ein gates Jahr ges habt, und gut gelammet. Un vericbiedenen Orten aber haben die Docken viele weggenommen. Gin meifes Shaaf mit bem Lamm, ift ju I Rthir. 6 ggr., ein fowars bet 1 Rthir. 2 ggr., ein Bethling ju 22 ggr. bezahlet. Eur ben Stein fcmarger Binters und Commerwolle ju 10 Pfund gerechnet, ift in Laneburg a Dithir. 16 ggr., und



Dahlingegen find im Ganzen auch mehrere Morgen ale fonft mit Rorn befaet gewefen, mithin tann ein vernümfels ger Sauswirth über die gehabte biesfahrige Rornerndte nicht Magen. Die Seuernote ift bagegen, nach 26ang ber fumpfigten Biefen, wegen ber gehabten Durre an Borben nur ichlecht, an Rachen ober Grommet aber, benm nachgehenbs erfoigten Regen, noch ziemlich gut ante Es giebt Biefen, welche mohl ehender 20 guber Borhen lieferten, wovon biefes Sahr aber nur 6 bis 3 gus ber eingescheuert worben. Gine Theurung an Ben ift alfe unvermeiblich, jumalen es ben Geeftpewohnern ebenfalls Somohl bieran als an Strob-feblet. Der Weidenana war aus icon angeführter Urfache bis nach Johannis ebenfalls febr folecht, fo, daß vieles Bieb auf bem Stall gefüttert werben mußte, anderes bagegen fomobi an Bafe fer als am Grafe Roth litte. Sobalb aber ber Regen erfolgte, fant bas Gras fich befto baufiger an, und ift auch bie hieber immer frifc jugemachfen, baber bas Schlacts vieh in den Kettweiden fett wird, die Rube feit der Beit viel Mild geben, auch Pferbes und Ruhvieh in bem beften Stande aufgestallet merben. Die Bartoffeln find auf leichtem Boben ichlecht, auf fettem Rleihoden aber febr gut gerathen. Bur eigenen Confumtion reichen fie nicht allein vollig gu, fanbern verfdriebene tonnen noch einige Quantitaten vertaufen. Die dem weißen Robl verbalt es fich eben fo. Das Ochock ausgefuchter Robi taftet ger genwärtig nur 18 Mgr. es geben bavon gange Tranfporte nach Lauenburg, Samburg, hauptfachlich aber nach Lauer Die Obfternote ift, in Ansehung ber Ergiebigfeit eine der feltenften gewesen. Beber der Obstbaume befiget, hat nicht allein reichlich Obst getrodnet, sonbern es haben and



auch verschiebene Einwohner ganze gnber gennes Obst an bie Bierlander Bortaufer vertauft, welche die guten Aepfelsorten nach Rußland schicken. Ohnerachtet der Preis sehr geringe war, indem das feine Obst die Tinne (etwa i hamb. himten) nur mit 8 bis 10 ggr., ordinaire Sorten mit 2 bis 3 ggr. und Zweischen mit 4 ggr. bezahr let wurden, ihat doch mancher Einwohner 10, 20 und mehrere Thaler, ja sogar der Lieutenant Höeft in Eldstorf 47 Nehle. in danisch Courant dasür gelöset. Dieser Rahr rungszweig ist also in der Rasch nicht unbeträchtlich. Zanf und Nachd wird in der Rasch nur zum eigenen Bedürfniß gebauet. Die Hausmutter sind auch von dieser Erndte zusrieden.

3m Amte Wilhelmsburg hat ber Rogken mittele maßig gediemet, aus ber Dieme find bennaht, 2 himten gefcheffelt. Bem Weinen flagt man, wie im pprigen Jahre, Aber Brand. Aus der Dieme hat man fatt ber gewöhnfichen 2 himten, nur 4 bis 5 Spint geernbret. Das Strob ift mittelmäßig-gerathen. An Sommerforn ift ber Safer sowohl im Rorn als im Stroh fchlecht auss fefallen, wovon der Grund wahricheinlich in der großen Darre bes abgewichenen Sommers liegt. Und bie Gerfte ift folecht im Strob, und bat bie Dieme ohngefahr 25 Dimten geicheffelt: bie früher gefaete ift indeffen weir beffer gefathen, als bit fpater gefatte. Selbbobnen haben fomobil im Scheffel als Strof recht gut gegeben : man tann bie Dieme reichlich auf 2 himten rechnen. Das beu ift bes beißen Sommers wegen, gut eingefommen, aber aud eben baber um die Salfte weniger ergiebig gewefen als voriges 3abe. In Gartengewächsen find grune Erbsen folecht, große Bobnen und Carotten gut; Bitsbobnen gut; Gure

fen fofect; Biumentohl aber aufferft folecht gerathen. Die Gemachfe zur Binterconfumtion find folgendermaafen gebieben: Rartoffeln, mittelmaßig; weißer Sobl, gang portreflich; bas Schod toftete 30 Dar. und man bat Ropfe, Die über 16 Pfund wiegen; ber wirfinger Robl. recht gut; Savope : Rohl, mittelmaßig; Ruben, recht gut; brauner Rohl, diecht; gelbe Burgeln, febr mittelmaßig; foure Ririchen im bidften Grabe reichlich, fo bas bas Pfund in Samburg 2 Dfennig gefoftet; Pflaumen, gieme lich ; Zwetiden, mittelmäßig ; Birnen, recht gut ; Mepfel, Die Rabe haben bes trodinen Sommers lebr menta. wegen, noch weit weniger Dild gegeben, wie voriges Jahr. Dan rubmt indeffen, baß fie gut getalbet baben. Die Pferbezucht ift nur mittelmäßig; Die Ganfezucht aber recht gut gemefen. Enbten find, weil felbige bes troduen Commert wegen, auf ben bort befindlichen Abzugsgraben ibre Nghrung nicht finden tonnen, folect; Subner, mits telmäßig; Tauben gut gerathen.

#### IV. Mus bem Brems und Berbenichen.

In der Gegend der Stadt Burtebude ift die Rogs kenerndte in diesem Jahre so gut und ergiebig gewei sen, als es seit mehrern Jahren her, nicht der Fall ger wesen ist. Nuch hat der kandmann fast volle 3 Wochen früher maben und das Korn einschenen kinnen, als ans dere Jahre, und die Witterung ist zur Erubte sehr erz wünscht gewesen. Auch der Weizen ist zut gerathen, und kann der kandmann damit zusrieden seyn: Die Gerste ist ebenfalls gut gerathen. Dahingegen ist der hafer, besonders ber weisse, nicht so gut, uls im vorls gen Jahre, eingeschlagen. Der Buchweizen ist beser

gerathen, all et anfangs bamit anichien : Bobnen find auch gut; aber ber glache nicht vollends fe gut gerat then, als im vorigen Jahre, benn er ift vielfaitig nur Ener gewachfen, welches ber anhaltenben Darre guger forfeben wirb. And mit bem Sanf boe ber Landmann noch wohl aufrieben fenn tonnen. Die Keuernote ift febr ergiebig, aber etwas befdwerlichet, als im vorigen Sabre gewesen. Die Sommergemuse find gestieme theile gut; Rartoffeln gleichfalls gut, und wie ber meiffe Robl, beffer als im verigen Jahre - ber braune Robl aber nicht gut gerathen. Das Obft, fowohl Rern; als Steinobft, ift fehr gut eingefclagen, und Riefchen und Merellen find im Altenlande in einer foichen Menge ats wachfen, ale man fich feit mehreren Sabren ber, nicht au erinnern weiß. Mur will fich bas Rernobft auch bier nicht gut halten. Die Diebzucht ift im Gangen febe aut gewelen.

. In ben Relbfturen von Verben und ber bortigen Nachbarfdaft, ift ber Rogfen mittelmäßig gewachsen. Das Rorn bat nicht ftart gescheffelt, weil es etmas burd bie Dirre gelitten. Das Strof ift beshalb and nicht fo reichlich ausgefallen. Der Preis ftand au Enbe bes Jahrs auf 66 Grot bis z Thaler, ift aber jest wegen ber Rriegeunruhen ju I Chaier 30 Grot, bis 13 Chaler geftiegen. Der Weigen ift ziemlich gut und ohne gefahr wie voriges Sabr gerathen; er ift gut an Rorn. am Geftrobe auch noch etwas beffer, wie ber Rogten. Die Sommerfruchte find burd die Durte febr abger folagen. Die Gerfte bar baburd besonders viel gelit ten, vornemlich bie fpate. Deren Preis mar bisber ta Grote; fleigt aber auch jest febr. Der hafer ift ans eber



eben biefem Grunde folecht im Scheffel und gering in Strob. 3n Anfange biefes Sahrs galt ber himten 30 bis 36 Geet, aber jest (im gebruat) fcon 50 bis 54 Grot. Buchweizen wird bafelbft nicht gebauet, fenf ift er in ben Strichen, wo Gewitterregen gefallen, hu gerathen. Erbien find, jumal zwijden ben Rartoffein, gut, Bohnen wohl & geringer, als voriges Jahr, und Biden wie Bohnen gerathen, werben aber bort wenig Der Slace ift, wabrideinlich wegen ber Darre, folecht; ber Sanf awar beffer, jeboch auch nur mittelmäßig; hett, Gras und Grommet, zwar nicht To reichlich wie im vorigen Jahre, jeboch nahrhaft gu Rartoffeln und andere Gartengewächle find gut, bas Obft aber migrathen, mabefdeinlich burch Darne und Ungesiefer. Maft ift gar nicht gewesen. Diebzucht hatte gutes Gebeiben: auf ben Beiben mar biniangliche Mabrung, und baber reichlich Dille und Butter; baber auch die Butterpreife bisher fehr maßig gemefen find. Schweine, befonders im Berbfte bie fett ten, find wegen bes farten Bertriebes, febr theuer git wefen: bit Bienengucht ift mittelmäßig aut: Die Rifder rey aber fclecht ausgefallen.

### V. Mus bem Lauenburgischen.

Im October 1793, besonders im Anfang regnete es anhaltend viel, und die Bestellung der Winterfrüchte wurde dadurch nicht nur erschweret, sondern der Acter konnte auch nicht recht gut zubereitet werden. Die vori theilhafte schöne Witterung fin November und seibst im December bis Reujahr, ersetzte diesen Nachteil völlig, und die Saat stand durchgehends gut. Bey dem im



Senner und Rebruar immer abwechfeluben Thans und maßigen Aroftwetter, welches lettere nur wenige Tage im Anfang des Jenners ziemlich fart war, erhielt fich folde in biefem Buftanbe um fo leichter, ba im Rebenar fcon einfae marme Arablingstage eintraten. ' 3m Dar; ftanb ber Wind amar viel in Often, bie Witterung war aber ben Reibfrüchten gar nicht nachtheilig, und folde, nachs Dem fie in ben erften Tagen bes Aprils etwas unrubla und regnigt gewesen, bom roten bis agften für bie Sabres zeit ungewöhnlich warm. Dies beforberte ben Bachethum ber Relbfracte und aller Gemachfe aufferorbentlich, fo bag erftere eine Starte und Sibe erreichet batten, bie fie oft au Ausgang bes Dap taum baben. Durch bas anbals tenbe warme und trodene Better, fingen bie fructe an an leiben: Die fortbaurenbe Darre und nun eingetretene Ralte, welche ben gangen Day burd, bis beniabe jum Musgang anbielt, und mober es in ben Racten vom 3. 4, 21, 22 und 23ften fror, ober bod reifte, wurde allen Gemachfen febr nachtbeilig. Die Barme im Juntus tonnte biefen Dachtheil, befonders ber bem Commertorn, nicht wieder herftellen, ba theils zu wenig Regen fiel und Die heiffe Bitterung faft immer mit ausborrenben Rords und Mordoftwinden begleitet mar. Die Binterfruchte lite ten weniger, weil fie foon ju weit berangewachfen maren; nur in einigen Gegenben, wo bie Dachtfrofte bie Blathe getroffen hatten, mar ber Dachtheil mertlicher. Der Roas ten hat zwar nicht fo viel an Stiegen ober Diemen und im Scheffel gegeben, wie im vorigen Sahr, affein bas Rorp felbit ift von besonderer Gute, bunnfalfig, mehlreich und rein: bie anhaltenbe beiffe trodene Bitterung erleiche ferte die Ginicheurung ungemein. Der Weigen mar von

Dahingegen And im Ganzen auch mehrere Morgen all fonft mit Rorn beftet gewefen, mitbin tann ein bernfinfti ger Sauswirth über bie gehabte biesfahrige Rornerubte nicht Kagen. Die Seuernote ift bagegen, nach Abine ber fumpfigten Biefen, wegen ber gehabten Durre an Borhen nur ichlecht, an Dachhen ober Grommet abet, benm nachgehenbs erfolgten Regen, noch giemlich gut ans Es giebt Biefen, welche wohl ehender 20 finder Borhen lieferten, wovon bieles Jahr aber nur 6 bis 2 Am ber eingeschenert worben. Gine Theurung an Ben ift alle unvermeiblich, zumalen es ben Geeftpewohnern ebenfall Sowohl bieran als an Strob-feblet. Der Weidenang war aus icon angeführter Urfache bis nach Johannis ebenfalls febr folecht, fo, bag vieles Bieb auf bem Staff gefüttert werben mußte, anderes bagegen fomobl an Bafi fer als am Grafe Doth litte. Gobald aber ber Regen erfolgte, fant bas Gras fich befto baufiger an, und ift and bis hieber immer frifc jugemachfen, baber bas Schlacte vieh in den Fettweiden fett wird, bie Rube feit ber Beit viel Mild geben, auch Pferbes und Rubvieh in bem beften Stande aufgestallet werben. Die Bartoffeln find auf leichtem Boben folecht, auf fettem Rleiboden aber fehr gut gerathen. Bur eigenen Confumtion reichen fie nicht allein vollig ju, fanbern verfchiebene tonnen noch einige Quantitaten verkaufen. Mit dem weißen Robl verhalt es fich eben fo. Das Ochod ausgesuchter Robi toftet ger genwartig nur 18 Mgr. es geben bavon gange Tranfporte nach Lauenburg, Samburg, hauptfichlich aber nach laner Die Obsterndte ift, in Ansehung ber Ergiebigleit eine ber feltenften gewefen. Beber ber Obitbaume befibet, hat nicht allein reichlich Obst getrodnet, fonbern es haben and



auch verschiedene Einwohner ganze geber gennes Obst an die Blerlander Kortäuser verlauft, welche die guten Aepfelsorten nach Rußland schieden. Ohnerachtet der Preis sehr geringe war, indem das feine Obst die Tinne (etwa i hamb. himten) nur mit 2 bis 10 ggr., ordinaire Sorten mit 2 bis 3 ggr. und Zweischen mit 4 ggr. bezahr let wurden, ihat doch mancher Einwohner 10, 20 und mehrere Thaler, ja sogar der Lieutenant Höeft in Eldkorf 47 Athle. in danisch Courant dafür geisset. Dieser Nachs rungszweig ist also in der Masch nicht unbeträchtlich. Zanf und Nachd wird in der Masch nur zum eigenen Sedursniß gebauet. Die Hausmütter sind auch von dieser Erndte zusrieven.

. Im Amte Wilhelmoburg hat ber Rogfen mittelt maßig gebiemet, aus ber Dieme find bennaht . 2 Simten gefcheffelt. Benm Weinen flagt man, wie im vorigen Sahre, über Brand. Aus ber Dieme hat man fatt ber gewöhnlichen 2 Simten, nur 4 bis 5 Spint geernotet. Das Strob ift mittelmäßig gerathen. An Sommerforn ift ber hafer sowohl im Rorn als im Stroh foleche aus. ffallen, wovon der Grund mabrideinlich in der großen Darre bes abgewichenen Sommert liegt. Auch bie Gerfte ift ichlecht im Strob, und bat bie Dieme obngefahr 27 Simten abideffelt: bie fraber gefdete ift indeffen meit beffer gefathen, als bit fpater gefaete. Seldbobnen haben fomobl im Scheffel als Strob recht gut gegeben : man tann bie Dieme reichlich auf 2 himten rechnen. Das ben ift bes beißen Sommers wegen, gut eingefommen, aber auch eben baber um bie Salfte weniger ergiebig gewefen als poriges . 3abr. In Gartengewachsen find grine Erbfen foftect, genfe Bohnen und Carotten gut; Bitebohnen gut; Gur:

ten fotedt; Biumentohl aber aufferft foledt gerathen. Die Gemachie aur Binterconfumtion End folgendermaalen gebieben: Rartoffein, mittelmaßig: meifer Sebl, gang vortreffich; bas Schod toftete 30 Degr. unb man bet Ropfe, die über 16 Pfund wiegen; der wirfinger Robl, recht gut; Savope: Rohl, mittelmäßig ; Ruben, recht gut; branner Robl, deledt; gelbe Burgein, febr mittelmäßig; faure Ririchen im bechften Grabe reichlich, fo baf bes Pfund in hamburg 2 Pfennig gefoftet; Pflaumen, siem lich; Zwetiden, mittelmäßig; Birnen, recht gut; Amfti, Die Rube haben bes trodinen Sommers febr wenig. wegen, noch weit weniger Dild gegeben, wie voriges Jahr. Dan ruhmt indeffen, daß fie gut getalbet haben. Die Pferbezucht ift nur mittelmäßig; Die Gansezucht aber recht aut gewesen. Endten find, weil felbige bes trodnen Sommere wegen, auf ben bort befindlichen Abaugsgraben ibre Mabrung nicht finben tonnen, folect : Subner, mit telmäßig : Tauben aut gerathen.

#### IV. Aus bem Breme und Berbenfchen.

In der Gegend der Scadt Buptebude ist die Roge Fenerndte in diesem Jahre so gut und ergiebig geweisen, als es seit mehrern Jahren her, nicht der Fall gei wesen ist. Auch hat der Landmann sast volle 3 Wochen seicher maben und das Korn einschenen kinnen, als auf bere Jahre, und die Witterung ist zur Ernder sehr ers wünscht gewesen. Auch der Weizen ist zue gerathen, und tann der Landmann damit zusrieden senn: Die Gerste ist ebenfalls gut gerathen. Dahingegen ist der hafer, besonders ber weise, nicht so gut, als im voris gen Jahre, eingeschlagen. Der Buchweizen ist bester

٠,

gerathen, ale es anfangs bamit anfdien; Bobnen find and gut; aber ber Slache nicht vollende fe gut gerei then .: ale im vorigen Jahre, benn er ift vieffditig une tury gewachfen, welches ber anhaltenben Darre anger forieben wirb. Und mie bem Sanf has ber Landmaun noch wohl jufrieben fenn tonnen. Die Beuernote iff febr ergiebig, aber etwas beschwerlichet, als im vorigen Sabre gewesen. Die Sommergemuse find geogrepe theile gut; Rartoffelt gleichfalls gut, und wie ber weiffe Rohl, beffer als im verigen Jahre - ber braune Rohl aber nicht gut gerathen. Das Obft, fowohl Kern, als Steinobit, ift febr gut eingeschlagen, und Riefden und Morellen find im Altenlande in einer folden Menge ges wachfen, als man fich feie mehreren Jahren ber, nicht au etinnern weiß. Mar will fich bas Rernobft auch bier nicht gut halten. Die Diebzucht ift im Gangen fiet que gemefen.

In den Feldfuren von Verden und der bortigen Machbarschaft, ift der Rogfen mittelmäßig gewachfen. Das Korn hat nicht ftark geschesselt, weil es etwas durch die Ofirre gelitten. Das Stroh ift deshald auch nicht so reichlich ausgefallen. Der Preis stand zu Ende des Jahrs auf 66 Grot dis z Thaler, ist aber jest wegen der Kriegsunruhen zu z Thaler, ist aber jest wegen der Kriegsunruhen zu z Thaler, 30 Grot, bis z Thaler gestiegen. Der Weizen ist ziemlich zut und ohne gesähr wie voriges Jahr gerathen; er ist zut an Korn, am Geströhe auch noch etwas bester, wie der Rogsen. Die Sommersruchte sind durch die Dürke sehr abger schlagen. Die Gerste har dadurch besonders viel gelitzten, vornemlich die späte. Deren Preis war bisher 34 Grotz; strigt aber auch jest sehr. Der Gaser ist ans eben



eben biefem Grunde folecht im Scheffel und gering im Strob. In Anfange biefes Jahrs galt ber himten 30 866 36 Geet, aber jest (im gebrnat) fcon 50 bis 54 Grot. Budweigen wirb bafelbft nicht gebauet, fenft ift er in ben Strichen, mo Semitterregen gefallen, faut gerathen. Erbien find, jumal zwiiden ben! Rartoffein, gut, Bohnen wohl & geringer, als voriges Jahr., und Biden wie Bohnen gerathen, werben aber bort wenig gebauet. Der Slachs ift, mabrideinlich wegen ber Durre, folecht; ber banf awar beffer, jebod aud nur mittelmäßig; heu, Gras und Grommet, zwar nicht To reichlich wie im vorigen Jahre, jedoch nahrhaft ger madien. Rartoffeln und andere Bartengewachfe find gut, bas Obft aber migrathen, mabrideinlich burd Darre und Ungeziefer. Maft ift gar nicht gewefen. Diebzucht hatte gutes Gebeiben: auf ben Beiben mar biniangliche Rahrung, und baber reichlich Dille und Butter; baber auch bie Butterpreife bieber febr maßig gewesen find. Schweine, befonders im Berbfte die fete ten, find wegen bes ftarten Bertriebes, febr theuer des wefen: bie Bienengucht ift mittelmäßig gut: bie gifches ren aber ichlecht ausgefallen.

#### V. Aus dem Lauenburgischen.

Im October 1793, besonders im Anfang regnete es anhaltend viel, und die Bestellung der Winterfrüchte wurde dadurch nicht nur erschweret, sondern der Acer tonnte auch nicht recht gut zubereitet werden. Die vorstheilhafte schene Witterung im November und selbst im December bis Neujahr, ersehte diesen Nachtheil völlig, und die Saat stand durchgehends gut. Bey dem im



Benner und Rebruge immer abwechfeluben Thans und maffigen Aroftwetter, welches lettere nur wenige Zage im Aufang bes Jennfrs ziemlich fart war, erhielt fich folde in biefem Buftande um fo leichter, ba im Februar foon einige marme Frahlingstage eintraten. ' 3m Dar; ftand ber Wind zwar viel in Often, bie Witterung war aber ben Beibfrüchten gar nicht nachtheilig, und folde, nachs Dem fie in ben erften Tagen des Aprils etwas unrubla und regniat gewesen, vom roten bis agften får bie Sabres geit ungewöhnlich warm. Dies beforberte ben Bachsthum ber Relbfructe und aller Gemachie aufferorbentlich, fo baf erftere eine Starte und Sohe erreichet batten, bie fie oft gu Ausgang bes Dap taum baben. Durch bas anbals tenbe warme und trodene Better, fingen bie Fructe an an leiben: die fortbaurenbe Darre und nun eingetretene Ralte, welche ben gangen Day burd, bis bennahe jum Musgang anbielt, und mober es in ben Rachten vom 3. 4, 21, 22 und 23ften fror, ober boch reifte, wurde allen Gemachien febr nachtbeilig. Die Barme im Juntus tonnte biefen Machtheil, befonbere ber bem Commertorn. nicht wieder herftellen, ba theils ju wenig Regen fiel und Die heiffe Bitterung faft immer mit ausborrenben Dords und Mordofiminden begleitet mar. Die Binterfruchte lite ten weniger, weil fie icon ju weit berangemachfen maren : nur in einigen Gegenben, wo bie Dachtfrofte bie Blathe getroffen hatten, mar ber Dachtheil mertlicher. Der Roas ten hat zwar nicht fo viel an Stiegen ober Diemen und im Scheffel gegeben, wie im vorigen Sahr, affein bas Rorp felbit ift von befonberer Gute, bunnbulfig, mehlreich und rein: bie anhaltenbe beiffe trodene Bitterung erleich. terte bie Ginicheurung ungemein. Der Weitzen mar von



gleicher Beichaffenheit, megen eingetretenen vielen Regen wetters, verlor er etwas, jebod wurde er gulest nes ziemlich gut eingebracht. Beym Safet haben bie trodene warme Bitterung im April, bie Darre und mit Rroft unb Reif verbundene anhaltende Ratte im May und Die große Dige im Junius ohne hinreichenben Regen, einen Dif wacht ber diefem fo wie ben allem Commertorn verutfa det. Blos auf fenchtem guten Boben zeitig gefaeter Da. fer fit aut gerathen. Die Gerfte ift zwar ein wenig bef fer, aber boch immer an Rorn und Stroh als folecht get rathen, angufehen; und fo auch Erbfen, Bicken und Bob Alle Diefe Krachte verloren noch burch viele Raffe gur Beit ber Ginideurung. Die Erbien find badurd und weil fe aufällig febr gefuchet morben, ju einem ungewöhn: lich hoben und ben Beigen weit übertreffenden Dreis ver taufet. Der Budweigen ift ben ber, bemfelben auf fo manche Art ungunftigen Bitterung, völlig migrathen, unb an vielen Orten nicht die Ginfaat gewonnen. Bon Sanf und Slache ift letterer noch ziemlich eingeschlagen, ber Anbau beffelben bleibt abet immer febr geringe. Die Leuerndte anlangend, fo hatte man bis gegen Andr gang Aprils Sofnung ju einer febr ergiebigen Beugewins nung im Borgrafe, allein die nachherige talte und trodne Bitterung vereiteite folde, und man tann annehmen, baß ber Ertrag ein Drittel geringer wie gewohnlich gewefen, inzwifden hatte bas Autter viele innerliche Gute, und tam fehr troden und gut ein. Das Dachgras gewann burd bie fruchtbare Bitterung im Julius und August febr, und gab bem Borgrafe in ber Menge wenig nach, murbe auch größtentheils gut eingebracht. Die Gartenfruchte bas ben auf trodenem und nicht besonders aut besorgten Lande durc



burd bie Darre gelitten; unter aubern find Rartaffein in vielen Gegenben folecht gerathen. Steinobft, vorzüglich Rirfden, find in großer Menge gewefen. Bom Rernobit And Birnen giemlich viele, Aepfel aber in mehreren Ger. genben gar nicht gewachfen. Die aufferordentlich frabe. fone und febr warme Bitterung im Marg und April vernrfacte, bag bie Obfibaume ungewöhnlich fonen tries ben und alle Baumfrüchte zeitig reif murben. Biele Birs nen waren um 4 Boden fraher brandbar wie sonk Alles Obft halt fic aber nicht lauge. Bon Rrüchten, bie feiner Cultur beburfen, ift bas mas an Gid, und Bude maß bin und wieder gemachfen, unbebeutenb gemefen. In Anfehung ber Viebzucht ift ju bemerten, bag, menn gleich bas Beufutter etwas knapp mar, fo hatte boch bie Ernbte von 1793 binreichenbe Strohung gegeben, und bas Bieb tonnte fehr fpat hinausgeben, baber fam es gut in ben Binter. Die aufferordentlich fruhe fruchtbare Bitterung bemurtte, bag es zeitig wieber hingusgeben tonnte und bald gute Beibe fand, welches bis Ausgang Aprile bauerte, Die von biefer Beit an erfolgte trodne Ralte im Dan. Darre und Sige im Junius und größtentheils des Julins, foorte bie Btiben fo ans, bag bas Bieb auch auf gutem Grunde und Boden große Roth litt, folglich die Dild febr nachließ. Da wo es tein frifdes fliegenbes Baffer hatte, farb vieles am Milzbrande. Im August murben bie Beiden wieber gran und nun erholte fic auch bas Bieh; ber Dangel an Mild und Butter zeigte fich aber . Die Schaafe bingegen, benen immer noch merflich. eine trodne Bitterung mehr portheilbaft als nachtheilig ift, erhielten fich im guten Stanbe. Den Schweinen tam die fruhzeitige fcone Bitterung febr ju ftatten,

per nachherigen Odere eine Sife linen fie gener, und fin ned wieder prigte fich bie Bulme, im Grungen war is toppelichen von teinen grafen Jelgen, der Junis blieb ein immer iche hoch. Sederwich ift michlich gegagen. Die Bieverspucht wird zwar dert nach gang wernachlichte, in diesen Zahr ift fir aber und an underem Deten felicht eingeschlagen. Die Albsfisherer einlich ift mur als mit seinelitz anzugeben. Der Ladelsung fing feler zeinig mi ger au, allein die Offer und Reutschwinde im Man veran sachen, daß er villig nachließ, und der nachhreige fele niedeige Gland der Elbe vereitelte und die Grafmung je einer ergiebigen Sicheren in andern Arten Jiche. Jügnis sehen find doch im Geröß, Schwepel und Reumangen ziemlich häusig gefangen. In andern Jimfischen war der ganzen Sommer durch Mangel.

Diefem Ernberberichte figen wir noch folgende Ber merkungen eines Zelleschen Landwirths, über die Witterung des vorigen Jahrs und deren Kinfluß auf die Erndte, ben.

Um die örtliche Fructbarteit und Unfruchtbarteit Diefes 1794sten Jahres zu begreifen, und die fehr abweit denben Refultate der Erndreberichte zu reimen, erforbert Die, in manchem Betracht ungewöhnliche Bitterung diefes Jahre, und ihre nach Berschiedenheit des Bodene, sehr ungleiche Birtung auf die Begetation, besondre Radficht.

Der herbst 1793 mar, ohnerachtet der frühen Ralle und des icon um Michaelis gefallenen starten Schnees, nachmals boch der Bestellung des Winterfeldes sehr vors iheithaft. Der Binter gehörte wieder unter die sehr gelinden, und war der Saat in keinem Stucke nachtheilig. Aber bepider Reihs von aufeinander folgenden gelinden



Bintern, waren die Burgeln und Keime mander Unstrantsarten nicht vertilget worden, und fülleten ben Acker in überhäufter Menge an. Die Saamen und Burgeln vieler einjährigen Unträuter laufen und keimen, wenn fie besonders mit früh bestelltem Binterkorne, an die Obers stäcke kommen, noch im herbst. Bon stärkerem Froste werden sie zerftöret, und die Saat ist im Frühjahre, nicht unt rein davon, sondern erhält selbs Nahrung aus ihrer gänling. Einem gelinden Winter aber widerstehen fie, besonders unter dem Schute des jungen Korns. Diese Folge des gelinden Winters erblickten wir daher, vorzägzich in diesem Jahre, auf allen minder sorgfätzig cultivirs ten, grasartigen Acckern.

Das Frahjahr war von ungemeiner Fruchtbarkeit. Bon ber Mitte des Marz bis Ende des Mayes unges wöhnliche Barme; — die mittlere Temperatur 15 Grab Reaum. — mit häufigen, regenergieffenden Gemittern, welche doch die gewöhnliche Folge früher Gewitter — naße talte Witterung, nicht nach fich zogen. Daber trieb alles zum Erstaunen früh: den 25sten März zeigte sich, auf warm getegenen Kibern, schon Spargel; den 14ten April brachen die Eichen aus; den 22sten April blübeten Spresnen; den 20sten May war schon Rocken in Glüche.

Nur in den Rachten auf den 15ten und 16ten May hatten wir hier um Zelle etwas Reif, und in der auf den 25sten einigen Frost, besten Burtung sich am Buchweiten und am Kartoffelntraut nur wenig zeigte. Die Wiesen waren mit aufbrausenden dichten Grase bedeckt und die Beiden reich.

Der erfte Drittheil bes Junius war bagegen wibrig tolt und naß. Er hielt bas Bestanden bes Sommertorns, (Annal. gr Jahrg, 26 St.) bod nicht der Mocht bes Untrums zwiel. Die Michen febr beben, und das Gras nohm mehr al, als je. Nien zoten fenr die Natur mieter in Ordnung; as eine schloss heihes Gener ein, und blieb erwünsige für die seichere hemender auf gehogten Michen. Sie wur bez weitem nicht so erziedig; wie wan fich ju Ansange diese Monachs versprechen komme; jedoch gehore fie, besoudet wenn wan auf die borzägliche Gite des heuns Michight vienen, wenigkens unter die mittelmäßigen.

Bor Johannis alfo, no man foult fo ledgand un Meacu au bitten pfleet, betten wir beffen genug, und in Gemen, iberbaupt erwäufdte Mitterung. Allein nad Ashannis, wo er fonft, wie man fagt, bon fethft genne tommen foll, fine er an in fehlen. Die van immer mi netimente Site teleb bie Diete aufs aufferfie. sief die fomitfte Buft und bie Abends berauffteigenben Gewieterwollen Regen hoffen, aber vergeblid. In ber Mitte bes Julius zeigte fich ber traurige Sobenraud, und mun war alle Sofaung jum Regen verfdwunden. Grad und Rafen ward ju Afche, viele Pflanzen, befonders in troden gelegenen Ruchengarten, bie Erbien und Bobmen. erfaiben; bie Baume verloren ihre Biatter. Un ben meiften Orten eingen 7 Wochen bin, ohne bag ber brens nender Dide nur einmal bie Oberfiache bes Bobens mare befendret worden; felbft fein Than jeigte fich mehr. Dur einzelne fomale Striche, etliche taufent Schritte breit. hatten bas Glad ein burchtringenbes Rigenicamer in biefer Beit ju erhalten, und bies balf ihnen machtig auf.

Erft im August tam wieber burchbringender Regenmit abwechfelnber Temperatur. Das Nachgras fing bas bey wieder an ju wachfen, fo bag man auch mit ber Grums meterndte sufsieden fenn konnte. Bur blejenigen einschile rigen Wiefen, die bis alten Wantag und noch später bes hatet werden, und nicht febr feucht liegen, schlugen gang zurad.

Es ift eine alte Sage, daß das Gras alle Jahr vinnal vergeben muffe. 'Co lange der Berfaffer dieses Anflapes die Witterung in Rudficht der Landwirthschaft besbachtet, hat'er dies zutreffend befunden. In diesem letten Winter ift es fast völlig vergangen, welches setz soff im Winter nicht wieder der Fall gewesen. Ob es sich nun vom Frühjahre an, dis zum herbst, wie im Jahre 1789, wieder äufrecht halten werde?

Der gut bestandere Riee und die Kanftlichen Wie fen hieben boch auf leimigtem und Moorboden die Darre ziemlich aus; so daß der Versaffer dieses, von 20 Wergen, für 14-Stud schwere Kuhe und 3 Pferde eine reichtiche Stallsutterung behielt. Auf trodenem und sandigem verziegen sie fast vollig. Rur der junge, unter das Somis wertorn im Frühjahr gesate, und sehr hervorkeimende Klee, verunglichte auf allen Feldern, die nicht die Feuchstigkeit sehr lange anzuhalten, veruidgend waren. Unaufswertsame Wirthe haben die Schuld zum Theil dem Saar men zugeschrieben. Besser blieb, unter gleichen Umstanz den, derjenige, welcher früher unter das Wintertorn ausgestreuer worden. Der schon in Aehren kehende Rote fen beschattete ihn gegen die verdorrende Sitse.

Che der Berfaffer feine Bemertungen über den Ers trag des Korns mittheilt, muß er anzeigen, daß er gang vers ichiedene Arten von Boden und unter gang verfchiedenev Cultur, entweder felbft befige, ober boch nabe vor Augen habe. Er wied baber zwar tein allgemeines Refultat feir ner Ernbte mitthellen; fiehet fich aber nun befomele it Stanbe, bie, nach Berfchiebenheit bes Bobens un ber Entene, biche verfchiebene Bartungen ber biebilifrigen Bitterung angugeben.

Der Ertrag bes Rockens war auf leimigten, ber Grafditige Eultur und burd vorhergegangenen Rice: sier Sattenfendeban, ober aber burch langes Liegen in Light mobl gereinigten Ader, sehr gut. Der Morgen gi 14 Stiege, und ans der Stiege wurden 1% Simten ge brofchen, folglich 24% himten vom Morgen, ober ein 12 Rorner. Auf foldem After aber, ber burd ununter brodene Beltellung mit weiffem Korne, obne Brache mb . Bradfrådte, unrein geworden ; abermuchfen Treise, Ru gelmiden, Sanbiefiel, Rorublumen und Ruchfdwang bett magben ben Roden, daß er felbft verfdwand, und aus bit Stiege taum eine Debe gebrofden murbe. Berf. biefel, lieft einige Relber, bie er erft angenommen, fand bie beim bers mit Bogelwiden übermachfen waren, vor ihrer ville gen Reife, ebe bie Rodenabren gang an Boben geriffen und ber Saamen ber Bogelwide ausgefallen mar, abuit ben, und benutte es, als Pferbefutter, ju Decfel get fonitten, fehr gut.

Auch auf feuchter gelegenem, mit Mosrerbe vermischen, ober durch häufiges Dangen fruchtbar gemachten Sanbboben, gerieth ber Roden sehr gut. Der Morgen gab im Durchschitt 12 Stiege und daraus 17 himten, folglich 8½ Korn. Auf trodenem Sanbboben in gewöhnlischer Dangung zerstörte die nachher eintretende Durre hie Hofmung gang, welche man vor Johannis darauf hegte. Das Korn ward nothreif und blieb sehr tlein, und aus der Stiege



Stiege, beren Angabl and geringe war, ward taum 13. Simten gebroichen.

Gerfte und hafer mistriethen hier fast allgemein. Die fruchtbare Witterung begünstigte, neben ber Saat, auch das Untraut. Bey dem nastalten Anfange des Justius, stockte aber jone, und dieses winds fort. In duns gerreichem Lande ist die hofnung zu einer guten Erndte nicht verloren, wenn vor Johannis das Sommerfeld ganz mit hebberich überzogen ist. Wonn dieser vergehet, hebe sich das Sommertarn oft mit großer Macht, und das Beld zeigt sich nach 14 Tagen in ganz neuer Gestalt. In diesem Sommer aber sehlte es den geschwächten Pflanzen ben der diren Ditze an Nahrung, und es schossen die halme zwar schoolt, aber sehr spatsam in die hähe. Wer 22 himten hafer und 2 himten Gerste vom Morgen ers hielt, mußte zuswieden sepn.

Erbsen und Wicken werden zwar in hiefiger Ges gend in unbeträchtlicher Menge gebauer; fie schlugen aber auf dem Leimfelde sehr gut ein. Wie die Durre eintrat, hatten, sie den Goden schon so beschattet, daß er nicht gang ausgezehret werden konnte. Sie blübeten fart und sesten gut an. Freylich wärde ein Regen, Anfangs Julii ihnen sehr vortheilhaft gewesen senn. Indossen gaben sie zu hims ten vom Morgen, und reichliches Strof.

Der Buchweigen, biese immer so misliche, und boch für bas offene Sandfeld, jur Abwechselung, so unentbebriliche Saat, hatte auch in biesem Jahre ein besonderes Schicksal. Der frühgestete litt von den Mapfrosten und von der Kalte des Junius. Das Unfraut überwuchs ihn. Der spätere ftand bis zur Mitte des Julius aufferordenw lich gut, blübete schon und schien reichlich apzusegen. Aber

13.

nun wart ihm ble Darre ju gras; er wellte und bie Biffe the warb tanb. Auf trodenen Soben werberrete er gang, und taum hielt er fich in ben Granben und auf fouchterem Boben noch aufrecht. Wie aber, mit bem August, Reyens wetter eintrat, hob er fid wieber, fing aufs neme an ju schieffen und zu bischen. Er hatte zwar die erften Körner verloren, aber die neue Reihe Bische seite wieber an. Mun aber regnete es ihm zu viel, erbischere in eins fort, und die geiber waren nach Michaelis ganz weiß. Dier tam es fehr barauf an, bas man den rechten Zeitpunkt zum Mahen traf. Wer zu früh mabete, erhielt wenig; wer es zu spat that, gar nichts. Wer die Zeit traf, erhielt einen mittelmäßigen Ertrag.

Sonberbar erging es ben Bartoffeln auf trodenem Sis jur Mitte bes Julius ftanben fie in ber lebe hafteften Begetation und Bluthe. Ru Ende bes Monats aber mar bas Rraut bepnahe vertrodnet. Go wie Regen eintrat, erholten fid bie alten Schaffe jum Theil amar etwas; befonbers aber trieb junges Rraut ans ber Erbe bervor, und bas Reib betam ein frifches Unfeben. Dicaelis fanden fie wieber in neuer Blathe. " Mufnehmen fant man benn, bag bie Rartoffeln martlich sweymal in Diefen Sabre Snoffen angefebet. Unfat mar nothreif geworben; hatte feine Reime mieber ansgetrieben und jupge Rartoffein erzeugt. Lettere mar ren wie Daffels höchftens Ballnuffe groß; erftere aber waren nuffarbig, ber Bermefung nabe; gefocht hatten fie ein gidfternes Unfeben und einen edethaften Befomad. Die faulten bato, und felbft bas Bieb fraß fie ungern. Dies Coidfat eraf bod nue bie hoffanbifde Rartoffet, bie anglifche Bieffarieffel hielt fich auch auf bem trockenften · Lande

Lande gut. Auf fentifaltenbem Boben aber find alle Rartoffeln ungemein gut gerathen.

Die vor der Mitte des Julius gescheten Raben ger riethen ungemein gut. Sie ftanden, verdunflich weil die Dürre manchen Zeim zerstöret, sehr dunne: aber sie tamen alle zu einer ausserordentlichen Größe, und die Maaße ihr res Erdrages war sehr groß. Ein Beweis, wie vortheile haft die englische, auch in der Kraunschmeiger Gogend ber tannte Euleur der Rüben, da jeder, vermittelst des Behate tons, einen Auß von der andern zu stehen tommt, son mans. Sierin allein, nicht in der Art, liegt die Ursach, warnum die Turnips der Engländer einen so unvergleichtig den Ertrag gegen unfre Rüben, geben. Die späterhin im die, Rockensoppel gesteten Ribben, standen zu dicht, nuch es ward wenig darans.

Der weiffe Rohl iching febr gut ein. Saft jebe Pflanze gab einen geschieffenen Kopf, boch wurden birfe nicht febr groß. Die jungen Pflanzen erhielten fruh ihre Starte, die Bitterung war bey und und ber Pflanzung febr portheilhaft, ber Anwuche baber frich. Aber big nachmalige Durre binberte bie Ausbehnung.

Dem Obste war das Jahr im Gangen sehr gunftig. Ungewöhnlich voll trugen die Ausschen. Die Zwetschen aber sielen in trochnern Gaumgärten ben der Dürte ab. Die Apfeldläche führte einen Feind ben sich, einen tieinen Wurm, der die Früchttnuten anfraß und zeistötte. Anch weigte fich seit dem Jahre irpas die fleine grune Raupe zum erstenmale wieder im beträchtlicher, Wenge, da vorher ihre gange Grut von dem damaligen Weiner ber und zeut fleit zu senn schien. Die Birnen, trugen sehr reichlich, und alles Obst tam zu gehöriger Gräße und Reise.

#### Benn man g Claffen von 3diren annimmt:

- 1) die vortreflichen,
- 2) bie guten,
  - 3) bie mittelmäßigen,
- : 4) bie fileden.
  - 5) bie Dismachejahre,

fo gehört dies Jehr für leichten Baben unter die fchlechten, für feweren aber unter die guten. Und da der Einfinf bat leiteren gubjer ift, fa murben fic die Preife, ohne die Bofonderen politifchen und merkantillichen Conjuncturen, unter dem Mittelgehaften haben. Jum Mittelpreife unf man aber, nach dem Werhältniffe, worin jest das Ged gum Werthe der Baaten, der Linderen und der Arbeit fiebet, für den himten Mocken 30 mgr. in Pofiolen au nehmen.

( COMPARATION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION

#### V.

### Dem Andenken Verstorbener gewidmete Nachrichten.

3) Zum Andenken des weiland Herrn Hauptmann bon ber Decken, ju Schwinge.

Ift es nur billig, die Mamen der Deiben, geoßer Gelefte ten, und überhaupt Manner, benen bas Schlefal eine auszeichnend glanzende Lanfbahn anwies, für die Rachs wete aufzubewahren? wer erhöht auch die Austhung großer hauslicher Lugenden fo febr den Werth der Weus

fden , daß fie mit jeuen globder Redie marbig find ?. Unber ameifelt gewiß ift legteres ber Rall; und fo barfen mit : Recht bie Berbienfte bes veremigten Beren Sauptmann DON der Deefen, Die gegranderften Anfprache auf biefen Worzug machen ; bas Dubticum aber wirb es billigen, wenn Die- Sand ber Rreunbidaft, im einfachen Gemanbe ber Bahrheit; und fern ben bemillenrange ber Schmeidelen. den Borgagen biefes Dannes, beffen Beruf; jene Gigene fcaften ausmochen, ein Dentmal errichtet, weburd aud noch bie Machweit erfahrt: bas unferm Reitalter ein DRann, mitten in bem Laufe feines foonen Lebens entrifs fen ward, ber als Gatte, Bater, Frenud und Chrift, große eble Gigenschaften in fich vereinigte, die nur ju oft nicht Die Begletter berjenigen find, bie bas Gift ju feinem Liebe linge mabite; alfo ber Berth berfelben noch mehr erhobt wird, weil fie bas Bert eines guten Bergens find, nicht aber burd widrige Odicffale - benen mander anbere feine Tugenben verbantt - erzeugt worben.

Schon in seinen Jünglingsjahren entwickelte fich in bem Bohlseligen ber hang jum stillen, unabhängigen Les ben, welcher Neigung er benn um so mehr Senüge leisten konnte, ba sein angeerbtet Bermögen, zur Bestreitung der Bedürsnisse bes Lebens ihm fehr beruhigende Aussichten lieserte. Er entsagte baber schou in benen Jahren dem Geräusche ber Belt, wo in dem noch nicht völlig ausges bildeten menschlichen Jerzen, die Verführung nur zu oft die Oberhand gewinnt, und dann hadurch bad Glud für die ganze künstige Lebenszeit gestört wird. Er suchte sich durch dem Genuß ländlicher Freuden für die Zerstreuungen des Stadtlebens zu entschädigen, und verwandte unn die Wusse, die ihm übrig blieb, zur Bervollsammnung seiner

Gelle. Das Gefelfel filjere ifen balb eine Chattin-yn, bis gang feiner mintig war, und die durch für famfent herz und icht gelitbeten Berfand, weltunds bas Feuer jugentlicher Gelberschaften in ihm blumpte, wederch er deuer feine mit den Munglingen verfenen Jahre ger fejunder werbe. In der hand biefer wertreflichen Gettig geneh er in voller Mangie bie Frender det gefolligen by deue, und durch bas Gefühl feiner aben handlengen, fejuf er fich feine Lage boppele angeneigen.

Brun je ein Sterbiider fid rubmen tounte, baf ibn bie Bufriebenheit in bem Grabe, wie je bie Unvollfommen beit bes Erbenlebens fie gemabrte, ju Theil murbe, fo mar es ber Berewigte. Die war aber auch gewiß fein Sterbe lider, ber die Burbe bes Glad's - bie mandem anbern unr ju iaftig wirb - beffer wie er ju tragen verftanb. Beit vom Uebermuth entfernt, vergaß er nie bie Bocadet au ertennen, mit braen ibn die Borfebung begindt hatte, woburd benn auch ber Borfat in ihm jur Ausführung reifte, biefes Gludes murbig ju leben. Sans Diefem Borfat getren, manbelte er ftete auf bem Bege ber En genb, die benn fo mande edle Sandlung ibm vollfabren half. Er unterbruckte nie bie Sefuble ber Bobltbatigfeit, im Gegentheil batte er es fic jur Pflicht gemacht, ben Manael berer, benen bas Glad nicht fo reichlich fpeubete, burd thatige Unterftugung abzuhelfen. Debr aber wie Borte aber biefen Duntt ausbrucken, bienen ju traftigeren Beweifen, Die Thranen berjenigen, Die jest in ihm ihren Bohlthater, und ben Mann beweinen, ber im Stillen nicht um bie Augen ber Beit auf fich ju gleben - mam -den Troft gemabrie.

Diefenigen, die das Schicket ihm unterthäusg machte, wurden von ihm nie als niedrige Sclaven unter das eleube Jod der Anechtschaft gebeugt, statt deffen aber erteichteres ber ihnen durch gitige Nachschriften Dienst, und verbreis tete dadurch Wohlstand und Freude in ihren Satten, und dereitete für sich selbst Segen und die frohe Empsindung, der Schöpfer ihres Giuck zu fenn.

Seine Kinder liebte er gartlich, jedoch war diese Liebe nicht von der Art, daß sie ihn blind auf thre Fehler macht ber; vielmehr suche er jedes Aufteimen derselben zu verhins dern und sie durch eine sorgsältige Erziehung zu gnten Wenschen zu bilden. Bu diesem großen Zweit pflegte et früh schon in ihnen den angebornen Trieben ihres vorrrestlichen Herzeus; woher sie denn, und auch durch das Gepfpiel beyder Aeltern aufgemuntert; gewiß einst ihrer wardig werden.

Sein fester wahrheitliebender Character, sein Biebers finn, seine unterhaltende muntere Laune: Dies alles vers gefellschaftet mit seiner eblen Gaftfrenheit, die jedem willig die Thure ofnete, machte seine friedliche Wohnung zu ein nem Sarumelpiat guter Menschen, die gerne Theil an seinem Glude nahmen, und dafür manche frohe Stunde in dem zufriedenen Zirkel feiner liebenswurdigen Familie bernbteten.

Umsonft schlich ber hamische Meib vorüber, umsonft bot er ber Berlaumbung die hand, bas Glud bes nun verewigten Mannes zu ftoren, keiner aber wagte es, bies ses vortrestiche, selbstgeschaffene, auf so viele Tugenben gegrandete Gebaude zu verleben; zubem hatte er keine Keinde, die an ber Mitwurtung arbeiteten, und seine Freunde, so wie überhaupt den würdigen Theil ber Meniche



Menfcheit, hatte er fich durch thatige Beweife feiner Freundschaft und Menfchenliebe dermaßen verpflichtet, daß nie noch bas geschäftige Lafter auch nur den mindefinn Schein des Machtheils über ihn verbreiten konnte. O! glückliches, beneidenswerthes Loos! wie wenig Seerblichen wurdest du zu Theil, wie wenige aber mablten auch die Richtichnur, nach der diefer Edle feine Sandlungen abr maß, und sie herzen der Menfchen so zu eigen machte, daß alle feine Frennde waren. Schabe, daß die er fen Thranen, die er ihnen andpreste, so früh fließen mußten!

Im October 1794. überfiel ihn eine heftige Arantheit, ar fühlte, daß fie ihm totilich werben wurde. Die einer unnachahmlichen, gang feiner großen Seele angemeffenen Gelaffenheit tunbigte er biefes feiner Hattin an, träftete fie und feine Kinder, und bat fie, fich in seinen Berluft zu finden. Ruhig blidte er auf seinem Sterbebette in die pergangene Zeit, deren Ruderinnerung ihm die frohesten Anssichten für die nahe Zukunft lieferte. Sehr bald aber ranbte ihm die immer zunehmende Fieberhite den Gebrauch seiner Sinne, deren er nur dann und wann auf eine kurze Zeit wieder machtig warb.

Bergebens maren die angewandte Mittel! vergebens bas flehn der Seinigen um die Erhaltung seines theuren Lebens! die Borsehung hatte es anders beschloffen. Der unerbittliche Tod schwang auf Befehl der höhern Macht seine Sichel, und der Geift eines der größten Biedermans ner entwand sich seiner schönen Julie — die er nicht valle 43 Jahre bewohnte — zu einem bessern Leben, am zen Movember, begleitet mit den Segnungen der Menschheit und mit den Thranen seiner Angehörigen und Freunde.



2) Erinnerungen an weiland Grafen Albrecht. Achas Gebhard von der Schulenburg-Wolfsburg.

Graf Albrecht Achan Gebbard von ber Schulene burg: Wolfsburg fterb ju Sannover ben gten Novems ber 1794. im 25ften Sabre feines Alters, wurde ber talte Biograph fagen, wenn bas mufterhafte Leben biefes Dans nes, feine Salente, feine Thatigteit es nicht jur Dflicht machten, über biefen bofnungsvoll gewefenen jungen Dann noch etwas au fagen. Er erhielt nemlich feine erfte literas rifche Bilbung auf ber Ritteracabemie ju Luneburg. welche er mit ben vortreflichften Beugniffen feines Lebens, feiner Zalente und feines Bleifes verfeben, im Sahr 1788 verließ. In biefem Sabr ging er nach Jena, wo er une ter ber Aufficht bes Sofrathe Soun Audirte, Merean jum Sofmeifter hatte und Reinbold, Seinrichs, Schutz, Lufeland, Reichard, von Ectardt und Walch au Lehrern mablte. Dit iconen Renntniffen ausgeruftet, ging er Oftern 1791. nach Gottingen , wo er anderthalb Sabre fludirte, und ben Borlefungen ber bortigen beruhmi teften Danner anhaltend fleißig bepmobnte. '

Als ein Bafall bes Allerburchlauchtigften Saufes bot er seinem Baterlande seine Dienste an, und nachdem er, in Semäßheit des Allergnädigsten Reseripts vom 23sten Februar 1793. mit durchgängig autem Beyfalle Prästanda prästiret, wurde er bey der hannoverschen Justig: Canzley als Auditor angesett.

Mit treuem Fleife arbaitete er hier fo grundlich und gut, bag man ihn bald allgemein fieb gewann. Er beobs achtete adette bie erfte Dficht, feinen Becuf ju erfüllen unb bie fet erwerb fin bald bie Schägung feiner Borgefeiten. Mit ber Brazis verbend er die gefentiches Studing ber Theorie, und bewies bebard adte Leuntuff, melde mit to unform Lagen oft vermift. Mit feinen Camfenarfeiten nations et ein je anfaitentes Ctubinte anberer Milim fhaftet, die then ju wiffen wildig folienen, baf man feb nen avacustatione Lieff nar bewendern und anderen june ars Minners alt Ruber berfiellen tenn, benn ein vens passublatider Erieb jar Anbilbung unb Borboffburme gung feiner felbft, belebte ihn. Seine vorzäglichfte Deben: beidaftiaung war bas Stubium ber Laubesberfaffena. ber at fatt feben muffigen Angenblid widmete, wenn er midt ble bis jur Bollommenbeit erlangte Beidentunft trieb. Berte er in Gefeffcaften etwas, bas then belefrent unt niebr ju feyn folen; fo bemertte er fiche gleich, und fo entfant ein Odes von Radrichten, bie nicht feiten unauft geseichnet verloren gehen.

Ein Beweis feines minferhaften Siefes find, neben feinen graublich ausgearbeitet vorgetragenen Civile und Erin minal: Relationen ben der Justig: Cangley, ein fertiget Bert: über die Staatotunde der Braunschweig: Laneburgischen Churlande und eine mit dem ausgerori beneilichten Fleise gleichfalls ausgearbeitete Literatur det Landchaften aller bekannten Lander. Er war gang gemacht, ein großer Mann zu werden, wenn er der Best und dem Geinigen nicht zu früh entriffen wäre. Denn ausserdem, daß eine seinem Stande angemeffene, seine Erintehung, die Welt zu großen Erwartungen vollsemmen bei recheigte, verband er mit seinen violen und gründlichen



Remainstein den liebenswardigften Charafter. Frey von ben Bornriheilen seiner Zeit und was noch wichtiger, frey von den dem öftenen Bornriheilen der höheren Stande, war er ein ächter Beitburger, der sich nur für andere Menschen und deren Giücksbeförderung gricaffen zu senn flandte, der toime andere Größe, bein höheres Giück tannte, als hine Mitmenschen auf die höchte Stuffe des Glück zu führen und darin den reinsten süßesten Lohn zu sinden. Seltene herzensgüte machte ihn Allen werth, denn sein Umgang war liebenswardig, sein Betragen sanft, bescheiden und undorgreisend.

3) Einiges aus bem Leben bes weiland herrn - Generallieutenants von Mebing.

Der here Generallentenant Ernft August von Mei ding farb ju Ginbect am agften Dec. 1794. Diefer tapfre biebere, fowohl von ber Bargerfdaft als bem Die Htair geliebte und verehrte Menfchenfreund war geboren den 12ten Januar 1701, ward Page ju hannover von 1723 bis 1727, wofelbft er bie legten bepben Jahre ber bes bamaligen Pringen von Wallio, Ronigl. Sobeit, nebft 3 anbern angeftellt murbe, und biefem Dringen auf Eufts reifen und Jagben folgte. 3m Anfang bes Jafres 1727 warb er Officier in bem bamaligen Wrangeliden Regimente. Er wohnte von 1742 bis 1748 bem Brabanbichen Kriege werft ale Lieutenant, hernach ale Capitainlieutenant unb' Oberabindant bes Generals Monroy bey und gelichnere ben allen vorgefallenen Actionen auf eine vortheilbafte Art fic aus. Unter anbern war er in ber Bataille ben Laf. feld mit gegenwärtig, und trug'eine Contufion bavon. Im Jahr 1748 gelangte er jur Compagnie in bem bamaligen Alts

ALAN.

Mit : Baftromiden Regimente, wurde in eben biefem Reale mente im Jahre 1751 Major, 1757 Oberfilleutenant, und awar querft in bem Regiment v. Druchleben. Ein Jahr barauf aber foberte ibn ber Berr Generalientenant v. Wangenheim bey bas Seinige in eben ber Qualitat und als Commandeur. Im Jahr 1750 verheprathete er fic mit bem damaligen grutilein Sybille Wilhelmine v. Oldershaufen, und find ans biefer gladlichen Che 4 Sobne und a Tochter annoch am Leben. 3m Dec. 1760 betam er bas, burd Berfesung bes Reibmarfcalls v. Spor: Fen ben bie Garbe, erlebigte Regithent beffeiben , mobute mit biefem bem flebenjabrigen Rriege und ben wichtigen Auftritten beffelben von 1757 bis 1763 ben, namentlich ber Batgiffe ben Saftenbeck, commandirte aber mehrmas len betafdirte Corps. In-ber ungladlichen Affaire am Johannesberge wurde ihm ein Pferd unter dem Leibe ericoffen und er felbft fdmer bleffirt. Er murbe auf am fammengefonurten Riemen vom Schlachtfelbe weggetras gen und gefangen nad Stantfurt geführt. Dier murbe er auch mit einer gefährlichen Rubr befallen, aber glücklich curirt. . Doch bem fiebeniabrigen Rriege flieg er bis sum Generallieutenant und erhielt bie Commandantenfcaft gu Minbect, wofelbft er fic allgemeine Liebe, Sochachtung und Rutrauen erwarb.' Er farb nach beynabe ziahrigem Leiden, und manderlen Befdwerben bes Altere, Die er als Chrift and Belb ftanbhaft ertrug, und feinem Tobe mit Belaffenbeit und bem Bewußtfenn, rechtichaffen ger banbelt zu baben, entgegenfabe. 3bn beweinet Die Ace muth, für die er mit liebenswarbiger Dilbe forate. und feber Menidenfreund fegnet ibn im Grabe.



In ihm war Gelb und Chrift und Menfchenfreund Aufs innigfte vereint.

Er bient' in feines Rouige Seere .

Ihn foredte nie bes Krieges tobtliche Gefahr, Und Banben bluteten ju feiner Ehre. Dit Ruhm betront, trug er fein graues Saar.

Als Gatt' und Bater wohlgergthner Rinder Erffillt' er feine Pflicht nicht minber.

Frugal für fich; und geaen Arme milb. Dies ift mit wenig Zugen Medings Gilb.

3. 2. Weppen.

#### ·VI.

Verzeichnis der Studirenden in Göttingen von Michaelis 1793 bis dahin 1794.

| Von Oftern bis Mica     | elis 1793 t      |                                               | <b>-</b>    |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Sottingen               |                  |                                               | Studenten   |
| bavon find bis ben igt  | en Noveml        | der abger                                     | <b>\</b>    |
| gangen -                | ` <del>-</del> _ | 156                                           |             |
| geblieben               |                  | , , , <b>, , , , , , , , , , , , , , , , </b> |             |
| und hinzugetommen       |                  | , 150                                         | ~           |
| Es betrug also bie      | ganze Za         | hl der zu be                                  | fagter Beit |
| anwesenden Studenten    | _                | . 710                                         |             |
| diese bestand ans 160 E | heologen`        |                                               |             |
| 200                     | uri <b>i on</b>  | •                                             |             |

116 Medicinern

(Unnal. 9r Jahrg. 28,St.)

Menscheit, hatte er fic burch thatige Beweise feiner Freundschaft und Menschenliebe bermaßen verpflichtet, baf nie noch das geschäftige Lafter auch nur den mindefen Schein des Nachtheils über ihn verbreiten konnte. D! gluckliches, beneidenswerthes Loos! wie wenig Sterblichen wurdest du zu Theil, mie wenige aber mabiten auch die Richtschnur, nach der dieser Edle seine Handlungen abs maß, und sich die Herzen der Menschen so zu eigen macht, daß alle seine Freunde waren. Schade, daß die er fen Thranen, die er ihnen auspreste, so früh fliesen mußten!

Im October 1794. überfiel ihn eine hefeige Rrantheit, ar fühlte, daß sie ihm tobtlich werden wurde. Dit einer unnachahmlichen, gang feiner großen Seele angemeffenen Gelaffenheit tunbigte er dieses seiner Sattin an, traftet sie und seine Rinder, und bat fle, sich in seinen Berluft zu finden. Ruhig blickte er auf seinem Sterbebette in die pergangene Zeit, deren Rückerinnerung ihm die frohesen Aussichten für die nahe Zukunft lieferte. Sehr balb aber raubte ihm die immer zunehmende Fieberdige den Gebrauch seiner Sinne, deren er nur dann und wann auf eine kurze Zeit wieder mächtig ward.

Bergebens waren alle angewandte Mittel! vergebens bas Flehn der Seinigen um die Erhaltung feines thenren Lebens! die Borfehung hatte es anders beschloffen. Der unerbittliche Tod schwang auf Befehl der hohern Macht seine Sichel, und der Gelft eines der größten Giedernaus ner entwand sich seiner schonen Hulle — die er nicht volle 43 Jahre bewohnte — zu einem bessern Leben, am zien Movember, begleitet mit den Segnungen der Menscheit und mit den Thranen seiner Angeborigen und Kreunde.



2) Erinnerungen an weiland Grafen Albrecht Achas Gebhard von der Schulenburg-Wolfsburg.

Graf Albrecht Achan Gebhard von der Schulene burg:Wolfsburg farb ju Sannover ben gten Novemis ber 1794. im 25ften Jahre feines Alters, marde ber talte Biograph fagen, wenn bas mufterhafte Leben biefes Mans nes, feine Talente, feine Thatigfeit es nicht jur Pflicht machten, über biefen bofnungevoll gewefenen jungen Dann noch etwas au lagen. Er erhielt nemlich feine erfte literas rifche Bildung auf ber Ritterarabemie ju Luneburg. welche er mit ben vortreflichften Bengniffen feines Lebens, feiner Zalente und feines Rleifies verfeben, im Hahr 1788 berließ. In biefem Sabr ging er nach Jena, wo er uns ter ber Aufficht bes Sofrathe Soun Rubirte, Mereau jum hofmeifter hatte und Reinbold, Seinrichs, Schut, hufeland, Reichard, von Edardt und Wald au Lehrern mablte. Dit iconen Renntniffen ausgeruftet, ging er Oftern 1791. nach Gottingen , wo er anderthalb Sabre flubirte, und ben Borlefungen ber bortigen beruhms teffen Manner anhaltend fleißig beywohnte. '

Als ein Bafall bes Allerdurchlauchtigften Saufes bot er seinem Baterlande seine Dienste an, und nachdem er, in Semäßheit des Allergnadigsten Reseripts vom 23sten gebruar 1793. mit durchgängig autem Beyfalle Prastanda präftiret, wurde er bey der hannoverschen Justig: Canzley als Auditor angelett.

Mit treuem Fleife arbeitete er hier fo grundlich und gut, bag man ihn bald allgemein lieb gewann. Er beobs achtete

adtete bie erfte Dflicht, feinen Bernf. ju erfallen unb bie fes erward ihm bald bie Schatung feiner Borgefesten. Mit ber Drais verband er ein geanbliches Stubium ber Theorie, und bewies baburd adte Renntnig, meide mit ta unfern Lagen oft vermift. Ditt folnen Cangleparbeiten berband er ein fo anhaltenbes Studentes anderer Biffini 'fdaften, bie ibm ju wiffen ubibig fdrienen, bag man fo nen ungewöhnlichen Rieif nur bewundern und anderen jem aen Mannern ale Muffer barffellen tann, benn ein san angewohnlicher Erieb jur Ausbildung und Berbollfommi nuña feiner felbft, belebte ibn. Seine vorzüglichfte Reben Beidaftigung war bas Studium ber Lanbesverfaffung bet er faft jeben muffigen Angenblick wibmete . werm er nicht Die bis jur Bolltommenheit erlangte. Beichentunft triff. Berte er in Gefellichaften etwas, bas ibm beiehrenb und mabr zu fenn foien; fo bemertte er fiche gleich, und fo entftand ein Chat von Dadrichten, die nicht felten unanf aereidnet verloren geben.

Ein Beweis seines musterhaften Fleises sind, neben seinen gründlich ausgearbeitet vorgetragenen Civile und Eris minal: Relationen bep der Justig: Canzley, ein fertiget Wert: über die Staatskunde der Braunschweige Lüneburgischen Churlande und eine mit dem ausserver dentlichten Fleise gleichfass ausgearbeitete Literatur det Landchaften aller bekannten Lander. Er war ganz gemacht, ein großer Mann zu werden, wenn er der Best und den Seinigen nicht zu früh entrissen wäre. Denn ausserdem, daß eine seinem Stande angemessene, seine Erigtehung, die Welt zu großen Erwartungen vollsommen ber rechtigte, verband er mit seinen vielen und gründlichen Rennts

Reuntuiffen ben liebenewarbigften Charafter. Frey von ben Bornriheilen feiner Zeit und was noch wichtiger, frey von ben bernecken Bornriheilen der höheren Seinde, war er ein achter Weltbarger, ber sich nur far andere Menschen und beren Glücksbefärberung grichaffen zu fenn flanbte, ber toine andere Größe, tein höheres Silük kannte, als feine Mitmenschen auf die höchte Stuffe des Glück zu führen und barin den reinsten sußesten Lohn zu finden. Seitene herzensgate machte ihn Allen werth, denn sein Umgang war liebenswärdig, sein Betragen sanft, bescheit ben und unvorgreisend.

3) Einiges aus bem leben bes weiland herrn - Generallieutenants von Mebing.

Der Bere Generalkentenant Ernft August von Mes ding farb gu Einbect am agften Dec. 1794. tapfre biebere, fowohl von ber Burgeridaft als bem Die litair geliebte und verehrte Denfchenfreund war geboren ben 12ten Januar 1701, warb Page ju hannover von 1723 bis 1727, Wofelbit er bie letten benben Sabre ben bes bamaligen Pringen von Wallis, Königl. Sobeit, nebft 3 anderes angestellt murbe, und biefem Dringen auf Enfte reifen und Jagben foigte. 3m Anfang bes Jafres 1727 warb er Officier in bem bamaligen Brangeliden Regimente. Er wehnte von 1742 bis 1748 bem Brabanbichen Kriege querft ale Lieutenant, hernach ale Capitainlieutenane unb . Oberabindant bes Generals Monroy ben und gelichnete ber allen vorgefallenen Actionen auf eine vortheilhafte Art' fic aus. Unter andern war er in ber Bataille ber Laf. feld mit gegenwärtig, und trug'eine Contufion bavon. Sim Jahr 1748 gelangte er jur Compagnie in bem bamaligen Alts



Mit : Baftrowichen Regimente, wurde in eben biefem Rrais mente im Jahre 1751 Dajor, 1757 Dherftlientenant, und amar querft in bem Regiment v. Denchleben. Ein Jahr barauf aber feberte ibn ber herr Generalientenant v. Wangenheim bey bas Seinige in eben ber Qualitat und als Commandent. Im Jahr 1750 verheprathete et fic mit bem bamatigen gefiniein Sybille Wilhelmine v. Oldersbaufen, und find aus biefer glacklichen Che 4 Gobne und 3 Tochter aunsch am Leben. 3m Dec. 1760 betam er bas, burd Berfehung bes Reibmarfdalls v. Spor: Fen ben bie Sarbe, erlebigte Regithent beffeiben , mobnte mit biefem bem flebeniabrigen Rriege und ben wichtigen Anftritten beffelben von 1757 bis 1763 ben, namentlich ber Batgiffe ben Saftenbect, commanbirte aber mehrmas len betaldirte Corps. In ber ungladlichen Affaire am Johannesberge wurde ibm ein Pferd unter dem Leibe ericoffen und er feibft fdmer bleffirt. Er wurde auf zu Sammengefonftrten Riemen vom Ochlachtfelbe weggetras gen und gefangen nach Stankfurt geführt. Dier murbe er and mit einer gefährlichen Ruhr befallen, aber gladlic curirt. Dach bem fiebenjabrigen Rriege flieg er bis gum Generallieutenant und erhielt bie Commandantenfcaft au Binbect, wofelbft er fic allgemeine Liebe, Sochachtung und Butrauen erwarb.' Er ftarb nach bennabe ziabrigem Leiden, und manderlen Befdwerben des Alters, Die er als Chrift und Belb ftanbhaft ertrug, und feinem Tobe mit Gelaffenbeit und bem Bemuttfen, rechtichaffen ger handelt zu haben, entgegenfahe. Ihn beweinet Die Ars muth, für die er mit liebenemarbiger Milde forgte, und feber Menidenfreund feanet ibn im Grabe.

In the man halk was their was 1994

In ihm war helb und Chrift und Menfchenfreund Aufs innigfte vereint.

Er bient' in feines Konigs Seere Ochon achtunbfechebig Jahr.

Ihn foredte nie bes Krieges tobtiche Gefahr, Und Banten bluteten ju feiner Ehre. Dit Ruhm betront, trug er fein groues Saar.

Als Gatt' und Bater wohlgergthier ginber Erfüllt' er feine Pflicht nicht minber.

Frugal für fich; und gegen Arme milb. Dies ist mit wenig Zügen Medings Bilb.

J. 2. Weppen.

#### -VL

Verzeichniß der Studirenden in Göttingen von Michaelis 1793 bis dahin 1794.

Von Oftern bis Michaells 1793 maren zu
Sottingen — 716 Studenten
davon find bis den Tyten November abges
gangen — 156 —
geblieben — 560 ——
und hinzugekommen — 150 ——
Es betrug also die ganze Zahl der zu befagter Zeit
anwesenden Gtudenten — 710
diese bestand aus 160 Theologen

340 Juriften 116 Medicinern

# 94 Dath. Phit. Stit. und fregen Runfen Befliffenen.

| Gegen bas vorige halbe | Jahr<br>mehr | waren' | anmefend:<br>weniger |
|------------------------|--------------|--------|----------------------|
| Theologen -            | 2            |        |                      |
| Juriften               | .— .         | •      | T.                   |
| Mediciner .            | 2            | /      | · — .                |
| Math. Phil. u. f. f.   |              |        | 9                    |

Die Totalfumme hatte fic alfo um 6 verminbert.

## Bon Michaelis 1793 bis Oftern 1794 hielten

davon waren bis den 20sten May 1794 abs
gegangen — 205 —
geblieben — 505 —
und hinzugekommen — 183

Es betrug folglich die gesammte Zahl ber gu gebachter Beit anwefenden Studenten 688 biefe bestand aus 162 Theologen

> 321 Juriften 108 Medicinern 97 Wath. Phil. Sift. und frepen Ritui ften Beftiffenen.

## Begen bas vorhergebende halbe Safr maren anwefend

|                      | mede       | , Mansa |
|----------------------|------------|---------|
| Theologen.           | <b>a</b> · | -       |
| Juriften .           | _          | . 19    |
| Mediciner            | -          |         |
| Math. Phil. u. f. f. | 3          |         |

Die Totalfumme hatte fich mithin um 22 verringert.

| Bon Oftern bis Dicha    | ells 17 | 94 waren i | n 🐪  | •             |
|-------------------------|---------|------------|------|---------------|
| Göttingen               |         | -          | 688€ | tubenten.     |
| davon find bis ben rote | n Nov.  | abgegangen | 153. |               |
| geblieben               |         | · -        | 536  | -             |
| und himzugefommen       | ,       |            | 161  | <del></del> - |

Es betrug alfo bie gange Zahl ber ju befagter Beit and wefenben Stubenten 697. Diefe bestand aus 171 Theologen

335 Juriften

102 Medicinern

89 Math. Phil Siff. und fregen Rans

Gegen dus vorhergehende halbe Jahr maren anmes fenb:

| Theologen       | सार <b>ार</b><br>9 | menider. |
|-----------------|--------------------|----------|
| Surifen         | 14                 |          |
| Mediciner =     |                    | . 6      |
| Math. Phil. 16. | -                  | " 8      |

Die Totalfumme hatte fich folglid um g vermehrt.

# 711

# VII. Bergbau.

Berzeichniß-berer mit Dugrtalsschluß tucid ben iften Rob. 1794. in Betrieb gebliebenem Gewerfen, nach ibrem Grwerfichafflichen Gruben bes einseitigen harzes, wie felbige für die Gewerken, nach ibrem Bermbaenstuftanbe, entweder von Diefem Quartal Ausbeute gegeben, ober auf fünftiges Quartal Bubuge erfordert, ober fich fren gebauet haben; und wie ber Dreis ber

| Damen ber Bruben.      | 33864er                 | 2     |                  | Bermbgenszustand |         | Gegen voriges Giebt ober fah. Ober             | geriges | Glebt ober   | ober         | Ohnge,<br>fahrer<br>Preis 1 | • |
|------------------------|-------------------------|-------|------------------|------------------|---------|------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-----------------------------|---|
|                        | liche Erz               | ig a  | hat im           | Rebuten          | hat an  |                                                | ,       | an I         | zin <b>x</b> | Sur im<br>Ochius            |   |
| 1) Ju Clausthal:       |                         | ,     | behälten -       |                  | rtalien | Ueber Scha- Aus: Bu: Mon fouf bente buffe Der. | Ocha.   | Aus          | San San      | Wen<br>Oct.                 |   |
| ŀ                      | Trei.                   | Ī     | (m)              |                  |         |                                                | ,       | Spr.         |              | Thir in                     |   |
| .) Burgstetter jug     | ben Ton,<br>od 40 nen 2 | ien û | %f. a<br>20 mgt. | .⊛í.             |         | 98.<br>J.                                      | 36.     | a 48<br>mgr. | . ¥          | Piff. a<br>5 RM             |   |
| Churpring Georg August | 1                       | l i   | \$228            | 1                |         | ı                                              | ı       | 1            | 1-14         | 1                           |   |

| 2000                                                                        | 0 2 2 1 6 3 6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11812                                                                 | 0 0 0                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| -11-1                                                                       | u   mu   u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   n n                                                               | HH 49                         |
| 14814                                                                       | -  "           "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11111                                                                 |                               |
| 11411                                                                       | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11212                                                                 | £ £ 1:1                       |
| 357                                                                         | 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173<br>2740                                                           | 1112                          |
| 4508                                                                        | 1684<br>1640<br>1640<br>1640<br>1640<br>1640<br>1640<br>1640<br>164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900<br>6043<br>11.520<br>785                                          | 1719                          |
| 2828                                                                        | 8938<br>10455<br>2187<br>7235<br>4667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34060<br>9016<br>627<br>3640                                          | 1748<br>801                   |
| 30726 9738                                                                  | 7415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ž                                                                     | \$828                         |
| 11111                                                                       | 4 + 25   4 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 N 40                                                              | 110:                          |
| H M   00                                                                    | = a m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10011                                                                 | 0411                          |
| Saberoig                                                                    | Refendulti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                               |
|                                                                             | ine Teaff<br>ittes und<br>Sabtiel<br>Gabeile<br>Geth<br>Chiffian<br>Chiffian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sisobifabri<br>Eleonora<br>H<br>Belihelm<br>George Mi                 | Gerioue                       |
| Prinz Kriedrich<br>Neue Benedicia<br>Caralina<br>Suliana Sophia<br>Dorothea | Serginani<br>Seast So<br>Seringt H<br>Serinish (So<br>Serios Si<br>Serios Serios | Landes Wohl<br>Anna Eleono<br>Aranich<br>Konig Wilhel<br>Konigs Glück | Challiche<br>Schight<br>Softa |
| · · · · · ·                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | T and                         |

| Gegen voriges   Giebt ober | = =                  | Hebers   Schar Aus   Bu: | 7 A |        | 87 8                     | Fl. Fl. B. mar H. Suthle. | 11500 - 387 - 12 | 8000 - 1387 - 2 Obo8 | 12650 654 2 35 | 0000 - 046 - 0009 | 3360 - 283 - 20 |                 |          |                  |                       |                    | 7360 - 1814 6 - 450 | 12 11 12 11 | 1864 2       |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|-----|--------|--------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Rerm Egen gruffand         | free for Oakneen     | beholten                 | nio | Treft. | Ton. 2. 2                | od 40 nen 20 mar   Bl.    | 7 30             | 2 25 - 74774 80      | _              |                   | 99905           |                 | 13106    | 8039             |                       |                    | 7 - 5   49405 7     | 1           | 14687        |
|                            | Damen Der Gruben. li |                          |     | A      | 6)ThurmRosenhdserzug ben | 8                         | Or. Johannes     | Billa                | Alter Gegen    | Gilber Gegen      | Braune Lutte    | 2) Jur Altenau: | Mofina s | Seorg ber Oritte | 7) Ju St Indreadberg. | 2) Inneres Revier. | Catharine Meufang   | Samion .    | Onobe Contra |

| Sold annual Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ł   | <u> </u> |       | 47930  | 8     | l:       | <b>8</b> |    | 4    | <u> </u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|-------|----------|----------|----|------|----------|
| b) Auswartiges Revier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | . (      |       | ,      | / (   | . 1      |          | -  |      | ,        |
| Ot. Anorthe Zeitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   | 2        |       | 10067  | 2     | 1        | 177      | 1. | ú.   | 2 .      |
| Stiffered On Assessment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .   |          | yers  | ,      | ? ×   | 346      | ; }      | ١  | •    | 2        |
| Charles Cut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1        |       |        | 3 5   | <u> </u> | 2,4      | I  | ٠,٠  |          |
| Stevens Stiesting .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | •        |       | 11167  | 3 0   | 1        |          | 1  | 1 -W | 2 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          | ۲     |        |       | •        |          |    | 1    | ·<br>· ; |
| a) .Im A. utterverg Jorge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | :<br> |        | 9     | ١        |          | ١  |      | ;        |
| Breuer Eubert Dergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |       | 10001  | 8     |          | 1700     | 1  | 0 6  | ,        |
| comein and alleman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |       |        |       |          | },       |    | •    |          |
| A An Zellerfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          | •     | ,      | 1     | 1        |          |    |      | •        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |       | 15     |       | • .      |          |    | •    |          |
| a) Othikenthaler sug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |       | -      | ,     | •        | •        | •  |      | •        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l   | 1        | 1     | 831    | 1     | I        | •        | 1  | "    | Ö        |
| Meuer St. Soachim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ö   | 9        |       | 77794  | 1924  | ł        | 6941.    | 1  | a    | 2        |
| Sans Sannon u Braunschw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13  | 01       | 1     | 111822 | 10863 | ĺ        | 5014     | 1  | ·    | 01       |
| Borr Muguf Griebr Polenfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | ا        | 1     | 40670  | 4627  | ,1       | . 580    | !  | **   | 10       |
| Street Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the | 1 M | Ì        | 1     | 2813   | 222T  | 258      | . 1      | i  | '#   | 21       |
| Ring und Silberfchnur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • « | 1        | 1     | 545.76 | 2075  | 1        | +14      | 1  | q    | 01.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |       | 0000   |       | İ        | 12.9     | 1  | 4    |          |

.

١

ŧ,

| ٠.                          | •           |                                   | Sera                       | Bermogenduffant  | Barre                     | Begen voriges Biebt ober Dreis z | poriged    | Siebt   | ober | Drets 1             |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|---------|------|---------------------|
| Ramen ber Gruben,           |             | Weddent,<br>liche Ery<br>Foberung | bat im Zehnren<br>behalten | 3ehnmen<br>iften | hat au<br>Mates<br>riglen | Onarta<br>Ueber                  | <u>ස</u> ා |         |      | 8 0) c.             |
|                             | -           |                                   | Borrath Coult              | Ochalb           | ppter                     | amb                              | nao        | acmic   | ang  |                     |
| b) Spiegelthaler Jug.       | ر<br>پ<br>پ | 20 ns                             | £ 3                        | ,<br>,           |                           |                                  | · · ·      | £ \$ \$ |      | Zhir. in<br>Dift. a |
|                             | ·0 40       | uen                               | 20 mat.                    | *8               |                           | 99                               | <b>E</b>   | mgı.    | <br> | S Reble             |
| Buides Cegen s              | 1           | 1                                 |                            | \$699            |                           | 4                                | 643        | Ī       |      | 10                  |
| c) Bockewieser Zug.         |             |                                   |                            |                  |                           | ,                                |            |         |      |                     |
| Orauner Birfc               | 1           | 1                                 | 1                          | 1984             | 1                         | İ                                | 50         | I       | 4    | 10                  |
| Dery Muguit u. Job. Friebr. | 1           | l                                 | 1                          | 42530            | 1                         | 1                                | 909        | ī       | m    | 0                   |
| Bergog Anthon Ulrich        | Į           | 1                                 |                            | 7623             | Ì                         | ı                                | 73         | Ì       | H    | 2                   |
| Meues Zellerfelb .          | 1           | 1                                 | 1                          | 3198             | 1                         | ĺ                                | 1 <b>4</b> | ı       | m    | <b>01</b>           |
| Deue Gefellchaft .          | I           | 1                                 | 889                        | 1                | -                         | 1                                | 29         | Ì       | n    | 5                   |
| Saus Motfenbuttel.          | 1           | İ                                 |                            | - 2888           | 1                         | 4                                | \$         | 1       | "    | 01                  |
| Deue Zellerfelber Sofnung   | 1           | 1                                 | 1                          | \$656            | 1                         | 1                                | 15         | 1       | n    | 9                   |
| Deuer Comund .              | 1           | 1                                 |                            | 2111             |                           | 1                                | 8          | 1       | 4    | 0                   |
| d) Bum Sanenflee.           |             |                                   |                            |                  |                           |                                  |            |         |      |                     |
| Deliandigteit               | 1           | 1                                 | ŀ                          | 16402            | 292                       | 1                                | .341       | 1       | 61   | 01                  |
| Theopora 1 1                | 1           | 1                                 |                            | 11831            | 415                       | I                                | 30r        | 1       | "    | 10                  |

| Tufridatatett 1              | 1  | 1  | -    | 2161    | 9     | 1            | 34    | 1  | ~        | 01     |   |
|------------------------------|----|----|------|---------|-------|--------------|-------|----|----------|--------|---|
| Derzog. Dhilippine Charlotte | ı  | ı  |      | 9082    | 8     | ŀ            | 138   | 1  | n        | 10     | _ |
| e) Schulenberger Jug.        |    |    |      | ,       | •     |              |       | `` | <u>.</u> |        | _ |
| Deues Schulenberger Blud     | 1  | 1  | 1    | 1059    | l     | 1            | 19    | J  | ~        | O.     | _ |
| Bullane Gophie               | H  | 1  | -    | 18362   | 1410  | 1            | 726   | Ţ  | "        | Oĭ     | _ |
| Reue gelbe Like s            | Ħ  | -1 |      | 11362   | 1756  | ١            | 416   | .1 | d        | Ş      |   |
| Or. Urban , ,                | m  | 1  | 1    | 65834   | 2273  | 1            | 463   | 1  | w.       | 10     | _ |
| Cronenburgs Gific ,          | Ħ  | ı  | .1   | 63996   | 1613  | ı            | 1288  | 1  | n        | Q      | _ |
| Beiger Ochwan :              | 1  | 30 | ,    | \$\$357 | 1142  | ı            | 672   | ı  | 7        | 01 -   | _ |
| Konig Carl 1 1               | 1  | 9  | -    | 38865   | 256   | 1            | 935   | 1  | . 11     | ,<br>Q | _ |
| Conigin Elifabeth .          | 1  | 1  | 1917 |         |       | 9            | I     | i  | a        | 01     | _ |
| 3) Ju Lautenthal.            |    |    |      | . , ,   | •     |              |       | _  | .,       |        | _ |
| Laurenthals Gind , ,         | 1  | 10 | 1    | 24673   | 12316 | 1            | 1095  | I  | ç        | 0      | _ |
| Lautenthaler Gegentrum       | 14 | 70 | Ì    | 16884   | 2069  | ı            | . \$9 | ľ  | 'n       | 10     | _ |
| Pringegin Auguste Caroline   | ,  | I  | -    | 26387   | 1     | ı            | 369   | 1  | 6        | 101    | _ |
| Ceegen Gottes ,              | Î  | I  | 1    | 8199    | 34    | ı            | ፠     | 1  | d        | 01     | _ |
| Gite bes Herrn               | m  | 1  |      | 36118   | 4193  | ı            | 1539. | 1' | a        | 10     |   |
| Rleiner Gt. Jacob            |    | 1  | -    | 10219   | *     | I,           | 17    | ı  | п        | 01     | - |
| Bergog Ferdinand Albrecht    | ĺ  | l  | 3077 | 1       |       | · <b>e</b> t | 1     | ì  | •        | 10     |   |
| Lantenthaier Soffnung        | 1  | I  | 7141 |         |       | 1-           | H     | 1  | *        | 10     |   |
| Wilhelmine Eleonore          | ], | l  | 684  |         | 1     | l            | ~     | ľ  | ń        | 10     | _ |
| Dovothee Friederite          | 1  | 1  | 1    | 1573    | 1     | 13           | l     | 1  | n,       | 01     |   |
| Berlegter Miner Gegen 1      | 1  | i  | -    | 350     | -     | 1            | 118   | [  | ~        | 1      |   |

.

•

## VIII.

## Nachtrag zur Berichtigung meines Idiotikons aus der Grafschaft Diepholz.

(M. s. d. L. A. gr Jahrg. 46 St. S. 590. f. und 9r Jahrs gang 16 St. S. 90 — 105.)

vom Prebiger Muller in Saffel.

Es hat-gewiß feinen entschiedenen Rugen, wenn bie Oprachforscher fich einander die Sande bieten, indem fie die verschiedenen Bedeutungen ber Worter, und Ausbrude mit Genauigteit magen und vergleichen, ihre gegenseitigen Beobachtungen beurtheilen, und die Resultate bavon ber kannt machen.

Ich erkenne daher ben guten Willen und die Bemüs hung des herrn Advocaten Moller, womit er das von mir aufgestellete Idiotikon zu berichtigen suchte, und gebe hier einen Beweis von der Ausmerksamkeit, mit welcher ich seine versuche Berichtigung gelesen habe, in einem doppelten Berzeichnisse, theils solcher Botter, die ich in der von mir angegebenen richtigen Bedeutung vertheibigen muß, theils aber solcher, die sich auch in seinen Beperag entweder als gemeines Plattdeutsch, oder als Doyaliche Ausdrücke eingeschlichen haben, und mithin keinen Ansspruch auf den Namen Diepholzischer Idiotismen machen bürfen.

Uebrigens munichte ich, bag ber Gerr Berichtiger flatt bes absprechenden Urtheils: "gehört, nicht hieber; tein Idistism is immer fo, wie er bisweilen geihan hat, die Grunde



Grunde angezeiget hatte, warum ein Wort fein Ibiotism fen tonne, ober mas es benn fen. Denn, ohne Zestigkeit ber Begriffe tommen wir niemals jum Schlusse.

I. Berzeichniß Diepholzischer Ibiotiemen, in bem von mir angenommenen Ginne, die keiner Berichtigung fabig. find:

- Angeben (fid), eilen, fortmachen.

Boble, balb.

Bott, mal.

Eis, ees, einmal, Mieberf. ins,

Elendiglich, vom hefrigen Berlangen f. b. 3biot.

Belind, Glind, Befriedigung mit Latten.

Da er gen', lebenbiger Anit, Sede, Son, Anid', Dies berf. Buid.

Suppen, hinten, g. B. een huppend Sobn, b. i. bintens bes Subn.

Rernatsnaam, Schimpfname.

Rlumpfaat, Saamen gewiffer Ruben.

Luten, vom Aufgiehen der Ruben und Burgein. 3m Ges naifchen heißt es überhaupt giehen, reiffen.

Miegemerten, Ameife, Dieberf. Cemten.

Mobig, gefällig, geneigt.

Rubtios, verwegen, Baghals.

Saterbag, Sonnabend.

Sawig Zapfen, Sahn an der Tonne.

Bagen für ftreben, in ber angegebnen Rebefügung.

Beeren, merden, Diederf. marren.

Bappen, Onppe.



II. Bergeichniß folder Borter in bem Bertrage bes Beren Berichtigere, Die entweber auch in ber Graffchafe Bopa, ober in Niebersachsen gebrauchlich find:

Uhnweren, ungemein, Sonaifch.

Unmeeren) gewohnt werden, Mundart, Dieberf. ans

Botterfaren, Butterfaß, Sop.

Boren, jutragen, begegnen, Bop.

Dagen, auch fur unpaglich, Rieberf.

Drae (fo) bald, Dieberf.

Drange, brangend, Dieberf.

Dubn, bid, gespannt, betrunten, Dieberf.

Eft, Schachtel, Boy.

Rlau, übel, Dieberf.

Rlugge, munter, Sop.

Roores, fofert, Dieberf.

Gnitten, Duden, Dieberf.

Borft, Grasplat in ben Bruden, Dieberf.

Jeve, irgend, Mieders.

Rateterten, Gidhpen, Dop. und Dieberf.

Rehl, Schmerz, Boy.

Rillen, fdmergen , Soy. 11,

Roppel, Saufen, Sop.

Ropenftop, Raufhandlung, Mieberf. und Dou.

Roren, mablen, Dieberf. und Boy.

Rannig, tundig, erfahren, Diederf.

Leger, Gefahr, Moth, Mangel, Son.

Danen, Mermeln, Dieberf.

Meuen, verbruffen, Boy.

Meute, Mube, Sop.

Moten, (bemoten) begegnen, abmehren, Mieberf.

Dieft,



Rielf, (nibbelf) neugierig, tustern, Riebers. Musten, (dernusten) burchsuchen, Riebers. Dorten, untäthlich umgehen, Riebers. Matstop, Geräthschaft, Miebers. und Dop. Reten, rein, (genau, fertig) Dop. Schreyen, weinen, Dop. Spnder, Schnupfen, Miebers. Soht, Brunnen (mit einer Wippe), Riebers. und Hop. Stunds, (upftunds) fogleich, jeht, Riebers. Stunds, (upftunds) fogleich, jeht, Riebers. Liet darto dohn, Fleiß worauf wenden, Riebers. Loschlagen up wat, worauf achten, Riebers.

Diese Berspiele konnen jum Beweise bienen, wie sower bas Geichaft ber Sprachforschung in bieser Art ift, und wie muhlam inebesondere bas Sammlen zu einzelnen Joioticis, die im ftrengsten Sinne des Borces teine ans dere, als solche Wörter und Ausdeucke enthalten sollten, welche Einer Drovinz ganz ausschließlich eigen find.

#### IX.

Preistabelle der nothwendigsten Lebensmittel, in den verschiedenen Gegenden der hannoverschen Churlande, vom Octob., Novemb. und December

#### 1794.

Ben nachstehenden Preisen ist auf alles das wieder Rucksicht zu nehmen, was in dem ersten Stude der Annaien dieses neunten Jahrganges Seite 127. theils wegen der Munziorten, theils wegen des in einigen Provinzen auf dem Fleische ruhenden Licents angeführt worden.



11. Bergeichnif folder Borter in bem Bertrage bes Serrn Berichtigers, Die entweber auch in ber Graffchaft : Sona, ober in Diebersachsen gebrauchlich find:

Ahnweren, ungemein, Sonaifch.

Anweeren) gewohnt werden, Mundart, Rieberf. ans marren.

Botterfaren, Butterfaß, Sop.

Boren, jutcagen, begegnen, Sop.

Dagen, auch fur unpaglich, Dieberf.

Drae (fo) bald, Dieberf.

Drange, brangend, Dieberf.

Dubn, bid, gefpannt, betrunten, Dieberf.

Eft, Schachtel, Soy.

flau, abel, Dieberf.

Blugge, munter, Sop.

Roorts, fofert, Mieberf.

Gnitten, Duden, Dieberf.

Borft, Grasplat in ben Brichen, Dieberf.

Beve, irgend, Dieberf.

Rateterten, Gichpen, Cop. und Dieberf.

Rehl, Schmerz, Sob.

Rillen, fdmergen, Doy. . !.

Roppel, Saufen, Boy.

Ropenftop, Raufhandlung, Mieberf. und Cop.

Roren, mablen, Diederf. und Sop.

Rannig, tundig, erfahren, Diederf.

Leger, Gefahr, Moth, Mangel, Doy.

Danen, Mermeln, Dieberf.

Meuen, verbrufen, Sop.

Meute, Dube, Sop.

Moten, (bemoten) begegnen, abmehren, Dieberf.

Miell,



Rielf, (nibbelt) neugierig, taftern, Rieberf.
Ruften, (obrnuften) burchsuchen, Rieberf.
Dorten, unräthlich umgeben, Rieberf.
Ratstop, Geräthschaft, Nieberf. und Pop.
Reken, rein, (genau, fertig) Pop.
Schregen, weinen, Pop.
Spndev, Schnupfen, Nieberf.
Sobt, Brunnen (mit einer Wippe), Rieberf. und Pop.
Stunds, (upftunds) fogleich, jest, Rieberf.
Stunds, groß, dick, Pop. und Rieberf.
Liet darto dohn, Fleiß worauf wenden, Rieberf.
Loichannen, ausbesen, Rieberf.
Loichlagen up wat, worauf achten, Rieberf.

Diese Benfpiele tonnen jum Beweise bienen, wie sower bas Geicaft ber Sprachforschung in bieser Art ift, und wie mubiam inebesondere bas Sammien zu einzelnen Ibioticis, die im strengsten Sinne bes Bortes teine ans bere, als solche Worter und Ausbeliche enthalten sollten, welche Einer Provinz ganz ausschließlich eigen sind.

#### IX.

Preistabelle der nothwendigsten Lebensmittel, in den verschiedenen Gegenden der hannoverschen Churlande, vom Octob., Novemb. und December

#### 1794.

Ben nachstehenden Preisen ist auf alles das wieder Rucksicht zu nehmen, was in dem ersten Stude der Annalen dieses neunten Jahrganges Seite 127. theils wegen der Munziorren, theils wegen des in einigen Provinzen auf dem Fleische ruhenden Licents angeführt worden.

#### Drtober

|                                    | Ri  | nd  | lei | ф   | R     | alb | flei | 14   | 100     | 80      |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|------|---------|---------|
|                                    | Bef | ies | ger |     | be    | tes |      | rin: | nepeula | Sec.    |
|                                    | P   | fð. | P   |     | P     | fd. | p    | fd.  |         | ſð.     |
| 11                                 | 99  | pf. | 99  | pf. | 99    | pf. | 99   | pf.  | 99      | Pf      |
| Gottingen<br>Northeim              | 2 2 |     | -   | =   | 2 2   | 1   | 1    | 10   | 2 2     | _<br>_  |
| Clausthal'<br>Ofterode<br>Sannover | C 2 | -   | 0   |     | 0 2   | o   |      | 000  | 0       | 0 to 80 |
| Jelle<br>Uelzen<br>Dannenbera      | 1 1 | 9   | 1   | 1   |       | 9   | 1    | 3    | 2 2     | 10<br>3 |
| Luneburg<br>Lauenburg<br>Saarburg  | 1   | 6   | I - | 9   | 2 2 2 |     | 2    | 6    | 2 2 2   | 4       |
| Burtehude<br>Stade                 | 1   | 6   |     | 3   | ì     | 6   | 1    | 3    | 2       | 9       |
|                                    |     |     |     |     |       |     |      | 1    |         |         |
|                                    |     |     | R   | P   |       |     | 1    | -    |         |         |
| 1 1                                |     |     |     |     |       | Ì   | 1    |      |         |         |
|                                    |     |     |     |     |       |     |      |      |         | Ì       |
| <u>-</u>                           | 1   |     |     |     | ١.    | 7   |      | 0    |         |         |

,

| Do.         Geb.         Hone         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     8     1     4     20     4     I     2     I2     8       I     4     I     2     1     4     I4     4     9       I     2     I     -     I     4     I8     -     10       I     0     0     0     0     20     8     I     2     -     I4     4     12       I     0     1     0     -     21     4     I1     4     14     8     10       I     0     1     4     -     21     -     1     2     -     16     -     16     -     16     -     16     -     11     -     23     -     12     -     16     -     11     -     16     -     11     -     16     -     11     -     16     -     11     -     16     -     11     -     16     -     11     -     16     -     11     -     16     -     11     -     16     -     11     -     16     -     11     -     16     -     11     -     16     -     11     -     16     -     11 </th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### November

| 6 ft    | lei     | ieli<br>fdb<br>geri<br>ge | nı       | n  | ्रेट                             | m           | w                     | eig         | en                                    | G                                | e<br>E      | 55                             | er.       | Butter        | Lands |
|---------|---------|---------------------------|----------|----|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|---------------|-------|
| Pfo     | .       | Þ                         | f.       | ي  | bte                              | n           | 3                     | dete        | m_                                    |                                  |             | స్తోక                          | ten       | Pfi           | and   |
| 99 P    | 1       | 99                        | pf.      | Rt | -99                              | pf.         | Rt                    | 99          | Pf.                                   | 99                               | PF.         | 99                             | pf.       | 99            | pf.   |
| 1 0 1 1 | 8420080 | 1 0 1 1                   | 2 06 4 3 |    | 22<br>20<br>22<br>20<br>22<br>22 |             | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 2 4 2 2 2 3 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 12<br>14<br>17<br>14<br>16<br>16 | 94488       | 8<br>10<br>11<br>9<br>11<br>11 | 4 4 4 4 1 | 5 4 4     - 4 |       |
| 1 1 1   | 96666   | I<br>I<br>I               | 3        | 1  | 20<br>21<br>—                    | -<br>4<br>- | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 33-754      | 1 + 1 4                               | 16<br>23<br>16<br>18             | _<br>_<br>6 | 11<br>12<br>11<br>12<br>17     | 101-10    | 4434          | 9     |
| 1       | 6       | 1                         |          | 1  | 23                               | -           | I                     | 4           | _                                     | 18                               | `           | iI                             |           | 3             | 6     |
|         |         |                           |          |    |                                  | ,           |                       |             |                                       |                                  |             |                                |           |               |       |
|         |         |                           |          |    |                                  |             | -                     |             |                                       |                                  | ,           |                                |           |               |       |
| -       |         |                           |          |    | ,                                |             |                       |             |                                       |                                  |             | ÷                              | -         | ,             |       |

一种

11. Bergeichnif folder Borter in dem Gentrage bei Berrn Berichtigere, Die entweber auch in der Graffhaft Bona, ober in Niedersachien gebrauchlich find: Upnweten, ungemein, Sonaisch.

Unmeeren! gewohnt werden, Dunbart, Mieders. am marren.

Bottertaren, Butterfaß, Sop. Boren, antragen, begegnen, Sop. Dagen, auch fur unpaglich, Dieberf. Drue (fo) bald, Mieberf. Drange, brangend, Dieberf. Dubn, bid, gespannt, betrunten, Dieberf. Eft. Schachtel, Soy. Rlau, übel, Dieberf. Ringge, munter, Bop. Roorts, fofort, Dieberf. Gnitten, Duden, Dieberf. Borft, Grasplat in ben Bruchen, Dieberf. Beve, irgend, Diederf. Rateterten, Gichhorn, Dop. und Dieberf. Rehl, Odmerz, Son. Rillen, ichmergen, Bov. : Roppel, Saufen, Sop. Ropenftop, Raufhandlung, Mieberf. und hou. Roren, mablen, Dieberf. und Dop. Rannig, tunbig, erfahren, Rieberf. Leger, Gefahr, Moth, Mangel, Don. Manen, Mermeln, Dieberf. Meuen, verbrufen, Soy.

Moten, (bemoten) begegnen, abmehren, Mieberf.

Meute, Mube, Hop.

Miell,



Rielf, (nibbelf) neugierig, lüstern, Niebers.
Nüsten, (dernüsten) burchsuchen, Niebers.
Dorten, unräthlich umgeben, Rieders.
Ratstop, Gerächschaft, Niebers. und Joy.
Reten, rein, (genau, fertig) Joy.
Schreyen, weinen, Joy.
Spndev, Schnupsen, Niebers.
Sobe, Brunnen (mit einer Wippe), Rieders. und Joy.
Stunds, (upstunds) fogleich, jest, Rieders.
Stuhr, groß, dick, Joy. und Niebers.
Liet darto dohn, Fleiß worauf wenden, Niebers.
Loschannen, aushesen, Nieders.

Diese Berfpiele konnen jum Beweise bienen, wie sower bas Geschäft ber Sprachforschung in bieser Art ift, und wie muhlam inebesondere bas Sammsen zu einzelnen Ibioticis, die im ftrengften Sinne des Bortes teine ans bere, als solche Wörter und Ausdeucke enthalten sollten, welche Einer Provinz ganz ausschließlich eigen find.

#### IX.

Preistabelle der nothwendigsten Lebensmittel, in den verschiedenen Gegenden der hannoverschen Churlande, vom Octob., Novemb. und December

#### 1794.

Bey nachstehenden Preisen ift auf alles das wieder Rudfict zu nehmen, was in dem ersten Stude der Annalen dieses neunten Jahrganges Seite 127. theils wegen der Mungforten, theils wegen des in eintgen Provinzen auf dem Fleische ruhenden Licents angeführt worden.

#### Ortober

|                                       | Ri   | ndſ | leis | ф   | R        | alb      | flei | 14         | nep      | 8        |
|---------------------------------------|------|-----|------|-----|----------|----------|------|------------|----------|----------|
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Befi | es  | ger  |     | bef      | tes      |      | rin;<br>es | velrence | de:      |
|                                       | 201  | _   | 301  | ð.  | P        |          | J.   | fd.        | 2        | fb.      |
|                                       | 99   | pf. | 98   | pf. | 99       | pf.      | 99   | Pf.        | 99       | Pf       |
| Göttingen<br>Northeim                 | 2    | -   | -    | -   | 2        | -        | 1    | 10         | 2        | <b>-</b> |
| Claustbal'                            | 2    | - 8 | _    | _   | 2<br>F   | 8        | 1    | 8          | 2<br>I   | 8        |
| Osterode                              | C    | 0   | , -  |     | 0        | 0        | 0    | 0          | 0        | C        |
| Hannover<br>Zelle                     | 2    | 8   | 1    | , , | 2 2      | 2        | 1    | 10         | l<br>1   | 10       |
| Uelzen '                              | 1    | 9   |      |     | I        | §        | 1    |            | 2        | 3        |
| Dannenberg Lüneburg                   | 1:   | 6   | -    | -   | I<br>  2 | 6        | 1 2  |            | 2        | 900      |
| Lauenburg                             | l    | 9   | -    | -9  | 2        | 6        | 1    | 6          | 2        | 4        |
| <b>Caarburg</b>                       | 1    | 6   |      | 4   | 2        | 3        | 2    | -          | 2        | 6        |
| Burtebude                             | ī    | 6   |      | 3   | ì        | 6        | I    | 3          | 2        | _        |
| Stade                                 | '    | 3   | _    |     | I,       | ,3       | -    |            | "        | 9        |
|                                       | 1    |     |      |     |          |          |      |            |          |          |
| •                                     | .    |     |      |     |          | -        |      |            | •        |          |
|                                       | ł    |     | '    | 1   |          |          |      |            |          |          |
| , ,                                   |      |     | , `  | 1   |          |          |      |            |          |          |
|                                       |      |     |      |     |          |          |      |            | . [      | 1        |
| . , , , ,                             | 1    |     | _    |     |          |          |      |            |          |          |
|                                       | ١.   |     |      | ·   |          |          |      | - 51       | 1        |          |
|                                       |      |     |      | ,   | Vi.      |          |      | - 1        | 1        | 1        |
|                                       |      |     |      |     | Ш        | <b>'</b> | 1    |            | 1        |          |
| •                                     | t    | ſ   | ŀ    | ı   |          |          | - 1  |            | - 1      | - 1      |

1 794

Γ,

| befi | fle |     | in: | H  | ođ  | en         | w  | eiç | sen. |    | er:<br>te | 60  | a<br>er | Sucrer | Lano  |
|------|-----|-----|-----|----|-----|------------|----|-----|------|----|-----------|-----|---------|--------|-------|
| P    | (d. | P   | 6   | _  | Ste |            |    | ģģt | _    | _  | ten       | ·   |         |        | fo.   |
| 99   | pf  | 99  | pf. | Ri | 99  | Pf.        | Re | 99  | pf.  | 99 | Þf:       | 99  | pf      | 99     | Þf.   |
| 1    | 8   | 1   | 4   | _  | 20  | 4          | 1  | 2   | -    | 12 | -         | 8   | -       | 4      | . 8   |
| I    | 4 2 | 1   | 2   |    | 20  | <b>i</b> , | I  | 4   | 4    | 14 | 4         | 9   | -~<br>8 | 4 4 0  | _     |
| 0    | 0   | 0   | o   | -  | 20  | 8          |    | . 5 | -    | 14 | 4         | 12  | 8       | a      | .0    |
| 1    | 10  | 1   | 6   |    | 2 E | 4          | I  | 1   | 4 8  | 14 | 8         | 010 | 8       | 0      | C     |
| 1    | 8   |     | 4   | -  | 21  | -1         | i  | 2   | -    | 16 | -         | 10  |         | 0      | 0 400 |
| 1    | 6   | I   | 8   |    | 20  | -          | 1  | 2   | -1   | 16 | -         | ( I | -       | 3      | 9     |
| 1    | 6   | -1  | _   |    | 21  | 4          | 1  | -1  | _1   | 16 |           | 12  |         | 4      | 6     |
| 1    | 6   | 1   | 3   | 1  | 1   | 6          | 1  | Ŏ   | ٦,   | 18 | -1        | 11  | 6       | 4      | -,    |
|      | 6   | 1   | 3   |    | 23  |            |    | 4   |      | 17 | 6         | 10  | 5       | 3      | 6     |
| 1    | 6   | -   | -   | 4  | i   | 6          | 1  | 4   |      | 18 |           | II  | -       | 3      | 9     |
| 1    | 1   |     |     | 1  |     | 1          |    |     |      |    |           | 1   | -       | -      |       |
| 1    |     |     | 1   |    |     |            | 1  |     | 1    |    |           | I   |         | H      |       |
| 1    | 1   | - 1 |     |    | -1  |            |    |     |      | 1  | -         | 4   | ł       | 1      |       |
|      |     | -   | 1   | 1  | 1   | 1          | 1  | 1   | 1    | ł  | -         | 1   | -       |        |       |
| 1    |     | 1   | 1   |    |     | 1          | 1  |     |      | Ì  |           |     | .       | 1      |       |
| 1    | 1   | 1   |     |    |     | 1          | 1  |     | - [  | 1  |           | 1   | - 1     | 1      |       |
| 1    | 1   | 1   | İ   |    | 1   | 1          | ľ  | 1   | - [  |    |           |     |         | 1      | 6     |
| 1    |     | 1   |     |    |     | 1          |    | 1   | - [  |    |           | ].  | .       | 1      |       |
| 1    | 1   |     | .   | .  |     | 1          | 1  | - [ |      |    | -         |     |         | 1      | 1     |
| 1    | -1  | 1   | 1   |    |     | 1          |    | Í   |      |    | ı         |     |         | 1      | ,     |

| Göttingen<br>Northeim<br>Clausthal<br>Osterode<br>Hannover<br>Zelle<br>Uelzen<br>Dannenberg | 95 pf.  2 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 | gerin:<br>ges<br>Pfo.<br>gg pf. | 98 pf. 2 2 6 6 6 2 6 8 2 7 6 6 9 9 1 6 6 6 9 9 1 6 6 9 9 1 6 9 9 9 1 6 9 9 9 9 | 99 pf. 1 10 1 8 1 4 0 0 1 10 2 1 10 | 2 —<br>2 8<br>0 10<br>1 10<br>2 3<br>2 2 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---|
| Lûneburg<br>Lauenburg<br>Saarburg<br>Rurtehude<br>Stade                                     | 1 1 1                                           | 9 1 6 1 3 -                     | 4 2                                                                            | 3 2-                                | 6 2 - 2 6 3 2 5 1                        | 5 |

1794

| fle                                         | nel;<br>ifch<br>gerin;<br>ges<br>Pf.    | Rocken<br>Hoten                                                                   | Weigen<br>Hoten | fte                                                 | ha:<br>ber<br>Hoten | Land, Dutter Sund |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 39 pf.                                      |                                         | · / ————                                                                          | Rt gg pf.       | 99 pf.                                              |                     | 99 pf.            |
| 1 8 4 2 2 0 1 1 8 9 6 6 6 6 6 1 6 6 6 1 6 6 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 22 — 20 — 20 — 20 — 20 — 20 — 8 — 22 — 20 — 21 — 21 — 21 — 21 — 21 — 23 — 23 — 23 | 1 2 8 8         | 12 3 4 4 17 4 8 14 8 16 - 16 - 16 18 17 18 18 18 18 | 8 4<br>10 4<br>9 4  | 544   446   96    |

#### December

|                                                                                             |                 | tes<br>fd. |             | ini<br>8 | P                     | tes   |             | ini<br>S<br>fo. | nefteild & g     | , Ç     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------|-----------------------|-------|-------------|-----------------|------------------|---------|
| Göttingen<br>Northeim<br>Clausthal<br>Ofterode<br>Hannover<br>Zeile<br>Uelzen<br>Dannenberg | 2 2 1 0 2 1 1 1 | - 80 1086  | -<br>0<br>1 | 0846     | I<br>I<br>I<br>O<br>2 | 88202 | I TO I      | 64   010   3    | 2 2 1 0 1 2 2    | 8010    |
| Lüneburg<br>Lauenburg<br>Haarburg<br>Burtehude                                              | 1 1             | 969        | 1           | 9,6      | 2 2 2                 | 6 3   | 2<br>I<br>I | 9 3             | 2<br>2<br>2<br>2 | 4 6 3 9 |
|                                                                                             |                 |            |             |          |                       | ,     |             |                 |                  |         |

١

,

| Samels<br>fleifch<br>beftes gerins<br>ges |       |         | Rocten  |                                              |     | Weinen                                  |      |    | Ger:                                      |      | Sa:<br>ber                         |         | Surrer      | _ Lano: |
|-------------------------------------------|-------|---------|---------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------|----|-------------------------------------------|------|------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Pfd.                                      | P     | fb.     | Shten . |                                              |     | Shten                                   |      |    |                                           |      | Bbten.                             |         | Pfund       |         |
| 89  Pf                                    | 99    | pf.     | Rt      | 88                                           | pf. | Mt                                      | 88   | pf | 98                                        | pf.  | 99                                 | pf.     | 99          | Pİ      |
| 1 4<br>1 4<br>0 0<br>1 10<br>1 8<br>1 8   | 1 1 1 | 6 4 4 4 | -       | 21<br>21<br>22<br>20<br>22<br>22<br>21<br>22 | 6   | 1                                       | 3 4  | 8  | 14<br>17<br>16<br>15<br>16<br>18          | 4444 | \$ 10<br>11<br>9<br>11<br>10<br>11 | 444     | 5 4 4 4 4 4 |         |
| 1 9 6 2 - 6 6                             | -     | 9 - 3   | - 1     | 21 22 2                                      |     | 111111111111111111111111111111111111111 | 7545 |    | 218 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 | 6    | II<br>II<br>II<br>II<br>II         | 1 10001 | 434 33      | 3       |

## X.

# Beforderungen und Avancements, vom October, November und December

1794.

#### 3m Civilftande:

Ben ben hobern landes. Collegien und mas bas mit in naber Berbindung flehet.

Ben bem Oberappellationsgerichte zu Zelle. herr Doctor Christoph Ludewig Winter, als Prescurator.

Ben der Justig. Canglen zu Hannover. Der bieherige Derr Cangleiaubitor von Beulwig, zum extraordinairen Hof: und Cangleirath.

Ben bem Confistorio gu Sannover. Berr Bofgerichtsaffeller Bobmer, jum Confistorialtath.

Ben dem Hofgerichte zu Zelle. Herr Hof, und Canzieirath Strube, als Affessor, dinarius.

Ben ber Regierung zu Stabe. Berr Aubitor Georg Andreas Siegfried Salters mann, jum ertraord. Secretair bep ber Regierung.

Ben Sofe.

Herr Cammerer von dem Bufice ber altere, jum Obercammerer.



#### Ben ber Berghandlung.

Der bieberige Berghandlungsschreiber und Magazins torn : Rechnungsführer Stockmann, jum Berghandlunges buchhalter.

#### Den bem Bergwefen.

herr Bergamtsauditor Oftmann, jum Gifenhuttens Regiftrator ju Clausihal.

Berr Sattenfdreiber Stunkel jur Leebacher Batte, jum Bice Gisenbattenrenter.

Berr Buttenfcreiber Beydel von ber rothen Satte, ift als Sattenfcreiber an bie Leebader Satte verfest.

Berr Battenfdreiber Boch von ber Steinvetter Butte, als Buttenfdreiber nach ber rothen Batte, und

der Gehalfe Berr Quenfel von der Sollinger Batte, als Buttenfdreiber nach ber Steinvetter Batte.

#### Barnifon . Auditeurs.

Der bisherige abjungirte herr Garnifonaubitent. Becte, gum wirflichen Garnifonaubitent in Gottingen.

#### Benm Proviantwesen.

herr Candidatus jurief Carl Gottfrieb Meubourg ju Mienburg, jum bafigen abjungirten Proviantverwalter, unter Beylegung bes Charafters bom Commiffair.

#### Ben lanbichaftlichen Stellen.

Gert Candid. juris Friedrich Christoph Loofs, jum adjungirten Licentiuspector im Farstenthum Grubenhagen.

#### Ben Memtern.

herr Cammersecretair Raufmann, jum Gerichter soulzen ber Alt: und Menfabt hannover, mit Beybehals tung bes Ranges vom Oberamtmann.

-

Der bisherige herr Aubiter von Monne benm Ber richtsichulgenamte gu hannover, jum fapernum Umifchein ber bafelbit.

Serr fupernum. Amtidreiber von Sinuber ju Grobnbe, jum murtlichen Amtidreiber ben ben Aemtern Ehrenburg und Barenburg.

#### " Ben Schulen.

herr Magifter Dammann aus helmftat, jum Recter in Otternborf.

#### Ben flabtifchen Dienften.

herr Burgermeifter Schnadenburg ju Rienburg, ' jum Stadtcommiffair und Syndicus bafelbft.

Der Burgerakefter und Raufmann Berr Lubers, anm Senator in Berben.

#### Benm Medicinalmefen.

herr hofmebicus Dr. Georg Lubewig Sanfen, jum abi. Stabtphpficus ber Aliftadt Sannover.

Avancement im Militair, vom erften October bis jum Schlusse bes Der cembers 1794

porher. Regt. Regt. wohin bie Inc. Berfet, gefchen Datum

#### A- Cavallerie.

Su Rietmeifiers und Capitains.

3 Berr Lieut, fischer, jum aten'tit. Capitain.

7 Berr Prem. Lieut, und Reg. Bereiter Bergs

mann, jum tit. Capit.

2 Jul. 7 Rob.

Bett

porber. Regt.

Regt, wobin biel Anc. Berfet. gefdeben Dotum

1794.

Berr Drem. Lieut. Luderitz, jum gien tit. Capitain.

g Mon.

7 Berr Lieut. Meyer, jum tit. Capit.

Bu Lieutenants.

g herr Kahndrich Schultze, jum tit. Lieut, 3 Berr Cornet Frang Bulius von Dlate, sum tit. Lieutenant.

9 Berr Secondelieut. John, jum wirft. Dr.

lieutenant. 9 herr Bachimeifter Georg Lindemann, jum wirfl, Seconbelieut.

herr Secondelieut. von Deng, jum tit. Drem, Lient. o Berr Secondelieut. und Abjud. Thiele,

jum tit, Drem Lieut. o herr Cabet Aug. Gottl. Bilb. Thiele, jum mirtl. Geconbelieut.

Bu Cornets und fabndriche.

g Der Kahnenjunter Berr Otto Acas Birche bof, jum wirtl. gahnorich. Der Cabet Beer Friederich von Dos, jum

mirtl. Cornet. Der Cabet herr Otto von der Beck, gum mirtl. Cornet.

7 Der Belontair herr Ludwig Graf von Dougy, jum wirtl. Kababrich,

Infanterie.

Bu Regimenteen. 1 herr Oberfte von Diepenbroich, bas vacante 14te Jufanterieregiment. Berr Generalmajor von Scheither, durch ben Tob bes herrn Generallieut.

v. Stochbaufen erledigte ifte Inf. Reg. herr Dherft von Stedingt, bas gte In: fant. Regim.

17 Oct.

24 Nov

26

17 Ott.

25 Mov

ther. 138.

16

Regt. wohin biel Anc. Berfes. gefdeben Datum

1794.

Zu. Maiors. herr Capitain von Westernhagen, für ben bemm 6ten Inf. Reg. jum Oberftlient. avancirten Berrn Major von Dincflage, 1um Major. herr Capitain von Stralendorf, die ofi

fen gewelene Majsritat des bepm rrten

von Weddia.

Regt. placirten Beren Oberftlieutenant

Compagnien.

herr Capitain von Bobenberg, die erlei bigte Compagnie bes in Penfion gegani . genen Berrn Capitain Bandau.

Berr tit. Capit. Oftercamp, die erledigte Grenad. Compagnie des jum wirtt. Dai jor avancirten Berrn Capitain Burdel. Berr tit. Capit. von Wandenbeim, Die erledigte Compagnie des Berrn Majors von Stralendorf.

Berr tit. Capit. von Sternfeld, die erle bigte Comp. des jum wirtl. Major avan: cirten Bern Capitain Backmeiffer.

Bu Capitains.

herr Lieutenaut von der Sobe, jum gten tit. Capitain.

Br. Lieut. v. Braun, jum aten tit. Capit. Br. Lieut. Wolckenhaur, jum gten tit. Cap. fr. Lieut. v. d. Decfen, jum gren tit. Cap.

br. Lieut. b. Ompteda, jum 4ten tit. Cap. Berr Lieut. und sr Regim. Abjudant Chalmann, jum tit.i Capit.

herr Lieut. v. Sanftein, mit Borbehalt der Anciennit. des in feindlicher Gefang genicaft befindlichen Berrn Lieutenant v. Schroder, jum zten tit. Carit.

8 20 DeL

7 17 3th

Ðά

5 Ros.

13

Regt. wohin bies Auc. weber. Regt. Berfes, gefdeben Datum 1794. Berr Lieut. B. J. Luttermann, jam gten tit. Capit. 6 May. Berr Lieut. v. Brummer, mit Borbehalt ber Anc. bes vor ihm ftehenden und in feindliche Gefangenschaft gerathenen herrn Lient. Trantmann, jum gten tit. Capitain. 11 Berr Lieut. v. Linfingten, jum tie. Capit. 2 Dem ale Abjud. angestellten Beren Bieut. v. Wiffel, ber Charafter vom Capitain. Lieutenants. สิน 3. hert gabnbrich von Geyfo, jum tit. Lieut. 2 7 Br. Rabnd. v. d. Wenfe, jum wird. Lieut. Br. Fahnd. D. Benoit , jum tit. Lieut. 10 1 Dr. gahnd. Mitterbaufen, jum wirti. Lieutenant. 2 3 HOD. I Dr. Fahnd. v. Reiche, ba bie in ber Ane. vor ihm ftebende drei gahndrichs Geren Bartels, Baring und Sothen in feindliche Gefangenicaft gerathen, jum wirtl. Lieut. 27 1 hr. Kahnd. Ruperti jum tit. Lieut. 28 -4 Dr. gahnde v. Doigt, jum tit. Lieut. 25 -6 Sr. gahnd. Baring, jum wirfl. Lient. 20 -'6 pr. gahnd. v. Borbmer, jum wirtl. Lieut. 6 Dr. Fahnd. v. Dreves, jum tit. Lieut. fåbndriche. 3 u 3 Der Kahnenjunter herr Georg von Alten, 6 jum wirkl. gahnbrich. 7 Berr Rahnenjunter Frang Anton Luderits, jum wirti. Kahnd. ... 7 Derr Fahnenjunter Guftav Friedrich flugge, jum wirfl. gahndrich. 7 herr Rahnenjunker Georg Chriftoph Aried. v. Gravemeyer, jum wirkt. gabnd.

|               | rher. Regt, wohln b<br>Mr. Werfet, geschehe                                                                                  | ie <b>Anc.</b><br>n Datum |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1             | herr Kahnenjunter Lubwig v. Marthille,<br>jum wirkl. gahnb.<br>Der bep. ber Pontoncompagnie gestandene                       | 1794-<br>29 <b>9034</b>   |
| 2 <b>E</b> av | Gefr. Corp. Gerr Joh. Chr. Schneider, jum wirk. gahnbrich.<br>Quartiermeister Gerr Chr. Benthien, jum,                       | I 10 -                    |
| 1             | wirfl. Fahnd.<br>Gergeant herr Carl Fried. Westinghaus<br>fen, jum wirfl. Fahnd.<br>Quartiermeister herr Georg Volleing, jum | 12 -                      |
| 7Ear. 4       | wirfl. gahnbrich.<br>Der Studjunter Bert Arnold Bacmeis<br>fter, jum wirfl. fahnb.<br>Quartiermeifter Berr Georg Boben, jum  | 13 -                      |
| 40anica       | wirtl. Kahnd.<br>Der Giandartenjunter herr Carl Ebel,<br>jum wirtl. Fahnd.                                                   | 4 15 —<br>4 16 —          |
| 6             | Der Feldwebel Beer Carl E. Tormin, jum wirkl. Fahnb. Der Wolontair Berr Carl Venator, jum wirkl. Rahnd.                      | 5 17 -                    |
|               | Der Cabet Berr August von Bugo jum<br>wirft. ganno.<br>Der Gefr. Corp. Siegfried Bagger , jum                                | 19 —                      |
| 400           | Der Bachtmeifter Abolph Overbect, jum                                                                                        | 6 21 -                    |
| ıo¦           | wirtl. Sahnbrich.<br>Geft. Corp. Herr C. v. Ritter, jum wirb.<br>Uden Adhnbrich.                                             | 23 —                      |
| 14            | Gefr. Corp. Dere Fr. Marburg, jum<br>wirkl. Sahnd.<br>Der Feldwebel Gerr J. S. G. Jeverin,<br>jum wirkl. Fahnd.              | 24                        |
|               | Dimittion hohen denamen                                                                                                      | - 40                      |

Dimiffion baben genommen. Letogarbe: Reg. Berr Secondelieut. Gorg von Wriss berg, mit Beilegung bes Charatt, vom Rittmeifer. 3te

ste Cav. Reg. Derr Liene. Wor gugs.

ste Inf: Reg. Herr Liene. von Sugs.

ste Inf: Reg. Herr Liene. von Gugs.

ste Cav. Reg. Herr Liene. Hochemann.

ste Inf. Reg. Herr Liene. Wesbemann.

zzte Inf. Reg. Herr Liene. Babel.

Hopaliche Landreg. Herr Liene. Soeft.

3te Cav. Reg. Herr Cornet Rönecke.

Sameliche Landreg. Herr Cornet Könecke.

## Im geistlichen Stande.

#### Bey Rioftern und Stiftern.

Deren Becrètale bes Stifts St. Bonifaeli ju Damein, Earl Enbwig Offnrich Lübers, der Charafter vom Stiftst fendico, und

herr Abvocat Daniel Philipp von Feine, jum Stiftsftertteit abje cum fpe fuccodendi.

Fraulein Billhelmine Melofine Benriette Caroline won bem Buffche, aus bem Saufe Sons, que Convenn, tuglin im Stift Baffum.

Die Demoiselle Conventualin Jacobi, jur Bice : Des ming bes Riofters Beiligenrobe.

Fraulein von During und

Fraulein von Bangermann, ju Conventualinnen im Rlofter Meuenwalde.

#### Ertheilte Charaftere.

Deni herrn Lanbphyfice und Garuffenmelite Dr.



bem Lehrer an bem Collegio chirurgico in Belle, hern Doctor Seine, ber Charafter vom Sofmebiens.

Dem hern Factor von Ufflax, jur Deffugte

bem herrn Factor Seinemann jum Aupferhamme, an ber Oder, ber Charafter vom Oberfactor.

Auffer Dienft find gegangen.

herr Eisenhüttenregistrator von Salckenberg ju Clansthal.

herr Courector Johann Contab von Einem pa

Auf ber Universität ju Gottingen haben bie Doctorwitebe erhalten.

2794. Sept. 27. herr Georg Juft Fr. Moeldecke, aus Luchan, Doct, ber Meb. und Chie.

-- Oct, 2. herr Fr. Lud. Andr. Boeler aus Ben benboftel, Doct. ber Medic. und Chir.

- 20. Sellgmann Joseph Oppenheim ats Frankfurtam Mann, Dr. g. Meb. u. Ch.

--- Nov. 25. Paftor Chuard Schneedorf ans ham merin Dannemart, Boct. ber Thealog.

Ben bem Oberappellationsgericht zu Zelle find eres minirt und immatritulirt worden.

herr Bilhelm Joseph Simmer, aus Coblenz, als Abvocat.

herr David Ludwig heinrich Jordan, aus hilbets heim, als Abvocat,

herr Cheistoph Courad Bilbelm Erythropel, aus Jeinsen, als Abvocat.

XI.

#### XI.

## Denrathen.

#### Es find getrauet 1794.

#### September.

Den bien. herr Kansmann Bacherias Saphier ju Münden', mit Dem. Köfter, Tochter bes herrn Kaufs mann Joh. Georg Köster baseibft.

#### October."

Den 24sten. Herr von Lowsow auf Ochmanensee, mit dem Fräulein von Plato, Tochter des Herrn Lands raths pon Plato zu Gradow.

#### November.

Den igten. herr Paftor adj. Franke ju Rabegaft, mit Dem. Gerlhof, weil! herrn Amtsverwalters Gerthof ju Suschenborf hinterlaffenen Tochter.

Den zgten. herr Stadtsecretair Reusch zu Muns ben, mit Dem. Rittmeier, Tochter bes herrn-Kaufmann Rittmeier daselbst.

Den zoften. herr Pafter Kangelog zu Bahtbruch, mit Dem. Wefterheide, nachgelaffenen Tochter des well. : heren Pafter Befterheide zu Marendorf.

Den auften. Setr Rittmeifter von Bulow von ber Leibgarbe, mit Franlein von Plato, Tochter bes heren . Laubrathe von Plato au Grabow.



#### December.

Den trten. herr Commiffair Fiegler, mit Dem. Dieterichs, Lochter bes herrn Amtmann Dietericht ju Meuenwalbe.

Den agften: herr Collaborator Seife aus Olden burg, mit Dem. Buffenius, nachgelaffenen Tochter bei weil. herrn Pafter Bugenius ju harpftabt.

### Todesfålle.

#### Es find geftorben.

#### October.

Den rften. herr-Commissair Spiel ju Botibein, im 76sten Jahre.

Den niet, Gerr Dieß und Mitterschaftl. Deputitte

Den gren. Beenstemete Frau Oberapp, Rathin von Rambobe ju Bienhaufen, im goffen Jahre.

Ben geen. Berm. Frau Pafterin Buchhol3, gel. Gubehus ju Leifterbe, im gaften Jahre.

Den 7sen: Herr Generalmajor v. b. Bect zu Ber den, vormals Chaf des zien Inf. Reg, im ryften Jahn, wovon er 57 im Dieufte zugebracht.

Den yeen. Gerr Pafter Moen ju Polle, im soften

Den zeen. Berm. Frau Sauptmannin Brodmann, geb. Meinshaufen ju Berben, im 72ften Jahre.

Den roten. herr Major v. Gobett ju Prafenburg.
— Serr Papierfabritant Premfen ju Las Gendorf, im 73 Jahre.

Den 17ten. Berr Quartaleverschlagscommiffarius son Marfchall an Laumublen.

Den zoten. Berr Doctor Grundeler, abjungirier. Berg, und Stabphoficus ju Bellerfele, im giften Jahre.

Den toten. herr Capitain, Lientenant und Bargers meifter Ufatt ju Giffhern, im Grften Jabre.

Den 19ten. herr Paftar Uchtiander ju Grodinn, im 74ften Jahre.

Den 24ften. Betr Paftor Genning ju Obershagen, im 62ften Jahre.

Den afften, Frau Nichterin Tudmann jum Grunde. Den abftein herr Rath und Gerichtsichulge Schaer ju hannover.

Den 26ften. Gert Paftor Benecke ju Manbelslof, im boften Jahre.

Den goften. herr Paftor Steding ju Brunnigs . haufen.

#### Ravember.

Den 4ten. Bere Mimmeifter Graf von Beynham fen unter ber Leibgarbe, geblieben im asften Jahre bep einem Anefalle vor Mimmegen.

Den gten. herr Lieutenant Miemeyer vom roten Cav. Reg. geblieben ebenbafelbft, im agten Sahre.

Den 7ten. Berr hauptmann von der Deden gu Ochwinge.

Den gien. Birm. Frau Capitain Lieutenantin Will. Ding, geb. Uben, im 74ften Jahre.

Den gren. Gerr Amtmann Daniel zu herzberg, im Gaften Jahre.

Den 9-raten. Berr Cangleyaubitor Graf von ber : Schulenburg ju hannover.

Den raten. Der Berjogl. Burtembergifche Sofraih Lifte ju Bannover.

Den 17ten. Berm. Frau Cammerfecretairin Corde: wenn, geb. Olbenburg ju Sannover, 36 Jahr alt.

Den 23ften. herr Reg. Chirurgus Bebrens beim gten 3uf. Reg. ju Oift.

Den 24ften, herr Paftor von Roben zu Steberborf. Den 25ften, herr Paftor Buffenius zu harpfidbt, im 54ften Jahre.

Den 26ften, herr Pafier Berftens zu Balje, im saften Jahre.

Den 26ften. Berw. Fran Paftorin Seffe, geb. Rein: Sold an Meine, im gaften Sabre.

Den 29ften. Berr Oberfte von Lofecte, vormale Chef des gten Inf. Reg. ju Baneburg, im 63ften Jahre.

Den Boften. Fran Pafterin Verclas, geb. Born, ju Efchebe.

herr hauptmann von Quernheimb vom xiten Juf. Reg. in ber Stfangenfcaft zu Bragge.

#### December.

Den iften. herr Amman: Socht zu gallingbofiel, im geften Jahre. ,

Den iften. herr Daftor Wilmer in Geversberf.



Den 3ten. herr Rector Bruger ju Uelgen, in eis nem Alter von 83 Jahren, dem 54ften feines Ames, und Saften feiner Che.

Den bten. herr Probst Wesselhoft ju Miffelmarben. Den roten. herr Subconrector Buning ju Bers ben, im goften Jahre.

Den xren. Ihro Ercellenz herr Georg Wilhelm von bem Bufiche, General und Inspector der Infanterie, auch Chef bes zten Inf. Reg. geblieben vor Nimmegen, allgemein geliebt und betjagt, bes bauerhafteften Nachs ruhms wurdig.

Den zzten. , Fran Licentcommiffairin v. Uflar, geb. v. Befternhagen.

Den 16ten. ' herr Penfionair Sauptmann Seimers an Jacobidrebber.

Den aiften, herr Regimentedirurgus Babille ju Laneburg, im 77ften Jahr.

Den 21ften, Dr. Regimentschirurgus Bettler, ja

Den 25ften, Dr. Regierungsfecretair Schubert ju Rageburg, im 79ften Jahr.

Den 25sten, Gr. Hauptmann Georg Benedip von der Decken, Erbherr zur Doese zc. im Rehbingischen, zu Burcehude, im 57sten Lebensjahre. Bieder Redlickeit, ein edles menschenfreundliches Berg, das nie von steten Ausstüffen der wohlthätigsten Warme gegen Freundschaft und leidende Menschheit erkaltere, und ungeheuchelte Relis gionsverehrung, erwarben ihm im Leben eine allgemeine Liebe und Hochachtung, und das Densmal, welches er sich dadurch in den Herzen aller guten Menschen, die ihn kauns ten, errichter-hat; wird keine Zeit zerstören. Manche

-

von ihm im Stillen ausgeabre Bobiehat, rabre noch jest den Dankbaren zu Thranen, und segnender Rachruhm bee von ihm erquickten Armuth umschwebe die Grust, bet Eden. Sanfe eube seine Afche!

Den 26ften, Sr. Paffor Rayfer ju Soltensen.

Den 26sten, Hr. Abvocat Johann Friedrich Beneft ju hannover, im 31sten Jahr. Mit ihm gingen vielt schone Josungen in der besten Bluthe zu Grabe. Bes Baterland und Biffenschaften von seinem hellschenden Geiste, raftiosen Forschungstriebe und unermaderer Liefe zu nüglichen Geschäften noch zu ermarten hatten, dies bir weisen die Abhandlungen, welche im hannoverschen Rogur zine und den Landesannalen von ihm eingerück stehen, wie auch der kunz vor seinem Tode herausgekommene eiste Theil der Grundsäne des Meyerreche, in den Braunschweig Lüneburgischen Churlanden. Sein Andenken wird allen werth bleiben, die jemals mit seinen sehlichen Benzen in vertraute Betanusschaft getreten waren.

Den 28ften, St. Generaliteutenant von Meding zu Einbeck.

Den Boften, Br. Zöllner von Konnemann ju Gab bauten.

Den zoften, dr. Tpothefer Brauer zu Diepheis 28 Jahr alt.

Den zoffen, Sr. Fabnbrich Gander vom 14ten Infi Reg., im 27ften Jahr, in der Gefangenschaft zu Amiens



Innhalt des zwenten Stucks, welches die stehenden Artikel von den Monathen October, November und December 1794.
enthält.

- I. Innhalt ber allgemeinen und Spetials Beroeds nungen, welche vom Januar bis Junius 1794. in den Braunschweig elnneburgischeit Churs landen publicirt sind. S. 161
- II. Beränderungen und neue Sinrichtungen benm Klofter St. Michaelis zu tuneburg. G. 196
- III. Siftorifche ftatiftifche Befchreibung bes Burge fledens Horneburg im herzogthum Bremen.

. G. 212



## IV. Erndtebericht vom Jahre 1794. S. 255

- V. Dem Andenten Berftorbener gewidmete Nachrichten.
  - 1) Zum Andenken des weiland herrn' hauptmann von der Decken, ju Schwinge. S. 294 2) En innerungen an weiland Grafen Albrecht Achat Gebhard von der Schulenburge Wolfsburg. S. 299, 3) Einiges aus dem Leben des weiland herrn. Generallieutenants von Meding. S. 301
- VI. Verzeichniß der Studirenden in Gottingen von Michaelis 1793 bis dabin 1794. S. 303

### VII Bergbau.

Berzeichnis berer mit Quartalichlus Lucia ben ziten Bov. 1794. in Betrieb gebliebenen Gewerkt schaftlichen Gruben bes einseitigen Sarges, wie selbige für die Gewerten, nach ihrem Bermögenes gustande, entweder von diesem Quartal Ausbente gegeben, oder auf tunftiges Quartal Zubuse erfort bert, oder fich frep gebauet haben; und wie der Preis ber Ause gewesen ist. S. 306

VIII. Nachtrag zur Berichtigung meines Ibiotiv tons aus ber Grafschaft Diepholz. S. 312
IX.



IX. Preistabelle ber nothwendigsten Lebensmittel in verschiebenen Gegenden ber hannoversichen Churlande, vom October, Rovember und December 1794. S. 315

X. Beforderungen und Avancements, vom October, Rovember und December 1794.

> Im Civistande. S. 322 Im Militair. S. 324 Im geistlichen Stande. S. 329 Ertheilte Charaftere. S. 329

XI. Henrathen. S. 331

XII. Tobesfälle. S. 332

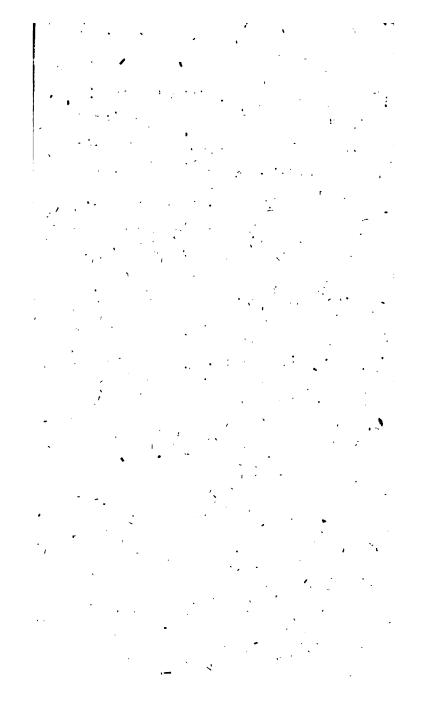

#### Drudfehler

gter Jahrgang iftes Stud.

- 6.74. 3.21. fatt Kirchen lies Ruchen
- 6.91. 3.14. ftatt algemeine lies algemein
- 2.93. 3.6. von unten flatt von der lies vor der
- O. 96. 3.11. von unten flatt verdorbene fles verdorben
- 2. 37. 3.7. von oben hinter glauben fice hinzu (engl. to believe)
- S. 97. 3. 12. von unten fatt be beet bas Perd, lies be bevt dat Verd
- 6.98. 3. II. von unten fatt Gelaeift lies Belartif
- 6. 99. 3. 12. von oben flatt Befriedlung lies Befricdung
- 8.99. 3.8. von unten fatt to gnow lies to gnaw.
- S. 100. 3. 9. von unten fatt Kramraber lies Brampoder
- 6. 102. 3.4. von oben ftat Dor lies Woe
  - 6. 102. 3. 14. von oben fatt lemmere lies lemmern
- 6. 103. 3. 1. van oben fatt Schiedliet lies Schiedlit
- 3.7. von oben fatt eiternden lies eiternder
- 3 7. von unten statt tofrue lies tofrae
- 3. g. von unten flatt wel, beleibt lies wolbeleibt

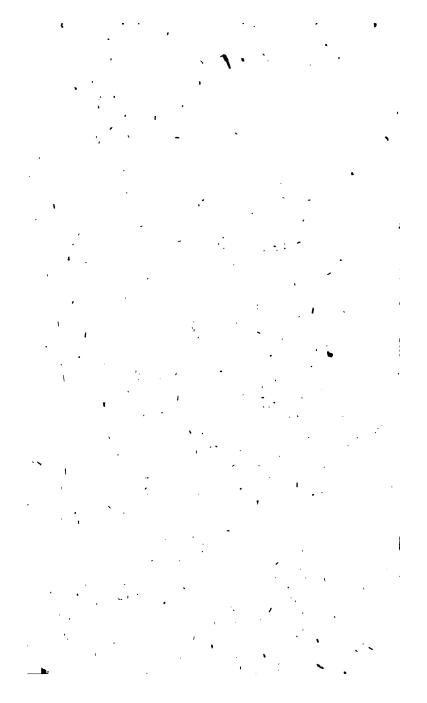

# Annalen

bec

Braunschweig · Lüneburgischen Churlande.

Meunter Sahrgang.

Drittes Stad.

CARL RUBING ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTI

Hannover, gedruck bey W. Pockwik, jun. 2795.

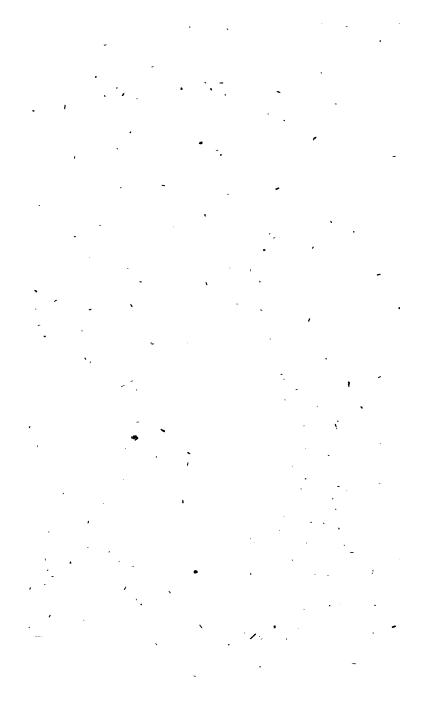



Innhalt der allgemeinen und Special-Verordnungen, welche in den Monaten Julius, August und September 1794 in den Braunschweig-Luneburgischen Churlanden vublicirt sind.

279.

Erneuerte Berordnung wegen bes im Fürftenthume Luneburg, von jeder Mannsperson so bas 14te Jahr erreicht hat, jabrlich mit 6 mar. ju ente richtenden Tobacksgeldes. Sannover den aten Julius 1794.

afedurch wird, auf gefchehenen Antrag ber Laneburgis foen Landichaft und in Betracht bes Buftanbes bes baffgen Lambichates, bas Ebict vom gten Rovember 1750



und die nacher unterm 29sten May 1751 erfolgte Declas ration, vermöge beren von jeder Mannsperson die das vierzehnte Jahr zurückgelegt hat, jährlich 6 mgr. Tobacksgelb erleget werden soll, annoch auf seche Jahre, nemlich vom Isten Januar 1795 bis den legten December 1800 erneuert.

#### 280.

Renovation ber Verordnung vom 29sten Sept. 1788. wegen der Fortdauer und Erhöhung des eingeführten Geld. Quanti. von jeder Brantes wein. Blase im Fürstenthum Lünedurg bis den letten Desember 1800.

Mittelft derfelben wird in Betracht ber von ber Landichaft bes gurftenthums Luneburg angeführten Urfachen ter Dothdurft erachtet, bag mit bem unterm gten Junius 1763 eingeführten und unterm inten December 1765 mcs berirten Geld, Quanto von jeber Brantemein : Blafe in ermeldtem gurftenthum fortgefahren werbe und beshalb Die juletet unterm 29ften September 1788 erlaffene Bers ordnung \*) annoch auf Sedis Jahre, als vom erften Januar 1795 bis ben legten December 1800, mie bem Bur fate erneuert, bag, fatt I Rthir., ist, wie bereits feit bem iften Januar 1789 geschehen, i Riblr. 6 mgr. von jedem Epmer bes Gehalts aller im Rurftenthum Luneburg vors handenen Brantemeins , Blafen, für ben monatlichen Ges brauch erlegt, und bem Land : Chate hieron nach wie por 24 mgr., bem Genetali, Stener i Merario bingegen 18 mar. berechnet werbe.

**<sup>28</sup>**1.

<sup>\*)</sup> Siehe Unnalen 3r Jahrg. 43 St. S. 740.



281.

Regierungs . Ausschreiben, Gelbanlagen Behuf angeblicher Aussuhrung processualischer ober ans berer gemeinsamer Beschwerben betreffend. Hans nover ben 7ten Julius 1794.

Da man mit Misfallen wahrgenommen, daß hier und da in den Communen Lente unterm Namen von Deputits ten oder Mandatarien und unterm Borwande, angebliche processualische oder andere gemeinsame Beschwerden ans bringen und aussuhren zu wollen, eigenmächtig Geldans lagen machen und selbige von Mitgliedern ber Gemeinden zum Theil mit Zudrichslichkeit einfordern;

So wird zur Steuer biefes in mander Radficht fehr schablichen Unfuge, biemit verordnet, bag in Zutunft in teiner Commune irgend eine Geldanlage behuf angeblicher Ausfahrung processualischer ober anderer gemeinsamer Bes schwerben, ohne jedesmaligen ausbrucklichen Borbewußt und Genehmigung der Obrigteiten, soll durfen gemacht werben, und sollen diejenigen, welche sich unterfangen eigenmächtig dergleichen Geldanlagen zu machen oder der ren Samlung zu verrichten, zum erstenmal mit einer achts tägigen Gefängnis, im Biederholungsfall aber mit viers wöchiger Karrenstrafe angesehen werden.

*'* . . ı 1 . . ŧ ١ : • •

# Annalen

Det

Braunschweig · Lüneburgischen Churlande.

Mennter Sahrgang.

Drittes Stad.

そうとうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょく

Hannover, gedruck bey 28. Pockwik, jun.

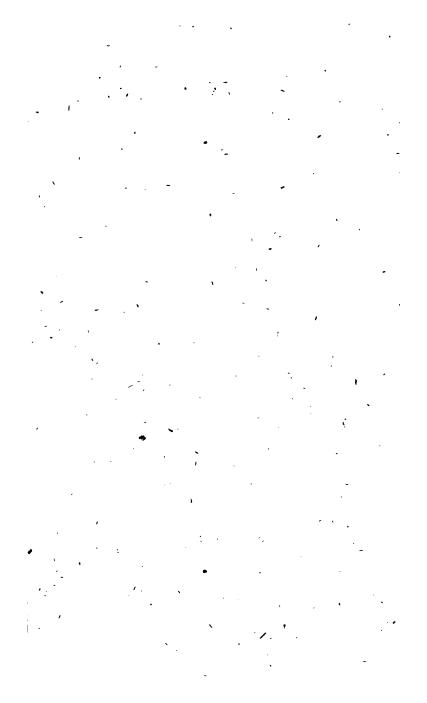



L

Innhalt der allgemeinen und Special-Verordnungen, welche in den Monaten Julius, August und September 1794 in den Braunschweig-Lüneburgischen Churlanden publicirt sind.

**2**79.

Erneuerte Verordnung wegen des im Fürstenthume Lüneburg, von jeder Mannsperson so has 14te Jahr erreicht hat, jährlich mit 6 mgr. zu ents richtenden Tobacksgeldes. Hannover den 2ten Julius 1794.

feburch wird, auf geschehenen Antrag ber Luneburgis febers Landschaft und in Betracht bes Zustandes bes dasigen Landschaftes, das Edict vom 3ten November 1750

3 2

dnu



und die nachher unterm 29sten May 1751 erfolgte Declai ration, vermöge beren von jeder Mannsperson bie das vierzehnte Jahr zurückgelegt hat, jährlich 6 mgr. Tobacksgelb erleget werden soll, annoch auf sechs Jahre, nemlich vom Isten Januar 1795 bis ben letten December 1800 erneuert.

#### 280.

Renovation ber Verordnung vom 29sten Sept. 1788. wegen ber Fortdauer und Erhöhung bes eingeführten Geld. Quanti. von jeder Brantes wein. Blase im Fürstenthum Lüneburg bis den letten December 1800.

Mittelft derfelben wird in Betracht ber von ber Landschaft bes Rurftenthums Luneburg angeführten Urfachen ter Dothdurft eractet, bag mit bem unterm gten Stunius 1763 eingeführten und unterm igten December 1765 mes berirten Gelb. Quanto von jeder Brantemein: Blag in ermelbtem Rurftenthum fortgefahren werbe und beshalb Die aulett unterm 29ften September 1788 erlaffene Bers orbnung \*) annoch auf Seche Jahre, ale vom erften Sanuar 1795 bis ben legten December 1800, mit bem Bur fate erneuert, bag, ftatt I Rthir., ist, wie bereits feit bem iften Januar 1789 gefchehen, 1 Rthir. 6 mgr. von jebem Epmer bes Gehalts aller im Fürftembum Lineburg vors handenen Brantemeins , Blafen, für ben monatlichen Ges brauch erlegt, und bem land Dchage hievon nach wie por 24 mgr., bem Genetal Steuer / Aerario bingegen 18 mar, berechnet werbe.

**<sup>281</sup>**.



#### 281.

Regierungs : Ausschreiben, Geldanlagen Behuf angeblicher Aussuhrung processualischer oder ans berer gemeinsamer Beschwerden betreffend. Hans nover ben 7ten Julius 1794.

Da man mit Misfallen wahrgenommen, daß hier und ba in den Communen Lence unterm Namen von Deputits ten ober Mandatarien und unterm Borwande, angebliche processualische ober andere gemeinsame Beschwerden ans bringen und ansschiren zu wollen, eigenmächtig Geldans lagen machen und selbige von Mitgliedern ber Gemeinden zum Theil mit Zudringlichkeit einfordern;

So wird zur Steuer dieses in mander Radficht sehr schieden Unfuge, hiemit verordnet, daß in Zutunft in teiner Commune irgend eine Geldanlage behuf angeblicher Ausführung processualischer ober anderer gemeinsamer Bes schwerben, ohne jedesmaligen ausbrucklichen Borbewußt und Genehmigung der Obrigteiten, soll durfen gemacht werden, und sollen diesenigen, welche sich unterfangen eigenmächtig dergleichen Geldanlagen zu machen oder der ren Samlung zu verrichten, zum erstenmal mit einer achts tägigen Gefängnis, im Bieberholungsfall aber mit viers wöchiger Karrenstrafe angesehen werden.



282.

Bekanntmachung, bie Wiedereinfuhrung bes 26 jugs : Rechts zwischen bem hiefigen und Berzogs lich Sachsen weissenfelfichen kanden betreffend. Sannover ben 7ten Julius 1794.

Nachbemmahlen das, Inhalts des wegen des Abjugts Rechts mehrmahlen, und julest unterm zten Jul. 1792 aus Königlich i Churfürstlicher Geheimen: Canglet erlasse nen Pro Memoria Nro. II. 2. 3. zwischen den hiesigen und Herzoglich Sachsen: Beissenselsschen Landen bisher bestandene Abschoßquantum von Kunf vom Hundert, aus bewegenden Ursachen nicht weiter Statt finder, vielmehr von allen aus den hiesigen Königlich Chuefürstlichen Landen in besagte Sachsen Weissenselssich von Jehn vom Huns dert von nun an wiederum genommen wird; so wird sels des zu Jedermanns Nachricht, besonders aber zur Nachsachtung aller Obrigkeiten im Lande, hiedurch öffentlich betannt gemacht.

### 283.

Regierungs : Ausschreiben, Die Uebernahme ber Suhrung Der Bofe : Administrations : Rechnungen betreffend. Hannover den 12ten Jul. 1794.

Nachdem verschiedentlich bemerket worden, daß die 20st ministrations. Rechnungen ber vermöge einer von Obrig teitswegen angeordneren gerichtlichen Curatel unter 20min niftration stehenden, entweder gar keine Gutsherschaft erkennenden ober van privatis gutsherrlich relevirenden Bose



Sofe bey einigen Königlichen Aemtern von dem einen oder dem andern der Beamten felbst geführt zu werden pflegen, folde Rechnungsführungen der Beamte aber mit der ihnen obliegenden obrigkeitlichen Aufsicht über dergleichen Sofes Abministrationen überall für vereindar nicht zu halten find:

So wird hieburch den sammtlichen Beamten die Uebers nahme der Fahrung solcher Sofes Abministrationsrechnungen hieburch ganglich untersaget, und benenjenigen unter ihnen, welche bisher dergleichen Rechnungsführungen übers nommen haben sollten, jur Pflicht geleget, sich derfelben sofort wieder zu entledigen.

#### 284.

Regierungs-Ausschreiben, die Wiederaufhebung ber Fruchtsperre betreffend. Hannover ben 29ften Julius 1794.

Demnach wegen veränderter Umstände beliebet worden, sowohl die Durchfuhr des fremden Getraides, als auch die Ausfuhr des einländischen Getraides, den Rocken allein ausgenommen, als in Unsehung dessen es vorerst auf der Weser bey der disherigen Versügung sein Verbleiben bes halt, auf der Elbe und Weser wiederum völlig fren zu ges ben; so wird solches zur Nachricht und Direction hiedurch befannt gemacht, und versteht es sich übrigens von selbst, bas durch diese Wieberaufhebung der Fruchtsperre das Verzicht der Aufs und Vortäuseren des Getraides zum Wiese dervertauf ausser Landes keines Weges abrogier werde,



fondern über felbiges, nach wie vor mit Rachbrud gu hale ten fev, es fev bann, bag foldes an biefem ober jenem Ort wegen eintretender befonderer Localumftande, burch Cou cialverfügungen mare gemildert worden.

#### 285.

Landesherrliche Berordnung wegen ber im Furften thum Luneburg ju gebrauchenden Gehülfssteuren. St. James's, ben 8ten August 1794.

Da die vermöge Verordnung vom 4ten August 1788\*) in bem Rurftenthum Luneburg regulirten Gehalfefteuren, et nen fo guten Erfolg gehabt, bag, ohne bemeitten Rade theil, burch felbige nicht nur die landichaftlichen Caffen jum Erfage vorher erlittener Abgange und aufgehobener Abgat ben behuf ihrer gewöhnlichen Bedurfniffe hinreichende Um terftugung genoffen, fonbern auch extraordingire Ausgaben au bes Landes Beften haben verwendet, und überbem ein Betrachtliches an Landesichulben abgetragen werden ton nen, gleichwohl es die Nothdurft erforbert, theils jum ans haltenden Befteben ber landschaftlichen Caffen, theils jur fernern Berminberung ber Landesichulden, bes von gebacht ten Steuren erhaltenen Gintommens, nach beren mit bem Schluffe bes fegigen Jahrs eintretenben Ablaufe, jebod in geringerem Maake, als biebero, für bie Butunft verfu dert au bleiben :

und

<sup>\*)</sup> Siehe Annalen gr Jahrg. 36 St. Beite 473. Dro. 81.



Und in folder Radficht auf Antrag ber Lanbichaft bes Fürstenthums Lineburg für gut gefunden worden, daß mit ermeldeten durch die Erfahrung als zweilmäßig erprobten Gehülfssteuren anderweit fortgefahren werde; so werden jedoch zugleich die daben in Borschlag gebrachten Modisicat tionen genehmiget, weil bieselben dahin abzielen, die mit sonstigen Abgaben bereits stärter belasteten Stände in Anssehung ihrer Steuerbeyträge zu erleichtern, und dagegen den minder Beschwerten mehr auszulegen.

Dieser Absicht gemäß ist beliebet, daß, mit Ablauf ber worbesagten Berordnung, eine blos die Licent und Contris butionsfreyen tressende Erhöhung der Steuer vom Bein eintrete, die Tare der Meublensteuer mit hinsicht auf obts gen Zweck verändert, die Handelssteuer gemildert, und dops pelte Gewerbe nur einsach versteuert werden, auch den handwerkern der dritten Classe, die seit 1793 erhaltene Erleichterung sernerhin angedeihe, und ansserdem der Beys trag von respective 1 mgr. 4 pf., den solche Meister erles gen müssen, die mit Gesellen der Gurschen arbeiten, auss gehoben, die Anechte auf pflichtigen Sosen zur zten Classe beschrieben, die Altväter von der Quartalsteuer gänzlich besteitet, die Quote der Tagelöhner hingegen auf die Hälfte herabgesehet werden solle.

Als aber nicht nur vorgebachte Aenberungen neue Bors fcriften erforbern, fondern es auch für bienlich erachtet worden, alle beclaratorifche Berfügungen, welche ber zu prolongirenden Steuren wegen bislang ergangen find, ges borigen Orts mit einschalten zu laffen;

Co wird hiedurch verordnet und festgefetet, bag, vom erften Jenner des nachstemmenden Jahre 1795, bis gum

STATE.

Ablauf bes Decembermopats 1800, es mit ermelbeten Steuren folgenbermaßen gehalten werben folle.

## Erfter Abichnitt. Von der Confumtions , Steuer.

§. · 1.

Bur Confumtionssteuer wird entrichtet, auffer benen ber nachbenannten Artitel wegen sonft noch statt finbenben Licent, und Acciseabgaben:

2) Bon allem in bem garftenthum verconsumirenden Bein: und Zittereffig, fur jeben Anter ober 10 Stube den 5 mgr.

b) Bom Biereffig, er fen einheimifc ober auslandifd, für bas halbe gaß ober 50 Stubden 12 mgr.

c) Für jeben AnterWein, von was für einer Sorte berselbe auch sen, erlegen alle würkliche Licent, und Contribus tionestrepe, sowohl in ben Städten und Flecken, als auf bem platten Lande IRthir. mithin vom Orhost 1 . 6 —

Und wie selbige ben neuen Zusat von 24 mgr. für jeben Anter, von allem bey ihnen bem iften Jens ner 1795 borrathigen Beine zu erlegen haben, so find fie schuldig, solchen Borrath, ben Bermeibung ber auf murtlichen Defrauben haftenden Strafe, gestreulich anzugeben, und in dem erften folgenden Zahlungstermine jene Erhöhung der Stener, an die Bei horde einzuliefern.

Licents und Contributionspflichtige, mit Einschluß berer, welche nach bem 5. 60 ber Licentordnung mos nats

-

natliche Licentvergutung erhalten, zahlen für jeben Amter Bein, von was, für einer Sotze berfetbe auch fen i 12 mgr. mitchin vom Orhöfe i 2 Riblir.

Ohne weiteren Unterfchied zwifden Fregen und Unfrepen wird ferner entrichtet:

d) für jeden Ohm ober 40 Stabden ausländifchen Brandtemein, fo weit beffen Einfuhe belaubt ift, 26 queurs, Arac und Rum mit eingeschloffen.

6 Stible. 24 mgr.

e) von jebem Spiel Carten I mgr. 4 pf.

f) vom fpanischen Schnupftabad a Pfund 12 mgr.

g) vom Rappeetabad . . 6 mgr.

h) vom grainirten Taback s 6 mgr.

i) von jedem Stein auffer Landes gehenden Flache 12 mgr.

#### §. 2

Riemand foll von vorspecificirten Steuren frey bleiben, er sey wer er wolle, Geifte oder Beltlicher, Abelich, oder Unadelicher, Civile oder Militairbedienter, Garger oder Bauer, wes Standes und Burden bieselben auch seyn mögten, vielmehr aber ift ein jeder, ohne Unterschied und alle Rucksicht auf einige anzuführende Privilegia, zu Ente richtung der erwehnten Anlagen verpflichtet und gehalten.

Wie Wir bann auch felbst, baferne Wir etwa in 3m tanfe mahrend ber Fortbauer ber ermehnten Steuren, auf einige Zeit in Unserem Fürstenthum Lüneburg, Uns mit Unserm Hofftaat aufhalten murben, biefelben gleichfalls entrichten laffen wollen.



#### §. 3.

Wenn jemand von vorspecificiten Waaren antweber gur eigenen Consumtion ober jum Wiedervertauf etwas ausser Landes kommen läßt; so ist wegen Sesorgung des daben zu ertheilenden Frachtbriefes und der Augabe der Waaren bey der Receptur, alles das nach wie vor zu beste achten, was dieserwegen in der Verordnung wider die Der krauden vom zen August 1777 festgesest worden.

#### §. 4.

Den auffer Lanbes gehenden Flachs ferner noch am langend; so ift berjenige, ber miffentlich folden, es fep für fich ober einem andern verschickt, ober wegtransportirt, defi fen Bestimmung bep der Receptur des Orts, wo derseibe zuerst abgeht, anzugeben schuldig,, und muß auch allda die Steuer hievon betichtiget werden, wofern nicht die Baare burch andere Orte kommt, wo landschaftliche Recepturen find, maaßen es alsbenn freygestelle bleibt, die Abgabe erft bep der lesten Grengreceptur zu erlegen.

Ber obige Borfdriften unbefolgt laft, ber leibet bie Strafe martlicher Defraubanten.

#### §. . 5.

Alle durchgehende Baaren bleiben von obigen Stem ren befrevet. Mur muß in Ansehung der Angabe und Stifitationen derselben auch Erforderung der Passierzettel, und beren nachherigen Ablieferung dasjenige befolget werden, was vorerwehnte Berordnung wider die Defrauden mit fich bringt.

#### S. 6.

Die Beinhanbler welche große Lager halten, und ohne mertlichen Schaben von ber Baare, Die fie in großen Quans



Quantitaten empfangen, die Abgabe nicht füglich gleich bezahlen tonnen, find schuldig, solchethalb mit den Restepturen ordentliche Abrechnungsbücher zu halten, sich über ulles, was sie nach und nach betommen und wieder absetz zen, alle Monate gehörig zu berechnen, und von dem hebisteten pflichtigen Getrante die Steuer zu erlegen.

#### 9. 7

Um aber ben auswärtigen Sandel mit ben vorbes nannten belegten Getranten feruerhin zu erleichtern, foll auf bestimmte Quantitaten, wenn folde auffer Landes ges ben, die erlegte Steuer zurudbezahlt werben.

Bur Erlangung diefer Restitution ist indessen erforbers tich, daß alles was verschickt werden soll, ben den Receptus ven specifice; nebst dem Ort der Gestimmung und dem Mas men des Empfangers angegeben, gehörig visirt, oder ges wogen. ben Bersendungen in Körben und Packeten solche versiegelt, ein Passterzettul darüber ertheilt, und dieses höchstens binnen vier Wochen von dem letten Grenzort, woselbst die Waare ausser Landes gegangen, attestirt zus rückgeliefert werde.

Nach Beobachtung bes angeführten, wird die bezahlte Stener jedesmal restituirt, wenn die Versendung der vors etwehnten Getrante in ganzen und halben Antern im Solze geschiehet, ben Bouteillen aber erst von der Zahl 40, und für das, was darüber ift, nur ben Quantitäten, welche einen halben Anter zu 20 Bouteillen gerechnet, gleich tommen.

#### S. 8.

Daferne fich nun jemand geluften lieffe, in Abficht der obbemelderen Stenern eine Defraude ju begehen, und bies



Diese Befregung leibet aben auf anberen Dichtgen brauch überall teine Ertenfton, es mace bann, baß etwa Officialhanfer ein volliges Bierteljahr hindurch ober langer unbewohnt blieben.

Ferner tommen bey der Angabe nicht mit in Anfclag: Schattenriffe, einzelne Gemählbe ober Aupfer, beren Zahl in einem Zimmer nicht über drep Stud hinausgeht, wie auch folde Aupfer, welche nur wenige Grofden am. Werthe haben, womit Leute geringen Standes ihre Zimmer zu ber hangen pflegen.

Richt minder bleiben endlich alle holgerne Bekleibuns gen frey, womit nicht die gange, fondern nur ein Theil der Band, mehr aus Nothdurft, als einer Bergierung wegen belegt ift.

#### G. 12.

Se foll bie Abgabe von bem Bewohner und nicht von bem Eigenthamer entrichtet werben, wenn die Sanfer voter Bimmer an andere vermiethet find, und werben in solchem Kalle der Bermiether und Miethemann für gam verschiedene Contribuenten angesehen.

Gefett demnach 3. G. daß neun meublirte Zimmer von drey verschiedenen Ramilien oder Personen in einem und demseiben Sause bewohnt wurden, welche diese Zimmer unter fich vertheilt hatten, daß dem Birth von zweren, dem einen Wiethsmann von dreyen, und dem anderen von vier Zimmern der Gebrauch gehörte; so erlegte der Wirth jährlich i Athlr. 24 mgr., der erste Wiethsmann 2 Athlr. 12 mgr. und der zwepte 3 Athlr., mithin kamen von dem ganzen Hause auf, 7 Athlr.

Singegen wurde bas Saus nicht als getheilt gu ber trachten fepn, wenn etwa jemand Eltern, Rinder, Rim



bestinder, ober bes Mannes und ber Frauen lethliche Brifs ber und Schwestern, ober fonft jemand ben fich wohnen hat, ber in des Bewohners Diensten fieht.

Gleichermaaßen foll auch die feparirte Berechnung teine Statt haben, falls einer durftigen Person aus Mits-leiden eine frepe Wohnung gegeben wird.

#### §. 13.

Wer während ber gewöhnlichen Quarfalzeiten vier Bochen hindurch Saufer ober Zimmer bewöhnt, ber hat die Abgabe vom ganzen Quartal zu bezahlen, woferne nicht soliche in oben dem Quartale noch einen andern Bes wohner erhalten. Letternfalls muß jeder Bewohnet nach Berfalinis der Gebrauchszeit die Laft der Abgabe tragen.

Bey vermietheten Saufern und 3mmern hafter aber alsbann ber Gigenthamer fare Gange, und tann fich bart aber mit feinen Miethelenten berechnen.

Ben Officialwohnungen hingegen half fich bie Caffe an ben neuen Bewohner, bet bafür jedesmal bie feinem Borganger ober beffen Erben obliegende Abgabe von ben Melioramentengelbern inne behalfen barf.

Reben vbiger Berbinblichkeit hat auch ber Bermiether noch die Pflicht, in Statten wo lundschaftliche Receptoren vorhanden find, der Receptur davon Anzeige zu thun, wenn ein Miethomann auffer der geidöhnlichen Zeit and ziehen sollte, und falls jener diese Anzeige verfaumt, muß sichen für abgabe einstehen

An anderen Orten aber, we keine landschaftliche Res weieren fic bestwert, erforbert es Wir Schuldigseit bes Berr Weithers von bem Abzuge des Merkonlandes die islichtes Uge Abzade einzwheben, und nordhiemsanderen Sichete



beie ein Unterpfand von bem ausziehenben Miethemann gurud zu behalten.

#### g. 14.

Die Regel, wornach ber Bewohner schulbig iff, bie Abgabe zu bezahlen, erhält in Absicht ber zu verpachteten Gutern gehörenben Sauser eine Ausnahme, maaßen für Biese ber Eigenthumer bes Guts die Abgabe zu entrichten hat, weserne nicht die Sauser getrennt vom Saushalte, an britte Personen vermiethet seyn sollten, oder zwischen dem Eigenthumer und bem Pachter ein auberes verabredet ware. Gleichwohl kann sich die Casse auch an letter ren halten, wenn ersterer etwa mit der Abgabe in Rack ftande bliebe, und erlangt der Pachter alsbann bas Recht, die ausgelegte Steuer an der Pacht ober dem Inventario zu kurzen,

Bey bem Abjuge eines Pachters, ber die Stener fie fic abernommen, foll übrigens der Eigenthamer des Suts auf abnliche Beife wegen ber falligen Abgaben einfleben, wie es in Absicht anderer Mietheleute, bem vorhergeben ben 5. gemäß, verordnet worben.

#### 9. 25.

Beginge jemand von den Freyen die Unanftanbigfeit, falfche Angaben in der Specification der Jimmer einzwichten, so soll derfelbe nicht nur des Rechts perluftig werden, das Steuerverzeichniß felbst zu verfertigen, und fcub dig sepn, hinführe seine Zimmer gleich den Unfreyen von der Obrigkeit verzeichnen zu lassen, sondern anch die gange Summe der defrandiren Abgabe Jehnsach nachzubezahr len, wovon die Salfte dem Denuncianten zu verabreichen, das übrige aben gewöhnlichermaaßen zu berechnen ist.

Ber aber van ihnen ben Zuwachs ber Abgabe im eer fien Bahlungstermine ju melden verfaumt, ber leiftet bafür boppelte Rablung.

In diefe Strafe ber boppelten Zahlung fallen auch alle übrige Bewohner meublirter Zimmer, wenn bep der burch die Obrigkeit zu beschaffenden Aufzeichnung eines voer bas andere verheimlichet wird, oder die geschehenen Beranderungen zum Nachtheil der Caffe unangemeldet bleiben.

# Dritter Abschnitt.

Von der Sandels , Steuer.

t:

#### **§.** 16.

Der Sandelssteuer sollen zuförderft alle Kaussente nebst den Schutzuden unterworfen fepn, welche in Unserm Fürstenthum Lüneburg mit Tächern, seidenen und wollenen Zeugen, Galanteries oder auch sonstigen turzen Baaren, mit Kaffen, Zucker oder Reis Sandel treiben.

Es exlegen bergleichen Kauffeute, wenn fie Behuf bes Danbels rveber Bebiente noch Burfchen halten, vierteijahr rig 2 Rthir.

Benn Kanfleute miteinander in Compagnie handeln, auch wenn es Brüder find, welche bie vaterliche Handlung sortsetzen, und eine zusammengesetze gemeinschaftliche Firma führen; so muß jeder von ihnen als Principal die Pandelssteuer entrichten.

Ber aber von ihnen einen Comtoir-Labenbebienten boer Burichen bat, ber bezahlt vierreijährig 4 Ribir. Sans beiffener; wer zwen Bebienten, voor einen Bebienten und Burichen balt, ber-tutigt alle Quidetig Ribir. und

fo filt feben Gehalfen vierteljahrig z Mthle. mebr, sine Unterfchieb, ob bergleiden Bebiente und Burfchen fremt. Bermanbte ober eigene Sohne find.

Auf jeben nen antretenben Lehrburichen wieb ein Breviahr gut gethan, für diejenigen aber, welche fich mit ben Anfange bee Sahre 1795 noch in bem erften Behriabte be finben, foll mabrend ber Zeit, welche alebann bis jur Bab lenbung bee erften Lebrjahre übrig ift, teine Steuer eiler werben.

Denen, welche bas Begiehen ber Jahrmartte jum Sauptgefcafte machen, und mehr als zwen Sanbelsgehit fen halten, wird ein Gehulfe von ber Sanbeleffener fin gelaffen.

Much foll ben Bittmen, um ihnen bie Kortfegung bi Gemerbes zu erleichtern, für einen Bebienten bie Salfte ber Abgabe erlaffen werben.

Soubinden, welche nur einen Rnecht halten, ber jum Padentragen gebraucht wirb, gablen far benfelben feine Bandelsfteuer.

Sind hingegen zwen Anechte borhanden, fo wird far einen, gleich ben Sandelebebienten ber driftlichen Rauffm te, bie Banbeleftener entrichtet.

Gehachte Eremtion bes einen Gehalfen ceffirt jebod ganglich, sowohl in ersterem als letterem Ralle, wenn ben felbe nicht blos jum Padentragen, fondern auch ju andern Sanbelegeschaften mit gebrauchet wirb.

Gine gleiche Abgebe haben mach obiger. Texe fammi und Lipotheler im Farftanthune. Laneburg, gu entrichten, petoch folisfengeftraft, baß für die Labeburiden in ban Apol thu

6 G. S



tinten withrend ber erften brey Jahre ihres Lehrftandes

Steht die Apothete in Abministration, fo ift der Eli-

#### 6. '18.

Alle Factoren und Spedicents, die teinen folden Sandel führen, worauf ohnedem nach dem g. 16. die Sandelssteuer rubet, bezahlen zwey Drittel der angesetzten Abgabe, folglich, wenn fie teine Bedienten oder Burschen halten, vierteisährig i Riblr. 12 mgr., wenn fie beren wer einen haben 2 Riblr. 24 mgr., bey zweyen 3 Riblr. 24 mgr., bey zweyen 3 Riblr. 23 mgr., und so für jeden vierteizährig 24 mgr. mehr.

#### Ş. 19.

In den kleinen Stadten und Pleden, und überhaupt an solchen Orten, wo keine eigentliche Kaufmannsinnum gen sind, entrichten diejenigen, welche von den Waaren zu vertaufen haben die der S. 16. nahmhaft, macht, aber den handel ohne Gehülfen, überhaupt nur zum Merbengewerbe gebrauchen, nach Berschiedenheit der von der Obrigkeit und den landschaftlichen Accise, und Impostrommissarien gemeinschaftlich zu ermäßigenden Ums flände, vierteljährig i bis 2 Rthkr. an Hanvelossener.

Ber hingegen an fleinen Orten den Kramhanbel 3um Sauptgeschäfte macht, oder einen Gehülfen balt, ber foll, was die Abgabe betrift, den Rausleuten an größeren Orten völlig gleich geachtet werden.

#### g. , 20,

Gleichwie aber anbere Gattungen bes Sanbels, weis de nicht ausbrudlich alibier benannt worben, von ber Sanbelefteuer ausgeschloffen find; fo bleibt auch infonders



heit ber ungemifchte Sanbel mit Canbesprobutten und Lanbesmanufacturen, mit Soden: und Schmierwaaren, wie auch der fogenannte Trobeihandel von der Abgale pollig befreyet.

#### 6. 21.

Wenn Rauffente und Rramer bie weber Labenbiener noch Burichen halten, wegen ichlechter Bermögensumftabe nicht im Stande fenn sollten, die verordnete Abgabe ju erlegen; so wird es solchen vergounet, einen Erlaß daren nachzusuchen.

Um bergleichen Remiffionen zu erlangen, haben bis jenigen, welche berfelben benothiget find, fic damit jeben mal auf Sohannis und Bepnachten zu melben. Bir biefe Termine verfaumt, ber muß mahrend bes nachfolgen ben halben Jahrs die angeordnete Abgabe ohne Erlaf entrichten. Auch kann keiner von denen jemals Anfprud auf selbigen machen, die Behuf ihres Landels einen De bienten ober Burschen halten.

Die Untersuchung ber Statthaftigfeit, folder Erlaft bleibt in ben Canglepfaffigen Statten ben Magiftraten bu feibst allein reservirt, an andern Orten bes Fürstenthumbingegen, hat selbige bes Orts Obrigfeit mit den bestellten Accises und Impostcommissarien gemeinschaftlich ju bu forgen.

Bon den zuläffig erkannten Remissionen wird hierauf unter Anführung der eintretenden Grande an das Lands schaftliche Collegium des Fürstenthums Lüneburg Bericht erftattet, welches dann barüber weitere Resolution ertheilt, und wegen ber genehmigten Remissionen die Recepturen mit Erlassungescheinen verfiehet.



#### g. 22.

Barbe jemand ben der Angabe feiner Comtoir, und Labendiener ober Buriden eine Unrichtigfeit begehen, und biefer überführt werben; fo foll berfelbe die untergeschlasgene Abgift Sehnfach erlegen, wovon die Halfte dem Des nuncianten jufallt, bas übrige aber gewöhnlichermaaßen zu berechnen ift.

# Bierter Abschnitt. Von der Quartal Steuer.

Die Quartalfteuer erstreckt sich nach Berschiebenheit ber unten vortommenden Claffen, in den drey ersten ders jelben auf Manns, und Frauenspersonen, welche das 14te Jahr erreicht haben, in den beyden letten aber geht solche nur die Personen mannlichen Geschlechts an, und werden damit alle biejenigen belegt, welche nicht durch nachstehende Ausnahmen besonders und namentlich davon erimirt find.

Es bleiben nemilich mit ber Abgabe ganglich verischent, Die zur immatriculirten Ritterschaft gehörende von Abel und Beguterte im Fürstenthum Lüneburg, alle bem höheren Collegien baseloft angesesten Rathe und Secres tarien, samtliche Oberofficiere sowohl bey ben Felds als Landregimentern nebst ihren Bedienten, desgleichen die Auditeurs und Regiments: Chirurgi, wie auch die Edquas brons und Compagnies Chirurgi, nebst benen bey ber Cavallerie angesesten Pferde Aerzte, ferner Beamee, Pres biger, Stifter und Aloster, nebst allen welchen die in §. 75 ber Licents Ordnung vorgeschriebene Licentrestitution zu gute tommt.



Brader Befdeinigung von ber Obeigleit ihres Bohnien, Die Quartalfiener remittiet werben.

#### 5. 24.

In der erften Claffe werden alle Vierteijahr 4 ggr. entrichte; und diese haben ju bezahlen für fich, ihre hanten noffen und Domeftiten,, sowol mannlichen als weiblichen Geschlechts die das 14te Jahr erreicht haben:

- 1) alle nicht aus vorangeführten Gründen eximite Frepe und Unfrepe, im geistlichen, weltlichen oder Mille tairstande stehende Bediente, bey den ersten exclusive der Rufter, Organissen und Schulmeister; im Civilftande exclusive der Pedellen, Canzleybothen und sonstiger gw ringerer Bediente annlicher Art.
  - . 2) Alle ftubirte Practici.
- 3) Diefenigen welche von ihren eigenen Mitteln lu ben, falls nemlich bie unter Mro. 1. 2 und 3. genannte Personen teine der Quartalfieuer gleichkommende Menbi lenfteuer enerichten.
- 4) Alle Beinschenten, Gastwirthe in ben Stabten, Borftabten und Bieden, wie auch solde herbergierer auf bem platten Lanbe, welche an ben Posts und heerstrafts wohnen, und bazu eingerichtet find, daß fie Leute von mitt ieren und höheren Stanben beherbergen.
- 5) Die mit Korn, Solz, Wolle, Flachs, Kaufgark, Wachs, Honig, wie auch mit Jodens und Schmierwau ren handelnde Einwohner der Städte, Borftädte und kleit ten, jedoch unter der Ginschaftung, daß nur die großen Kornhandler zu dieser Classe zu rechnen find, weiche mits unter Wispelweise Korn vertaufen, auch seiche Holzhand fer nicht hieher gehören, die mit Fenerholz handeln, und



Baffelbe lebiglich in Eleinen weniger all einen gaben ber Bagenben Quantitäten verlaufen.

6) Pachter welche jahrlich eine Pacht von 250 Rible. und darüber bezählten, wie auch alle in Privatbienften fles hende Bermalter, Schreiber und Forfter, für fich und ihre Familie, jedoch exclusive der Domeftiten.

#### **5**. 25.

In ber zweyten Claffe trägt bie Abgabe alle Bierteljabe 3 ggr.

und follen diefelbe für fich und ihre hausgenoffen bemi berlep Geschiechts entrichten:

- 1) gabrifanten.
- 2) Alle Barger und Einwohner ber Statte, Wors ftabte und Fleden, welche ein wiffenschaftliches ober ander res Gewerbe treiben, bas nicht ju ben eigentlichen Sands werkern gehört, und nicht unter ber erften Classe genannt worden.
- 3) Sandwertsmeifter welche ihre Gefellen gewöhne tich nicht betoftigen und mit ihnen nicht auf Arbeit gehen.
- 4) Diejenigen Landleute welche fich mit Bierbrauen ober Brandteweinbrennen mit einem Soly Korn Weller ober hodenhandel beschäftigen.
  - 5) Juden welche teine Sandelsfiener entrichten.

#### 6. . 26.

In ber britten Claffe ift ber einfache Sas des vierteljage rigen Beptrages a ggr.

Solchen haben zu erlegen für fic und ihre Sausges noffen behberley Gefchiechts, jedoch mit Audfchluß ber ben ben Sandwertern arbeitenben Gefellen und Lehrjungen.

1) Die nicht zur erften Claffe gehörenden geiftliche und weltliche Bediente, jedoch exclusive der Rufter, Ore aanie



geniften und Schulmeifter auf bem Lanbe, wie and bet gang geringen weltlichen Bebiente, als ber Gerichtsbienen, Pfortner, Pfanber tt.

2) Cammtliche Danbmertsmeisten in ben Schoten, Biecem nub auf bem platten Lande, ohne Unterschied der Profession, welchen auch die ungunftigen Leineweber hingu gurechnen find, wenn solche bas Sandwert als Sauptger foatte treiben, und mit Gefülfen arbeiten.

#### §. 27.

In ber vierten Claffe werben vierteliabrig 2 ggr. jebes nur von ben Manneperfonen erlegt,

Bu biefer Claffe geboren:

- ^ 1). Die Chirurgi, Bader, Rufter und Organisten auf bem platten Lande.
- a) Alle Befiger liegender Grunde auf bem Lande, et megen folde Contributionspflichtig feyn oder nicht, die fich mit Acerbau abgeben, nicht blos vom Tagelohn leben, und in keiner der höheren Claffen aufgeführt fieben.
- 3) Die Miethsleute bafelbst, welche ein eigenes Saus bewähnen, und weber zu einer ber höheren Classen beschrieben find, noch auf Tagelohn geben.
- 4) Samtliche auf Aemtern, Gutern, Borwerkers und bep anderen frepen Landwirthen bienende Deputatiffen, und Anechte, so, daß von diesen die Abgabe gleich bem Tabacksgeld unmittelbar abgefordert werden foll, ihre herren aber für die Richtigkeit der Bezahlung haften muffen, abne an der Menblenfteuer, welche jene zu erles gen haben, diese Quartaliteuer karzen zu darfen.
- 5) Die mannichen Dausbomeftifen ber zur erfte Claffe beforiebenen Pachter, Privatverwalter und gerfter.



In ber fünften Claffe beträgt bie Abgebe z ggr. Viertels jährig von jeber Mannsperfen; und follen derfelben unterworfen fenn:

- 1) Alle Sandwertsgefellen und Lehrburichen ohne Ausnahme, jedoch mit dem Unterfciede, daß biejenigen Sandwertsgefellen, die entweder einen eigenen separirten Saushalt führen, aber beren Meifter in der zweyten Classe beschrieben werden, die Abgabe selbst zu entricten schulz dig find, hingegen bey benen zur dritten Classe contribuirrenden Sandwertern, die Meister für ihre Gesellen und Lehrburschen die Steuer bezahlen muffen.
- 2) Die Anechte auf pflichtigen Sofen, nebft allen welche bafelbft Anechtsbienfte verrichten, so baf bie Abgabe zwar von ihnen unmittelbar eingeforbert werben soll, jeboch ihre herrn für die Richtigkeit ber Bezahlung mit zu haften haben.
- 3) Die Tagelohner, jedoch biefe in ber Maaße, baß folche nur zweymal im Jahre, nemlich auf Johannis und Bephnachten bie Abgabe bezahlen.
- 4) Alle geringere Bebiente als Gerichteblener, Pforts ner, Pfanber, wie and famtliche abrige zu teiner ber vors betgebenden Claffen paffenden Contribuenten.

#### **§.** 29.

Personen welche Armengelber genießen, sollen übewhaupt, solche handwertegesellen und Tagelöhner aber, bie mit einer langwierigen Krantheit behaftet find, und das durch verhindert werden zu arbeiten, mahrend biefer Zeit auf Guibefinden der Obrigfeit, von der Abgabe hefrenat fevn.

1.3"



Diefe Eremtion beidrantt fich jeboch lediglich auf die herrichaften und hausdomeftiten, mit Ausschluß derm welche bep ber Detonomie ber Gater angesetzt find: ale ber Bermalter, Spfmeifter, Knechte, u. f. w.

Auch tommt solche Befrepung teinem von ben von benannten Militairperfonen gu gute, ber contribuable liegende Grande befiget.

Ferner sollen auch alle in Diensten oder Pension stet hende Unterofficiere, gemeine Soldaten (jedoch mit Auch schlip ber gemeinen Landsoldaten) Reuter und Dragoner eine Besteyung von der Abgabe zu genießen haben, es ware dann, daß dergleichen Gemeine zugleich bep Officies ren dienten und beren Livree erigen, ihre Berischaften aber nicht zur Meubleusteper contribuirten, maaßen sie alsbann gleich anderen der Quartalsteuer zu unterwerfen sind.

Diese haben obgedachte Personen auch sämtlich zu entreichten, wenn fie pflichtige liegende Grande besiten. Richt weniger sind alle Penfionairs und concessionirte Soldaten weiche ein Sandwert ober Gewerbe treiben, so zu den vier ersten Classen der Quartalsteuer gehört, oder ben anderen als Gesellen arbeiten, mit zur Quartalsteuer zu beschreis ben, wovon jedoch solche Soldaten ganzlich eximirt bleiben, welche auf dem Lande in Tagelohn gehen, oder sonst dem Landmann in seinem Saushalte auf eine gewisse Zeit Dienste leisten.

Endlich aber erhalten nebst benen melde zur Sandelst fener contribuiren, noch alle Freye und Unfreye eine Aust nahme von ber Abgabe, die tein burgerliches Gewerbe treiben, und zur Meublensteuer beytragen. Imgleichen bie auf pflichtigen Sofen auf bem alten Theil fiberde Bude



Sentater, wenn falde weber eigenthamilde liegenbe Grunde haben, noch ein pflichtiges Gewerbe ober Sande wert treiben.

Sollte inbeffen jemand von benen, bie fich burch bie Reublensteuer von ber Quartalfteuer befrepen tonnen, weniger unter ber ersteren Rubrit ausbringen, als bie lestere für ihn und seine hausgenoffen betragen wurde; so muß so viel bey ber Meublensteuer zugelegt werden, baß solche bem Ertrage ber Quartalsteuer gleich tommt.

Begen ber Beptrage ber Bittmen gur Quartalftener \
ift folgendes gu beobachten.

- a) Sind die Bittwen der Regel nach in blejenige Claffe der Quartalfteuer ju feten, worin ihre Manner entweder wartlich beschrieben worden, oder hatten beschries ben werden muffen, wenn fie nicht eremt gewesen waren, boch kommt ben Bittwen die durch Erlegung der Meube lenfteuer entstehende Ausnahme von der Quartalfteuer in oben bestimmter Maage ebenfalls ju fatten.
- b) Sollte aber eine Bittwe nach bem Tobe bes Mans net ein Sewerbe anfangen, welches eine hohere ober ges ringere Classification begrundet, so richtet fich nach biesem neuen Gewerbe ber Anfah jur Quartalfteuer.
- c) Bietwen, beren Manner jur 4ten ober jur sten Claffe ber Quartalfteuer beschrieben worden, bleiben, wie bep bem Leben ber Manner also auch nach ihrem Tobe, won ber Abgabe befreyet, so lange fie tein Sewerbe anfans gen, bas in einer hobern Claffe ftebet.
- d) Diejenigen Bittwen welche tein Bermogen noch Gewerbe haben, fondern entweber blos von ihrer Sandes arbeit ober einer geringen Penfion leben, foll, auf benges Alas



Sracte Beideinigung von der Obeigkeit ihres Wohnett, die Quartalfiener remittiet werden.

### 5. 24.

In ber erften Claffe werden alle Vierteljahr 4 ggr. entrichte; und biefe haben ju bezahlen für fich, ihre hausge noffen und Domestiken,, sowol mannlichen als weiblichen Geschlechts die bas 14te Jahr erreicht haben:

- 1) alle nicht aus vorangeführten Gründen eximitte Freve und Unfreve, im geistlichen, weltsichen oder Mille tatestande stehende Bediente, bey den ersten exclusive der Rufter, Organissen und Schulmeister; im Civilftande exclusive der Pedellen, Canzleybothen und sonstiger gwringerer Bediente annlicher Art.
  - . 2) Alle ftubirte Practici.
- 3) Diejenigen welche von ihren eigenen Mitteln in ben, falls nemlich die unter Mro. 1. 2 und 3. genannte Personen teine der Quartalfteuer gleichtommende Menhi lenfteuer entrichten.
- 4) Alle Beinschenten, Gastwirthe in ben Städten, Borftabten und Bleden, wie auch solche Gerbergierer auf dem platten Lande, welche an den Post, und heerstraften wohnen, und dazu eingerichtet find, daß fie Leute von mitt leren und höheren Standen beherbergen.
- 5) Die mit Korn, Holz, Wolle, Flachs, Kaufgare, Wachs, Honig, wie auch mit Hockens und Schmierwau ten haubelnde Einwohner der Städte, Borftädte und fletten, jedoch unter der Einschaftung, daß nur die großen Kornhandler zu dieser Classe zu rechnen find, welche mitt unter Wispelweise Korn verkausen, auch solche Holzhands ter nicht hieher gehören, die mit Feuerholz handeln, und



Baffelbe lebiglich in kleinen weniger als einen gaben ber eragenben Quantitäten verlaufen.

6) Pachter welche jahrlich eine Pacht von 150 Rible. und barüber bezählen, wie auch alle in Privatbienften fter hende Bermalter, Schreiber und Forfter, für fich und ihre Bamille, jebod exclusive ber Domeftiten.

**5**. 25.

In der zwepten Claffe tragt bie Abgabe alle Bierteljaht 3 ggr.

und follen biefelbe für fic und ihre Sausgenoffen begi berley Gefchiechte entrichten:

- 1) gabrifanten.
- 2) Alle Barger und Einwohner ber Stabte, Bors ftabte und Fieden, welche ein wiffenschaftliches ober ander res Gewerbe treiben, bas nicht zu ben eigentlichen Sands werkern gehört, und nicht unter ber erften Classe genannt worben.
- 3) Sandwertsmeifter welche ihre Gefellen gewohne tich nicht betoftigen und mit ihnen nicht auf Arbeit gehen.
- 4) Diejenigen Landlente welche fich mit Bierbranen ober Brandteweinbrennen mit einem Solge Korne Woller ober hodenhandel beschäftigen.
  - 5) Juden welche teine Sandeleftener entrichten.

§. 26. -

In ber britten Claffe ift ber einfache Sas bes vierteljags rigen Beptrages a ggr.

Solden haben zu erlegen für fich und ihre Sausger noffen behberley Geschlechts, jedoch mit Ausschluft ber bey ben Sandwertern arbeitenben Gesellen und Lehrjungen.

1) Die nicht zur erften Claffe geharenden geiftliche und weltliche Bebiente, jedoch exclusive ber Rufter, Der ganie APAPA.

ganiften und Schulmeifter auf bem Lanbe, wie auch ber gang geringen weltlichen Bebiente, als ber Genichtsbienen, Pfanber tt.

2) Sammeliche Danbmertsmeiften in ben Stabten, Bleden nub auf dem platten Lande, ohne Unterschied ber Profession, welchen auch die ungunftigen Leineweber hinzu zurechnen find, wenn solche das Handwert als Sauptgu schäfte treiben, und mit Gehülfen arbeiten.

§. 27.

In ben vierten Claffe werden viertelfährig 2 ggr. jebed nur von ben Mannepersonen erlegt.

Bu biefer Claffe geboren:

- ^ 1). Die Chirurgi, Boder, Ruften und Organisten auf bem-platten Lande.
- a) Alle Befiger liegender Grande auf bem Lande, et mogen folde Contributionspflichtig feyn oder nicht, die fich mit Acerban abgeben, nicht blos vom Tagelohn leben, und in keiner der hoheren Claffen aufgefahrt fieben.
- 3) Die Mietheleute baselbst, welche ein eigenes Saus bewohnen, und weber zu einer ber hoheren Classen beschrieben find, noch auf Tagelohn gehen.
- 4) Samtliche auf Nemtern, Gatern, Borwerfers und bep anderen frepen Landwirthen bienende Deputatit ffen, und Anechte, so, daß von diesen die Abgabe gleich bem Tabackegelb unmittelbar abgeforbert werden foll, ihre herren aber für die Richtigkeit der Bezahlung haften muffen, abne an der Meublensteuer, welche jene zu erler gen haben, diese Quartalsteuer karzen zu darfen.
- 5) Die mannlichen Sausbomeftien ber gur erfter Siefe befchriebenen Pacher, Drivatverwalter und forfter.



In ber fünften Claffe beträgt bie Abgabe z ggr. Diertels jährig von jeber Manusperfen; unb follen berleiben unterworfen fenn:

- 1) Alle Sandwertsgefellen und Lehrburichen ohne Ausnahme, jedoch mie dem Unterschiede, daß biejenigen Sandwertsgesellen, die entweder einen eigenen separirten Saushalt führen, ober beren Meister in der zweyten Classe beschrieben werden, die Abgabe selbst zu entrichten schule dig find, hingegen bey benen zur dritten Classe contributerenden Sandwertern, die Meister für ihre Gesellen und Lehrburschen die Steuer bezahlen mussen.
- 2) Die Knechte auf pflichtigen Sofen, nebst allen welche bafelbst Anechtsbienste verrichten, so daß die Abgabe zwar von ihnen unmittelbar eingeforbert werben soll, jedoch ihre herrn für die Richtigkeit ber Bezahlung mit zu haften haben.
- 3) Die Tagelohner, jedoch biefe in ber Daage, bag folde nur zweymal im Jahre, nemlich auf Johannis und Bephnachten bie Abgabe bezahlen.
- 4) Alle geringere Bebiente als Gerichteblener, Pforts ner, Pfanber, wie auch famtliche übrige zu feiner ber vors bergebenden Claffen paffenben Contribuenten.

#### §. 29.

Perfonen welche Armengelber genießen, follen übewhaupt, folche Handwertegefellen und Tagelohner aber, biemit einer langwierigen Krantheit behaftet find, und das durch verhindert werden zu arbeiten, während biefer Zeit auf Gutbefinden der Abrigfeit, von der Abgabo befrapat fein.

4.50



Die Befdreibung ber Quartaffener aber auffrhati ben Stabten anlangend, so ift es bamit ganglich wie ber ber Befdreibung bes Labacksgelbes foldergestalt ju halten, bag felbige halbithrig auf Johannis und Weyhnachten ju gleicher Zeit vorgenommen werben muß.

Bep ben Aemtern und geschloffenen Serichten, foll bemnach guch gedachte Beschreibung ber Landcommisarin und Beamten gemeinschaftlich verrichtet. wetben. Dem Abel hingegen, der entweder mit volligen Niedergerichten ober nur Pfahlgerichten versehen ift, bleibt erwehnte Buschreibung der zu solchen Nieders ober Pfahlgerichten gehörigen, in und auffer den adelichen Sigen, Borwertern und Schäferepen wohnenden Leute, privative und ohne Leuturenz der Kemter überlaffen.

Sollte jedoch einer ober ber-andere vom Abel tein Belieben tragen, fich dem obigen ju unterziehen, fo bleibt ihm zwar diefes andeim gestellt. Immitteelst ift berfelbe alsbann fouldig und gehalten, fothane feine Entschiefing dem Landcommissacio, in deffen District feine Guesleite gesessen, das derfelbe berm Beschreibung bem Amte beforgen tonne.

### 9. 37.

Die Erhebung der Consumtions Meublent und han beloftener geschieht im gangen Fürsteuthum von denen, welche die Biersteuer zu berechnen haben, jedoch mit der einzigen Ausnahme, daß die Steuer von Carten wegen bes damit verdundenen Licents bey den Licentrecepturen bur richtiget werden muß.

Sammeliche Abgaben find ohne weitere Aumahnung zur festgeseiten Beit zu bezohlen, und können solche von ben



den landichaftlichen Receptoren noch vorher eingefordert werben, wenn etwa Mietheleute auffer ber gewöhnlichen Beit umgieben, und ben Ort ihres bisherigen Aufenthalts verlaffen follten.

Was aber die Quartalftener betrift; so soll beren Eine hebung zwar in ben Stadten gleichfalls den Bierftenerer ceptoren obliegen, auf dem platten Lande hingegen überall von denen besorzt werden, welche bislang das Tabacksgeld aufgenommen haben, und sowelt demnach dem Contribue tionseinnehmer dieses Goschäfte ehliegt, find feibigen die Liften der Contribuenten vom aften Jan. die ult. Junif patestens die den zosten Jan. vom aften Jul. die ult. Deci patespens die den zosten Julii ohnsehlbar einzuhändigen.

Diefen muß, da wo es gebrauchlich ift, von einzelnen Bohgraffchaften und Boigtepen feparate Befchreibungen zu verfertigen, noch ein besonderer Generalextrage bepaes figt werden, worin die Summe bes Everages der Greuer einer jeden Ciaffe aus allen Gohgrafichaften und Boigr tepen, und am Schluffe die Summe bes gangen Amte zu semmengezogen aufgeführt ftehet.

#### g. 38.

Mit Ablieferung ber erhobenen Stenern ift es foldere geftalt zu halten, bag bie Consumtionsfteuern aus ben Städten monatich, alle übrigen aber vierteljährig

vom iften Quartal bis den uften Marg.

— aten — — iften Junius

— 3ten — — iften September

— 4ten — — iften December

an bas Generalbierftenepararium zu Zefle, mithin gegens

wartig an ben zeitigen Schafferretarium Johann Georg. (Aungl. 9r Jahrg. 36 St.) Bb Deife,



Seife, nebft baju gehleigen Belegen eingefchilt werin

Die Anartaiffeuerbefdreibungen bes platten Lenbei werben von ben Contributionseinnehmern ben Abrednum gen des erften und britten Anartals angofugt, und haben fie fich auf jene bem zwenten, auf leptere hingogen beju beitten Anartal hinwiederum gu beziehen.

tleber die erhobene Confameionssteuer, muß ein beim beres Register, unter der Ausschrift: Confumtionssteuer nach der Verordnung vom zen August 1794 bezu fist werden. In diefett find nicht nur jedesmal summt liche belegte Species, sondern auch die versteuerten Answittäten, nebst den Namen der Contriduenten ausbrücklich anzusähren.

Die Steuer vom Bein ift unter zwey Rubeilen pa berechnen, nemlich unter

Einnahme von Wein, ben Anter ju z Rible.

Ginnahme von Bein, ben Anter gu 12 mgr.

An den Licentorten, wo Beinlager gehalten werden, richten fich die Einnehmer mit Erhebung der Steuer von dem monatlichen Debit der Beinhandler nach dem Licent restitutionsverzeichnisse, soldergestalt, daß für jeden Anfre Boin, welcher an licentfreve Persanen abgesetzt, und wo von auf teren über den Empfang ansgastellen ordnungs mäßigen Beschnigungen, der Licent vergatet worden, die Beinhandler z Arche. Steuer bezahlen muften, und in Rechnung zu bringen ist.

Damit aber hierüber eine richtige Contralle geführt werden tonne, haben an benen Orten, wo besonbere Stener recepturen find, die Licenteinnehmer am folgenden Lagt,



machdem von ben Weinhandiern die Licentrestituotinsvers zeichnisse übergeben worden, solche den Steuerreceptoren einzuliesern. Diesen liegt es alsdann ob, hiermit die erz erahirren Consumtionssteuerverzeichnisse sorgsättigst zu vers gleichen, und die daraus etwa bemerkten Unrichtigkeiten zu rectisiciren. Die dursen jedoch erwehnte Verzeichnisse nicht länger als einen Tag in Sänden dehalten, und müßsen solche alsdann unverzäglich nebst den Anlagen der Lie kentreceptur zurückgeben. Solche Einnehmer hingegen, welche sowohl den Licent als die Steuren erheben, sind schuldig, das Namensverzeichnis, welches ihnen die Weinschalter von den frepen Personen zustellen, woran seldige Wein verkauft haben, dem monatlichen Steuerregister zer desmal benzulegen.

Bur Berichtigung ber übrigen Gehülfssteuern sollen ben Rechnungsführern vollständige gedruckte Registersormuslare jugeschickt werden, welche sie mit den Namen der Contribuenten und ihren Beytragen, und zwar vom platten Lande, nach den Nummern, welche die Sauser vey ber Brandaffecurationscaffe führen, gehörigen Orts auszufüllien haben.

**§.** 39.

Was hiernachst noch insonderheit dem Abel und die inderigen Freven bey Berichtigung der verordneten Steuern angeht, so wird zusörderft den mit Nieder, oder Pfahlges richten verschenen von Abel, die Erlaubnis bengelegt, von denen, weiche nach dem S. 36. ihrer Beschreibung unters worfen find, die Quartalfteuer stihft zu erheben, und an vorgedachtes Generatsteueraratum einsenden zu lassen. Sierbey muß indessen von ihnen alles das genan beobacht, wir werden, was sewohl wegen der Beschreibung selbst, als



hebung ber Steuern und beren Allieferung im obigen von gefchrieben worben.

Bide weniger aber foll bem Abel Aberhaupt, der Beich lichfeit und fonftigen Freven, welche die Bierftener unmit teibar einschien, eine gleiche Befugnif in Ansehung alle hierin verorbieten Stenern vergonnet sein, in fo ferne fie entweder selbft, oder die auf ihren abeliden Siben, freven Sattelfofen und Borwertern fich aufhaltende Paden, Domeftiten und Sauslinge dieserwegen etwas zu bezahlen haben.

Jeboch muffen solche inegesamt gleich ben Ginnehmers gehörige Defignationen und Register beplegen, die faliger Abgaben jedesmal 4 Wochen nach dem Quartaleschlusse, ben Strafe doppelter Zahlung des fälligen Termins, um mangelhaft an die Behörde bringen, und wenn sie nichtign berechnen haben, dieses auf ähnliche Weise, wie es ber der Bierkener üblich ift, atteftiren.

Gebachte Atteftate find in Anschung der Menbleuftener, wenn bergleichen nicht zu erlegen ift, allemal im Januar eines jeden Jahrs, wegen der Consumtionsfleuer und der Quartalftener ihrer Ackertnechte aber vier Wochen nach dem Quartalsschlusse einzuschieden. In jedem Falle, wenn die gesehmäßige Einsendung dieser Actestate versamt wird, soll derzenige, welcher fich solches zu Schulden tom men läßt, dafür z Mihle. Strafe dem Geenerarate eiles gen. Sämtliche Bramte werden hiedurch vi specialis Commissionis authorisert und befehliget, sowohl ersich dachte auf die verspätete Berichtigung der Gehülfesindern gesehte, als auch die zurückbleibenden Attestate, nehf det dassir verwürdten Strafe, nach erhaltener Anzeige ab Sels



ten bes Steneranarii unverzüglich begantreiben und an bie Beborbe einzusenben.

Begen der in Concurson und unter Abministration befangenen Gater, haben die Curatoren die Bezahlung der Meublensteuer für unvermiethete Bohnungen aus der Concurscasse zu erlegen, und solde ber Strafe doppelter ihnen selbst zur Last fallenden Zahlung, innerhalb vier Bochen nach dem Quartalsschlusse an die Behörde ein zuliefern.

Die Freyen in ben Stadten muffen fich hingegen gleich ben Unfreyen, mit ber Bezahlung ber hierin verordneten Abgaben, an bie lanbicaftliche Specialreceptur bes Orts ihres Aufenthalts wenden.

#### \$. 40.

Die erfte Beidreibung ber übrigen angeordneten 26s gaben, foll auf Benhnachten d. J. vorgenommen werben. Samtliche Zahlungstermine

fangen an und endiget sich die hebung fürs Erste Quartal d. 20sten Jan. und mit den 20sten Febr.

— Zwepte — — 20sten April — mit den 20sten Way

— Dritte — — 20sten Jul. — mit den 20sten Aug.

— Bierte — — 20sten Octob. — mit den 20sten Nov.

vas alsbann nicht bezählet ist, wird executivisch beyges erieben.

Da auch auf dem platten Lande, wo nur alle halbe Sahre Bofdreibungen gemacht werden, in der Zwischenzeit pon einer Beschreibung zur andern Beranderungen in der Betson ber Contribuenten vorfallen tonnen; so find teine andere Abgange mahrend befagter Zwischenzeit an der Quartalstener zu gestatten, ale solche, welche durch Tobese



falle entfteben, und ift daber auf gefchebenes Inmelben bes erfolgten Abfterbens eines ober bes auberen Connis buenten vierteljahrig von den Obrigkeiten aus ihrem Amte ober Gerichte über die eingerretenen Todesfalle ein afger meiner Abgangsschein zu ertheilen, und biefer den Regisstern zur Rechtfertigung, der Receptoren berzulegen.

Die an famtliche Dorfichaften auszutheilende bu bungeertracte, verfertigen die Contributionseinnehme, wenn es von ihnen verlangt wird, es muffen aber alsbans biezu die aufgenommenen Befchreibungen unmangelhaft zur gehörigen Zeit an fie eingeschicket werden.

#### §. 41.

Für Befchreibung ber verordneten Abgaben, wie benen baben gegenwärtigen Commiffarien, die befonder Anrechnung ber ihnen gemohnlich zutommenden Diden gestättet.

Die Geamte und andere Gerichtsobrigkeiten aber, sollen wegen ihrer deshalb habenden Rahe 1½ Procent von ben beschriebenen Abgaben der Aemter und Gerichte ger nießen, denen fie vorstehen, überdem auch noch für jeden Bogen der vorschriftsmässig eingerichteten Geschreibung i Ggr. Copialien vergütet erhalten, welche Vergütung sie wol für das Exemplax was zur Originalbeschreibung die net, als auch für dasjenige statt sindet, welches dem Guneralsteuerärario eingeliefert wird.

Den Boigten, Gohgrafen, und fonftigen Amituniterbedienten, welche aus ben einzelnen Borfoliften die Bu schreibung ber Diftricte formiren, benen fie vorfieben, wird ein Procent von dem gangen Ertrage der halbiabrit gen Beschreibung ju gute gerechnet.

Die Gefdwornen, Schulzen, und Gemeinbevorftes ber, welche jur Aufzeichnung ber Contribuentent einzelner Dorfichaften gedrauchet werden, genießem deshalb für ihre Personen, Befrepung von dem Ansate der 4ten Classe der Quartaistener und vom Tobackgelbe. Demohnerachtet aber sind solche in den Beschreibungen mit aufzuführen, und wird am Schusse des Registers, ihre Quote unter den Abgängen gefürzet.

Der erforderlichen Gleichformigkeit wegen, ift biefer Abfat auf der Seite wo die Latera zusammengetragen werden, sowol ben ber Personenzahl, als dem Gelbeitrage anzubringen, und bann erft wird auf der letten Seite bes Registers, die Summe einer jeden Classe wiederholt.

In ben Stabten wo jur Geschreibung ber Meublens Sandeles und Quartalfteuer Unterbebiente von ben Magis ftraten herumgeschickt werden, ift bemjenigen, der bieles Seichafte verrichtet, Gin Procent von benen am Orte auf tommenden Abgaben der vorbenannten Art zu vergüten, und hat der Landschaftliche Receptor ihnen deffen Getrag, ohne weitere Anweisung, auszugahlen.

Anlangend aber die Erhebung ber verorbneten Ges halfsfteuren, fo follen dafur Drey Procent Receptur: Ges buhren put gethan werden, welche bicjenigen bev Einsens bung ber Steuren an die Landschaftliche hauptcaffe gegen Quirung inne behalten tonnen, welchen die Erhebung aufs getragen worden.

Gleichwie es jedoch die Absicht ift, daß in den Stadt ten, wo besonders bestellte Landschaftliche receptoren sich besinden, von erwehnten Recepturgebahren die Unterbes diente mit participiren, welche ben Beschreibung, und Eins mahnung der Abgaben gebrancht werben; so haben ber-

gleiden Receptoren noch nabere Beftimmung ber lichen Diftribution jeuer Gebahren von ber Lanbideft ju gemärtigen.

Mit ben Untersuchungen ber ben biefen Abgabes etwa vortommenden Contraventionen, ift von ben beftell ten Accife und Impostcommiffarien eben fo wie ber an beren Defrauden ju verfahren.

Bur naberen Rengeniß ber far einem jeben aus biefe Berordnung entipringenben Berbindlichteit, foll biefelbe gemobnlichermaagen burd öffentlichen Unichlag und Dit theilung publicirt, und barneben noch ein Grempler bes von allen Bilden und Banften in ben Stadten, fo mie feber Dorfichaft auf dem Lande angestellt werben. Bas aber ibre Auslegung und fpecielle Anwendung betrift; fo behålt bie ber Gebulfsfteuern wegen besonders publis cirte alphabetifche Anmeifung, wie auch bas alphabetifche Bergeichniß ber im Farftenthum Laneburg verorbnettt bffentlichen Canbesabgaben, in allem bemienigen nad. wie vor gesetliche Rraft, was nicht burd gegenwärtige Berordnung ausbrudlich bavon abgeanbert worben.

# 287.

Regierungs : Ausschreiben, ben fartern Bufat bom Mala jum Brandtemein : Schroote betreffend. Sannover ben 17ten August 1794.

Da vorgestellt worden, welchergestalt bie vortheilhafte Betreibung ber Brandtweinbrennerenen einen flattern Bufas von Mali sum Brandtmeinfdroote erforbere, als



få dem Lasfduisen vom iften October vorigen und igten Lebruge biefes Jahres angenommen worben, fo wird bies mit ber gte 5. bes erften und sfie bes amenten gebachter Ausschreiben bahin abgeandert, baf, bey ber Controle bes Blafenzinfes vermittelft Dachzahlung ber Freyzettel, und bem banach an berechnenben Rachichuffe; bas Matt mele des mit bem Rorne vermifcht, ober auch unbermifcht, bes buf bes Brandtweinbrennens jur Dable gefandt und angemelbet worben, forthin zwar in ber zu formirenben Berechnung mit aufgeführt und angeschlagen, aber auf bie Proportion bes Malges jur grucht feine Radficht genoms men werben folle; alfo bag ein jeber Brenner fo viel Dals als ihm gutbantt jum Rorne jufeben moge, ohne besfais Radions ju entricten, bafern nur bie gange Quantitat aller jum Brennen beftinirten grudt mit Ginfoluf bes Malges, bas im geen S. bes Ausschreibens vom aften Octos ber v. 3. ") bestimmte Berhaltnig jur Große ber Blate nicht übertrift.

### 288.

Bekanntmachung, die Fortbauer bes in ben Fürs ftenthumern Salenberg und Grubenhagen auf ben auswärtigen Blätter. Taback gelegten Impostes betreffend. Hannover ben 29sten August 1794.

Als ein Zweifel barüber entstehen mogte, so ber in ben Karftenthamern Calenberg und Grubenhagen unter bem 4ten Mars 1782 auf ben auswärtigen Glättertaback ges legte, und im Jahre 1786 auf 18 Mgr. vom Centwer besselben bestimmte, damals aber nur auf zwey Jahre vors

<sup>8 1 5</sup> 



gescheiebne, und im Jahre 1782 a) bis jum gien Mellen 1791 prolongirte Impost annoch mit Recht von bem We centrecepturen eingesorbert werbe; gestalten berseibe seit lestgebachtem Termine nicht ansbrucklich wieber erwenert worden; so wird hiemlit befannt gemacht, bas ber obger bachte Impost vom antwärtigen Bilteterabad mit 18 Mgr. vom Centner annoch sernerhin und bis auf weitere Berordnung ben allen Licentstuben der Fürstenthämer Carsenberg und Grubenhagen erhoben werben solle.

# 289.

Lanbesherrliche Berordnung bis Aufhebung und Einschränkung ber Licentrestitution auf Bleifch und Talglichter in bem Fürstenthum luneburg betreffend. Hannover, ben Iften Septemb. 1794-

Es haben die Pralaten und Ritterschaft des Fürkenthums Lineburg den Beschuß gefaßt, von der Licentrestitution auf Bleisch und Talglichter, welche ihnen nach dem §. 75. der Licentordnung zustehet, während der zur Prolongetion der Licentordnung zustehet, während der zur Prolongetion der Gehallsesteuen bestimmten Seche Jahre, als vom zfen Januar 1795 bis den letten December 1800, keinen Gebrauch zu machen, sondern derselben mittlerweile zum Wortheile der Kasse, freywillig zu entsagen. Da gedacht ter Beschluß wohlgefällig angenommen worden; so werden hiemit die Licentbediente des Fürstenthums Lüneburg aus gewiesen, den Pralaten und der Ritterschaft die Restitus tion des Licents auf Fleisch und Talglichter, während des bemerkten Zeitraums nicht ferner zusommen zu lassen.



Augleich wird auf ben Antrag gebachter Pralaten und Mitterfchaft bes besagten Farftenthums aber bestimmet und verorbnet, baß

- 2) alle Bebiente in den Licentskädern und Fleden, welche entweder der 6. 75. der Licentordnung zu der ers wehnten Restitution berechtiget, oder folde der Observang nach bieher genoffen haben, zwar feranchin, wenn sie uns terdessen nicht vom Dienst abgehen oder nicht auf das Emolument Berzicht thun, duffelbe behalten sollen, sich jes doch aber
- 2) ein jeder von ihnen der hieran noch Theil zu nehe men wünscher, mittelft einer bey der gehörigen Rezeptur im Januar 1795, entweder ganz eigenhändigen, ober boch wenigstens von ihm unterschriebenen schriftlichen Des tlaration anbeischig mache, nie unmittelbar seihst oder durch andere von der Restitution einen Gebrauch zu mas chen, der nicht in dem 5. 75 und 76 der Licentosonung vorgeschrieben ist.
- 3) Es in Anschung aller berer, weiche vor Ablauf bet Januars 1795 gebachte Declaration nicht von fich fellen, so angesehen werden solle, als wenn fie auf die Restitution binnen obgedachten Geche Jahren Bergicht gethan hatten.
- 4) Rein, nach der Publifation diefer Berordnung, men antretender Bediente, die ben der Dienststelle gewes sene Licentrestitution, sich wieder anmaasen darfe und solche auch mit dem Abgange vom Dienste in Ansehung derer wegfallen solle, welche bis dahin selbige genoffen has ben, so lange die Entsagung der Pralaten und der Mitsterschaft auf mehrgedachte Licentrestitution dauert.



#### 290.

Studirenden in Gottingen vorgefallenen Unordinungen. Sannover, ben Iften Sept. 1794.

Als man misfälligst vernommen, baf von einigen Stubic renden auf der Universität ju Gettingen verschiedene ilm vednungen, theils durch Einmischung in die von der bord gen Garnison geschehenen Anwerdungen einiger mit der Alabemie in gar keinem Berhältniffe gestandenen Personn jum Militalrdienste, theils durch das öffentliche Singen von bekannten Unruhen erregenden Liedern, vernommen worben; so wird zu Verhütung ähnlicher Unauständigtig ten bestimmet und verordnet:

In Daß fo wie bas bortige Militair die ftrengfen und gemeffenften bisher trenlich erfalten Befehle hat, fic, ohne porherzegangene Requisition von der atademischen Obrigiteit, nicht in die Angelegenheiten der vort Studirenden zu mischen, die Studirenden ihres Orts, traft der bisherigen Gesehe, fich aller und jeden Einmischung in Berbungsfachen und sammtlichen übrigen das Militair angehenden Geschiften auf das genaueste zu enthalten haben werden. Sollte sich aber einer oder anderer von den Soudirenden bergehen lassen, diese Verfagung im mindesten zu übertreten, so sollte fich aber einer oder anderer von den Soudirenden bergehen lassen, diese Verfagung im mindesten zu übertreten, so sollte herselbe, nach Beschaffenheit der Umstände, mit der Reles gation, dem Consilio abeundi oder andern akademischen Strafen sofort belegt werden.

II. Benn aber einer von den Studirenden fich durch eine Militairperson beschweret erachtet; so hat er feine Rlage ober Beschwerde ben feiner, des Studirenden, Obrigleit, dem. atademischen Gerichte, anzubringen, und wird der liab



Universitätsbeputation hiemit aufgegeben, ben Stubiren, ben fort zu vertreten und bie Erlebigung ber Beschwerbe ben bem Garnisongerichte zu betreiben.

III. Ift burch vormalige Berfügungen bas Singen aller zu Unruhen reizenden Lieder bereits verboten worden, und wie hiemit das Singen von dergleichen alteren ober neueren Liedern den Studirenden auf das ernstlichste nochmals unsetsaget wird, also wird auch das atademische Gericht hiemit angewiesen, vortommenden Falls die Ues bertreter bieser Berfügung sofore zu bestrafen, den Anssührern von gedachten Unordnungen das Consilium abeundigu ertheilen, die übrigen Theilnehmer aber mit andern atabemischen Strafen zu belegen.

VI. Wird hiemit auf das Neue das Tragen von allein Cocarden und sonstigen Unterscheidungszeichen den Stusdirenden, mit Ausnahme der schwarzen und derjenigen Cocarden, welche zur Uniform der auf der Universität Rudirenden Wilitairpersonen gehören, verboten und wers ben diesenigen, welche solche Unterscheidungszeichen nicht sofort auf immer nach erhaltenem Befehle ablegen, von ber Universität sogleich wegzuweisen seyn.

291.

landesherrliche Berordnung bie Repartition ber Kriegskoften & Registerschulben bes Fürsten, thums Calenberg betreffend. Hannover, ben 22sten September 1794.

Nachbem mit ben Standen bes Fürstenthums Calenberg über die zu Eligung bes annoch aus dem flebenjahrigen Arlege herrahrenden, und auf dem besfalls besonders ges führten Arlegetoftenzegister haftenden Schuldenzesis, mits

selft einer in ber Bererbnung vom soffen Sept, v. 3. 4) wegen Aufhebung bes vormaligen monatlichen Rizi reits vorläufig angefundigten Repartition berfelben auf bas Land, nabere Communication gepflogen, und bie von felbis aen gefchenen Borichlage, nach welchen biefer mit ber bes liebten neuen Steuereinrichtung genau jufammenbangenbe bellfame 3med, ohne bag es baben ber Anlegung neuer bis recten Steuern und Abaaben für ben belafteten und unbes mittelten Stand bebarfte, erreicht werben tann, um fo mehr genehmigt worden, als die ben Unterthanen hiernus ter angebeihenbe Erleichterung hauptfächlich als eine webis thatige Rolge bes wieder eingeführten, ben begitterten Theil ber Landedeinwohner allein treffenden Bebuticheffelichates und ber daburd betractlich vermehrten Ginfunfte bes Lambe renterepregiftere anguleben ift; fo wird der von gebachter Lanbicaft vorgelegte Schuldtilgungeplan bieburch berges ftalt upprobiret und genehmiget, bag ber auf bem Rrieges toftenregifter annoch haftenbe Theil vorbemertter Landes foulben, mit ausbrudlichem Borbehalt aller Theile Gee rechtfame, und ohne badurch irgend ein gur Confequent an afebendes absolutes und bestandiges Berhaltnif ber Rechte und Berbindlichteiten ber Stande unter und gegen inander anzuertennen, in nachftebender Daofe quotifirt und que jahrlichen Berginfung, auch fucceffiven Abführung unter fammtliche Calenbergische Seande und Unterthanen vere theilt und auf felbige überwiefen werden folle, wie folget:

Die um Jacobi 1793 auf bie Summe von 163,500 Rible. festgesetze ginsbare Capitalfduld des Ariegeloftene reale

<sup>&</sup>quot; Annalen achter Jahrg. 45 St. S. 527. Dro. 247.



regifters, weiche jeboch burd die bis bes Ifen Dec, 2799 fortgehauerte Erhebung bes' monatlichen Fizt um etwa 22000 Athir. vermindert, und bis Jacobi d. J. verzinfet worden, foll unter die verschiedenen Stände und Claffen der Landeseinwohner solchergestalt quotifirt und repartiet werden, daß davon

a) Der Pralatur, wit Ginfchinf ber Jungferntiefter und ber focularifirten Stifter,

### der 24fte Theil;

b) Der Ritterfcaft, mit Ginfcluf ber fogenannten Fregen,

# ber rate Theil;

c) Den vier großen Stabten Gottingen, Sannober, Bortheim und Samein,

#### ber 6te Theil:

d) Den kleinen Stabten und bem platten Lande bet Ueberreft ober

# Der I Theil.

die eigne Sould jur Laft falle, und die Berbindlichkeit zu deren Berzinfung und Abführung von Jacobi d. 3. ihren Anfang nehme; wobey es fich jedoch, nach der Natur dies ser übernommenen Präftation, von selbst versteht, daß die nicht tandtagsfähigen Bester Taxt und Unpflichten freger Sofe und Grundstücke, sie seyn einheimische oder auswärstige, wovon erstere unter der Benennung der Freyen, letztere aber unter dem Namen der Forensen begriffen werd den, der Präsatur und Ritterschaft — die Eigenthümer solcher Forensengitzer aber, welche als Bürgergut zu den Cassen der vier großen Städte pflichtig sind, diesen lesst tern — in Verzinsung und Abtragung ihrer übernomme, nen Schuldquoten verhältnismäßig zu Pülfe tommen muffen.

muffen, und ift ber in biefer Sinfict von ben fabtifden Rorenfengatern gu erlegenbe Bentrag auf ben vierten Theil ber ehemaligen Contribution beftimmt und feftam fest worben.

Die Dralatur und Ritterichaft bes Furftenthums Co tenberg leiftet bie jur Berginfung und Abführung bes auf fie repartirten Untheils ber Rriegesichulben erforberlichen Bentrage, in jahrliden Terminen, nach einem besfalls allernachftens ju publicitenben Oubcollectationsfuße, und liefert felbige an bie ju bem Enbe ju benennenden Recepturen unmittelbar ein; woben man fich bann bie von ges bachten bepben Stanben gerbane Ertlarung, Die jabritch aum Abtrag bestimmten Bieler bargeftalt, normiren ju mob len. bag bepberfeitige Schulbquoten in einem Beitraum von 6 bis 8 Jahren getilget werben, gefallen laffet, banes ben auch den deshalb von der Pralatur und Ritterfchaft au leiftenben Beptragen bie Elgenschaft einer auf ben Sh tern haftenben privilegirten Schuid in ber Daafe bente get, baf biefelben por allen anbern von beren Beffern bereits übernommenen, ober fünftig etwa noch ju übernebe menben Draftationen und Berbindlichteiten ben unbebind ten Boraug baben und genieffen follen.

Damit nun auch bie in obiger Daage ben vier grofi fen Stadten Gottingen, Sannover, Mortheim und Sa mein . augetheilte Rriegefdulbenquote! forthin verginfet. und in möglichft turger Beit auf folche Art abgefabret werde, daß biefer Abtrag ben beburftigen und minber bers mögfamen Ginwohnern benannter Stabte überall nicht bet fdwerlich falle, und bie Bargerfchaften baburd, bag auch ΔÜZ



alle abrigen Bewohner ber Stabte baju concurriren, bei trachtlich erleichtert werben: Go wird auf ben ju Erreis dung biefes 3meds gefchehenen Borfchlag hieburd verorbe net, bag vom iften October gegenwärtigen Sahre an, von allem, in und aus gebachten großen Stabten gur Duble gebrachten Dahlweiten, \*) jeboch mit Ausnahme beffen, ber von den aufferhalb derfeiben wohnenden Dablgaften in ben Dablen ber großen Stabte vermablen und wieber auruckenommen wird, ein erhoheter Licent gu igr. 4 pf. bom Simpten entrichtet, mithin, fatt ber bisberigen Agr. a pf., tauftig 6 mgr. far ben himpten erlegt, ber Ertrag Diefes erhöheten Licents ber oben erwehnten Stabtifden Sefammequote ju Berginfung und Abführung bes Daupts ftuhle berechnet, und bamit fo lange fortgefahren merben folle, bis biefe Could ganalich getifget 'morben, fobann aber ber bier verorbnete Anfat bes Dabiweiten : Licents ceffire und bie vorherige Imposition ju 4 gr. 4 pf. bom Simpten wieber eintrete.

Damit auch die Reuftabt hannover, welche, obgleich fie zu ben tleinen Stabten gehört, diefem erhöheten Mahls weißen, Licente, vortommenden Umftanden nach, mit uns berzogen werden muß, auf andre Beise dagegen erleichtert werde, so soll dieselbe mahrend ber Dauer dieser Rebens auslage von Entrichtung des in das Schahregister zu bes zahlenden Dingtarts bestevet, und besten Betrag von der aus jener Rebenaustage zu somirenden Stadtischen Casse abgeführt, weniger inicht die für gedachte Neustadt auszus mittelnde Kriegeschuldenquote aus eben dieser Casse vorz zinserund nach und nach abbezahlt werden.

<sup>\*)</sup> E. bas Regierungs Ausschreiben vom 29ften Oct. b. J. (Annal. or Jahrg. 26 St.)

4

So viel lettlich den dem platten Lande und den kleinen Stadten überwiesenen Antheil der Artegeschuld betrift, ift die vergeschlagene Einrichtung dabin genehmigt, daß zu beren Berzinsung und allmähligen Amortisation ein ber trächtlicher Theil der aus den vermehrten Einfunften und Ersparungen des Landrenterepregisters erwachsenden Uer berschüffe jährlich verwandt, und damit bis zu deren gang lichen Tilgung continuirt werden solle, und bleiben solchem nach die Einwohner des platten Landes und der kleinen Stadte mit eignen Laften und Beiträgen zu ihrer Artege, zehnlbenquote ganzlich verschonet.

5.

tim indesten den in vorstehendem entwickelten Schule benabtragsplan auf alle nur mögliche Weise zu erleichtern und zu geschwinderer Aussuhrung zu bringen, so ist mit gleichmässem Beirath der Stande, beschlossen, daß die seit dem tsten April 1793, wegen Abwesenheit eines Theils der Truppen, an den vergleichmässig aufzubringenden Ras gazinkorn, und Kouragegeldern verhältnismässig abgesehrten, und noch künstig zu ersparenden Quanta, welche des Endes nach wie vor für voll zur Casse abzuliefern sind, jedem dazu concurrirenden Stande, nach genauester Prosportion, auf seine Schuldquote zu igute gerechnet, und so weit jene Quanta bereits zur landschaftlichen Casse gerkommen, an dieser Quote sofort gekürzet, auch so lange diese Einrichtung währet, damit ohnverrückt sortgesahren werden solle.



#### 291.

Aus R. Churfurfil. Geheimen Canzien erfolgte Bestanntmachung: Die Entrichtung des Zehnts und Scheffel. Schahes in den Fürstenthümern Castenberg und Göttingen betreffend. Hannover den 26sten September 1794.

Da wegen einiger, in der Berordnung vom iften Decems ber 1793, über die Biedereinfahrung des Zehnt, und Scheffelschaßes in den Fürstenthamern Calenberg und Stringen, ju treffenden Abanderungen und hinjugufagens den Erläuterungen, diensam erachtet worden, dieselbe zu revibiren und von neuem ju erlaffen, über solche Publis cation aber, eingetretener Umftande halber, noch einige Beit verstreichen durfte, inzwischen die Rothdurft erfors dert, daß mit Einhebung dieser Stener von einfehendem Michaelis an, sofort der Anfang gemacht werde; so wird, nach vorgängiger mit der Calenbergischen Lands schaft gepflogenen Communication, hiedurch interimistisch befannt gemacht:

- 1) Daß folche Steuer allererft von der diesjährigen Ernbte und zwar in der Daafe zu bezahlen fep, daß
  - a) von jedem guber fälligen harten Binstorn 3wey Rtblr.
  - b) von fadfälligen Behnten, ebenfalls, vom guber 3wey Rthir.
    - c) von ber, fatt bee Binetorne, ju erlegenben Gelbe ginfe, ingleichen
    - d) bon verpachteten Behnten fünf Richle. pon jebem Sunbert bes Pachtquanti, und legelich



- e) von felbst gezogenen Zehnten funf von hunbert bes Ertrags, jedoch mit ber meiter unten bemerkten Ginschränkung, zu entrichten, und ift selbige bems nach solchergestalt spatestens-zu Martini b. 3. an bie Schaftreceptur jeben Quartiers abzuliefern.
- 2) Daß in zweifelhaften Fallen, ob ein ober anberes Stud ber Steuer zu unterziehen fep, ober nicht, vorerft und bis zu erfolgender anderweiten gesetlichen Bestims mung, die Schaftregister von Oftern 1748 bis bahin 1749 zur Norm dienen.
- 3) Daß jeboch von ben, ber Steuer mit unterwort fenen selbst gezogenen so wie von ben im Ganzen verspackteten Zehnten ein Drittheil respective des Ertrags und ber Pachtsumme, wegen des darunter begriffenen Sabers, ber Braachfruchte und des Blutzehntens, abzuseten, und nicht zu versteuern, von den übrigen zwey Drittheilen aber der zu Auf vom Hundert bestimmte Zehntschaß ohnmangelhaft zu entrichten, daneben auch der Ertrag der selbst gezogenen Zehnten, mittelst eines von der Zehntherschaft auszustellenden und bei der Schatzeceptur zu producirent den beglaubten Certificats, duf Ehre und Gewissen aus zugeben sep.
- 4) Daß die pflichtigen Meyers und Zinsleute, welche wegen eingetretener Ungludsfalle Remission erhalten, mit Entrichtung bes Scheffelschapes von ben ihnen erlaffenen . Gefällen verschont bleiben, mithin nur die murtlich gelies ferten Prafianda zu versteuern.
  - 5) baß, fo fern ein ober anberes, nach ber nachftens ju publicirenden anberweiten gefehlichen Bestimmung uns ter ber Steuer mitjubegreifenbes Object, für basmal mit beren Entrichtung übergangen werden follte, beren Nachs



forberung gleichwohl bem Schaparario auch für biefen Bablungetermin vorzubehalten fep.

# IL

Bentrage zur Geschichte des im Stifte Loccum belegenen Orts Wiedensahl.

Wiedensahl hat wahrscheinlich von dem mitten im Orte stehenden Baffer, oder kleinen See, welcher das Saal oder Soll genannt wird, und den umhergepflanzten Beis den seinen Namen erhalten.

Gegen Norden und Beften granzet Wiedenschl nebst seiner Feldmark an bas Karstenthum Minden, und insonderheit an die zu selbigem gehörigen Aemter Peters, hagen und Schlüsseldurg, nach Schoen an die Grafs schaft Schaumburg, mit welcher dieser Ort während der Regierung der im Jahr 1640 ausgestorbenen Grasen von-Hollftein; Schaumburg auf gewisse Beise verbunden war; nach Often aber und Nordost an die Berfer Loccum und Münchhagen, und macht nebst diesen beyden Dors sern, und deren Zubehörungen den eigentlichen Stiftsbezirk aus, über welchen dem Kloster Loccum die Gerichtsbarzteit in geistlichen, bürgerlichen und peinlichen Sachen nebst der Obers und Niederjagd zusteht.

Anmert. 1) Das Dorf Winzler gehört zwar auch dem Stifte Loccum, nicht aber in der Maaße, wie vors benannte 3 Ortschaften. Denn vermöge eines mit der Landesherrschaft geschlossenen Recesses, werden die in Winzler portommenden peinlichen Kalle dem

Amte Rebburg zu weiterer Untersuchung überlaffen, bem auch die Gerichtebarkeit über die Feldmark und die zu selbiger gehörigen Grundstüde in streitigen Fällen zustehet, wogegen die Bestätigung der Kanft und Psandbriese über die in der Feldmark wer Winzler belegenen und zu den Sofen in Winzler gehörigen Grundstüde, so wie die Bestätigung der Chestistungen von dem Aloster Loccum geschiehet. Auch gehöret die Gerichtsbarkeit in geistlichen Guschen zu Winzler vor das hanndrersche Consisten in Winzler zu Bergkirchen, einem in der Grasschaft Buckeburg belegenen Psarrdorfe, eingepfarrt.

Anm. 2) Winzler hat 62, Loccum, ausser bem Alos sterhose, 139 und Munchhagen 81 Feuerstellen, und ben der am Ende des Jahrs 1793 errichtem Classensteuerbeschreibung fanden sich, ausser den im Felde abwesenden Soldaten, in Loccum 720 Pm sonen, in Munchhagen 331, und in Winzler 218 Personen über 14 Jahr.

Im Juhr 1666 wurden in Wiedensahl 89 Sauswirthe an Boll und Salbspannern, Kothern und Brinkspern gezählet, und gegenwärtig sind baselbst nebst der Pfart, Schule, dem Bittwenhause und Keller 116 Sausstellen vorhanden. Als unter der Regierung wepl. Herzogs Jos hann Friedrich, eine Kopfsteuer angeordnet wurde; so betrug die Anzahl der zu dem Ende aufgeschriebenen Petrsonen über 14 Jahr in Wiedensahl 336 Köpfe. Dagegen wurden im December 1793, bey der angeordneten Elasten keuer, mit Einschluß der Eremten und dersenigen, welche Armengeld geniessen, 474 Personen über 14 Jahr beschrieb



ben. Im Jahre 1794 find baselbst 15 Knaben und 9 Mabe den, insgesamt 24 Kinder geboren, dagegen 5 Personen mannlichen und 7 Personen weiblichen Geschlechts gestert ben und 2 Paar getrauet. Im lettverwichenen Jahre sind 2 Knaben und 16 Mäbchen geboren, 9 Manns 1 und 2 Weibspersonen gestorben und 5 Paar getrauet.

Wiedenfahl liegt in einer fruchtbaren Gegend, bas ber ber Aderbau ein eintragliches Gewerbe für die Ginwahs ner ift, Die folden mit einer vorzäglichen Induftrie betreis ben, und auch die fleinften Bortbeile nicht aus ber Acht laffen, welche ihnen baben ju Statten tommen tonnen. Die auf der Strafe befindliche Dungererbe fammlen fie in eigene dagu eingerichtete Gruben, und ber Rubbirte treibt mit bem Dift, welchen bas Bieb auf ber Beibe fallen lagt, Auch find in Wiedenfabl viele einen Rieinen Sanbel. Soufter vorhanden, welche von ber Landesregierung im Sabr 1780 einen, obgleich eingefdrantten, Gilbebrief erbalten haben, und mit neuverfertigten Oduben auswars tige Sabrmartte beziehen. Aufferbem geht ein Theil for wohl alterer, als junger Manneleute jabrlich im grubjabr jum Grasmahen und Torffteden, aud mohl jum Beerings. fang nach Solland, und tommen gewöhnlich gegen bie Ernbte wieder ju Saufe. Beboch verdingen fic auch eis nige auf hollanbifche Rauffarbenichiffe, babero in Wiedens fabl mehrere Leute vorhanden find, die weite Geereifen gemacht baben.

Im Jahr 1253 taufte bas Riofter Loccum von Constad von Samelspring decimam et proprietatem bonorum in Wiedenfahl, wordber nachfolgende Urkunden verhanden find:



Widekindus Dei gratia Mind. Ecclefize Eplscopus electus, Wernerus Decanus, totumque capitulum majoris ecclesiæ in Minda omnibus presens scriptum inspecturis salutem. Quoniam evi prolixitas et mortalium memoria oblinionem rei gestre consueuit. rite ea, quæ aguntur, scriptis commendare consucuit. est, quod tam presentibus, quam futuris significamus, quod nos vnanimi voto et communi consensu proprietatem decime, fite in Wydenfole, quam nobilis vir, Conradus de Hamelsprinke a nobis in feodo tenuit et in manus nostras ea conditione relignauit ut eam cœnobio in Lucka conferemus, pro remedio anime nostre ac nostrorum predecessorum beate Virgini nec non beato Georgio in Lucka et religioso conuentui, ibi Deo degentibus sub regula beati Benedicti, Ordinis Cisterciensis, infra diocesim nostram constituto libere contulimus et absolute et ut hæc in conuulsa permaneant presentem paginam sigillo nostro ac maioris ecclesiæ secimus communiri. Testes sunt Winandus aduocatus noster, Godefredus de Vorsfelde Wittekindus de Hoya, Henericus prepositus sancti Blasii, Jordanus notarius noster. Datum Minde Anno Domini MCCLIII Vincula Petri.

Albertus Dei gratia Dux de Brunswich

— Scire volumus vniuersos tam presentes quam
posteros, quod nos proprietatem bonorum in Wydensole, que Venerabiles fratres Joh. et Gerh. Comites de
Schawenburg a nobis in seodo tenuerunt et in manus
nostras libere resignauerunt, quin etiam Dominus Conrad, de Hamelspringe ab ipsis fratribus similiter tenuit et



eisdem cum suis heredibus libere resignauit, Deo et eius gloriose matri et virgini perpetue et Conventuit fratfum in Lucca Cifter, ord. Mind. Dioce, cum omnibus suis attinentiis et iure et iurisdictione, quæ noscuntur ad illa modo quolibet pertinere et vtilitatem, que inde poterit prouenire, in véram contulimus proprietatem et perpetuam possessionem, ab omni grauaminis molestia predicta bona salua perpetuo et libera permansura. Sub interminatione gratie nostre distinctius injungentes, ne quis eisdem fratribus super isto iure contradictionem aliquam vel iniuriam interponat. Huius rei testes sunt Dus Hermannus de Werberge, Dus Luthard et frater eius Ludhard de Meynsen, Doming Hermannus Hode, Das Henricus de Honbuhre, Das Bernhardus de Hagen, Johannes de Brunesrothe, aduocatus in Honovera, Dns Conradus de Dorstade.

Acta funt hæc in castro nostro Lawenrothe Ao Dni MCCLIII.

Illustri principi et Dno suo dilecto Alberto Del gratia duci de Brunswich Joh. et Ger. Comites Holtzatie et in Scowenburg paratissimam ad obsequia voluntatem. Ob Dei matris et virginis Mariæ honorem et reuerentiam seodum bonorum in Wydensole, quæ Luccensis Ecclesia a Dno Conrado de Hamelspringe insta comparauit emptione cum omnibus suis attinentiis in manus excellentie Vestre libere resignemus et absolute, per presentem literam sigilli nostri munimine roboratam id ipsum ore et lingua facere volentes, quantoties habere poterimus presentiam Vestre dignationia etcet. Ao dni MCCLIII.

Anm. Die Rauffumme findet fic nicht ausgebrudt.



Diese Sater, beren proprietatem nebft ber Gerichts barteit bas Rlofter taufte, wurden größtentheils von Leibe eigenen beseiffen, die in Bollpanner, Salbspanner und Abster eingerheilet waren, aber teinen Kornzins, sondern einen Geldzins gaben, wie nachfolgender von dem Graf Gerhard von Golftein: Schaumburg im Jahr 1336 bem Rlofter Loccum ausgestelleter Revers bezeuget.

Gerhardus Dei gratia Comes Holtzatiæ et in Scowenborch Hildensemensis et Mindensis Ecclesiarum Canonicus recognoscimus tenore presencium publice protestando, quod nihil iuris nobis adscribimus in hominibus propriis utriusque sexus in villa Wydensole commorantibus. Ecclefize Luccensi servili condicione subiectis, nisi quod Dominus Abbas et Conuentus in Lukka ipsos cum omni iure proprietatis et servitutis, quo eis erant affecti, nobis ad proplacitandum et defendendum, quamdiu vixerimus, commiserunt. Ita quod post obtum nostrum iidem homines cum integritate iurium predicta, qua nobis fic eos commiserunt, ad ipsos integraliter revertant, lgitur non possumus nec debebimus huius modi homines vendere obligare seu permutare, nec alio modo alienare, nec religiofos ipfos ad tollendas eorum exuvias, si quem aut quam de eis medio tempore mori contigerit, aliqualiter impedire. Quinimo Cellarius luccensis, qui pro tempore fuerit aut eius commisfarius omnem iusticiam suam, quam in villa predicta Wydenfole pascuis et iudicio suo hactenus habuisse dinoscitur totaliter retinebit, commissione huiusmodi non obstante, nec occasione eius predicti homines in inribus suis predictis impedientium et si, quod absit, con-

tin-



tingeret, nos ipfos artabimus ad huiusmodi iuftitiam ex hibendam, dabit itaque nobis, quicunque predictorum hominum colit terram fuam cum integro aratro, dimidiam marcam annuatim et qui cum dimidio vnum ftonne, quicunque vero cafam inhabitaverit duos folidos propter commissionem supradictam. Testes huius rei sunt Lonradus de Arnum, proconsul in indagine, Bruno Stuve Franz et Borchardus testesque alii plures side digni, datum sub appensione sigilli nostri in testimonium super eo. Anno domini Mo CCCo XXXo sexto clementis martyris.

Geboch ift auch ein Theil diefer Guter zu Dotirung ber Pfaire zu Wiedensahl, und ein Theil zu Einrichtung eines Rlofter: Aushofes verwandt worden, der dem Rellner ober Cellario zur Abministration und Competenz angewies sen war, und dahero bis auf den heutigen Tag der Relles rephof genannt wird, aber durch die Länge der Zeit und Berschiedenheit der Besitzer mancherlen Beränderungen ers litten hat, so daß das Rlofter nur noch jährlich einen ges ringen Zins bavon erhebt.

Indeffen haben die Einwohner zu Wiedensahl sos wohl von der Leibeigenschaft, als diesem Geldzins in altern Beiten fich freygekauft, so daß fie ausser dem Zehnten von der Ackrianderen und einer Leiuigkeit an Gelde, wels de unter dem Namen des Achums und Authengeldes jahrs lich bezahlet wird, dem Kloster nichts geben, auch keine Meyerbriefe losen. Jedoch hat sich das Kloster in dem Gesich der Sutes und Grundherrschaft die jest erhalten, wie denn auch, wenn Plate aus der Gemeinheit ausges wiesen werden, dem Kloster Loccum die Salfte des dafür

ju entrichtenben Raufgelbes, ober ein bafür jahrlich ju ber gablenber Grundgins gebuhret.

Anmert. Adum ober Ochum ift decima minuta, Vid. Pufendorf. Tom. III. Obf. 209. und bas Achum geld wird für den Fleischzehnten Bezahlt, obgleich das Rloster weder einen Reitochsen noch Eber zu Wies benfahl zu halten verbunden ift. Das Ruthengelb ift Grundzins für ausgewiesene Länderey.

Im Jahr 1277 erhob Gischof Volquinus von Mins den die Kavelle zu Wiedensahl, welche sein Borganger, Bischof Otto eingeweiset hatte, de consensu et voluntate Joannis Archidiaconi et Thiderici plebani, nec non parochianorum Ecclesiæ in Windheim, woselbst Wiesdensahl sonst eingepfarret war, zu einer Pfarrkirche und legte derselben ausser Wiedensahl die Dorfschaft Rosen, hagen und Wagenrothe nebst dem Klostervorwerte, der Buchenberg, bey.

Auch sollte ber parochus zu Wiedensahl im signum subiectionis et reuerentiæ gegen die Mutterkirche zu den bestimmten Zeiten die Synode zu Windheim besüchen, der Kirche zu Windheim aber zu Mark bezahlet, und dafür Süter angeschafft werden, um solche wegen der temporalium zu entschädigen, die selbige bisher von den nunmehro abgesonderten Orten genossen. Zugleich ward dem Kloster Loccum das ius patronatus über die neue Pfarre zu Wiedensahl auf beständig beygelegt, weil selb bige solches detirt habe.

Anmert. Rosenhagen und Windheim gehören jum Fürstenthum Minden und insonderheit jum Amte Petershagen. Erfteres liegt etwa eine halbe Stunde von Wiedensahl entfernt, ift jest aber wieder



wieder zu Windheim eingepfarret, wogegen das in der Urkunde angegebene Berhaltniß zwischen den Kirschen zu Wiedensahl und Windheim aufgehörer hat. Wagenroth ober Wagenrode war vormals ein dem Stift Loccum zugehöriges Dorf, wovon noch ein zwischen Loccum und Wiedensahl beles gener Plat den Namen des Wagenröder Kirchhofes sühret. Dieses Dorf ist durch eine in der Mitte des 14ten Jahrhunderts und zwar im Jahr 1333 entsständene große Wassersuh, welche die ganze Segend verwüsset und noch merkliche Spuren zurückgelassen hat, zersöret worden, und dessen Einwohner haben sich der Sage nach zu Wiedensahl wieder angebauet. Das Vorwert Büchenberg ist noch vorhanden, aber gegenwärtig zu Loccum eingepfarret.

Im Jahr 1321 verlich Gischof Godfried von Minsten bem Kloster Loccum auctoritate ordinaria ius decimarum noualium de indagine Wydensole jam pridem innovatorum, seu innovandorum in suturum. Das Kloster hatte sich schon vorhin den Rottzehnten angemaßer, war aber darüber mit den Bischsen zu Minden in Streit gerathen, wie eine altere Urtunde eben dieses Bischofes vom Jahre 1309 ausweiset.

Auf welche Art Wiedenfahl mit ber Grafichaft Schaumburg wiederum in Berbindung getommen, davon findet fich folgende gefchriebene alte Nachricht.

"Anno Christi 1519 haben Unton und Johann, Ges brider und Grafen von Schaumburg, in der Stifte bil besheimlichen Kehde Berzogen Kranciscum zu Braunschweig, Bischofen zu Minden aus dem Stift Minden verjagt und das Bisthum Minden an die 2 Jahre iure belli inne



Anmert. Bon biefem Gerichte, bas aber jängstens und vermuthlich im zojährigen Kriege in Abgang getoms men, findet fich unten in dem zwischen den Herzogen von Braunschweig, den Grafen von Schaums burg und Kloster Loccum errichteten Reces weit tere Nachricht.

3m Jahr 1587. reichte ber Abt Johann Barnes wold auch Prior und Convent bem herzog Julio eine meitlauftige foriftliche Befdmerbe gegen bie Grafen von Schaumburg und insonberheit beren Droften ju Sacht fenbagen ein, worin fie vorftellten, bag nachdem bie Gins wohner ju Wiedenfahl vor langen geraumen Jahren, wie biefer Derter viel Rriegsemporung furgefallen, fowohl das Stift, als die Unterthanen bisweilen mertlic fenn beschweret worden und bag Rlofter fie leider! fo wer nig wie fich felbft barinn habe verbitten tonnen, an ben Grafen von Schaumburg fich gewandt und feine Gnade erbeten, bag biefelbe fie gleich ihren Unterthanen far ben Rreisvolle anabia verbitten mochte und feiner Singhen jahrlichs etliche wenige Tage an berofelben Saus Sacht fenhagen ju bienen fich erboten; fo hatten bie Grafen nicht nur die Ginmohner ju Wiedensabl babin bereben laffen, daß fie ihnen an Gelde bismeilen ein honorgrium augewandt und foldes nach Jahren fo melt gefteigert, bag fle eine Beitherd so Rthir. etliche Jahre ber batten ente richten muffen und foldes als orbentliche Landicabung angenommen, da boch bas Dorf Wiebenfahl aufferhalb ber Schaumburgifchen Grenze auf bes Rioffers unzweis felhaften Grund und Boden belegen, nicht meniger unter bem Bormand, bag wenn die Grafen die Ginwohner au Wiedensahl beschüten follten, fie auch den Grafen in



wirfallenben Mothen wieder benfpringen mußten, felbige ju einem Epbe vermocht, welches die Schaumburgifchen als ein homagium und gandiculdigung ruhmen und bes fraftigen wollten, fondern auch ber Drofte ju Sachfen: hagen, unterftehe fich in die dem Rlofter über Wiedens fabl guftebende Ober : und Diedergerichtsbarteit ben jeber Belegenheit fich ju mischen, wolle fich der Appellationes anmaagen, auch Miffethater mit gewafneter Sand greifen laffen und maageten fich bie Jagd an, ba boch bie protectio, worinn ber Graf bie Einwohner genommen, feine iurisdictionem tribuire und die Graficaft Schaumburg mit einer fundigen Landwehr von Des Stifts Gebiet allents halben genugfam unterschieden fep, dahero ber Abe und Convent fich genothigt gefeben, einen Ginwohner ju Sach, fenbagen auf bes Klofters Gebiet fangen und verftriden Beil nun icon Bergog Erich bem Amtmann au laffen. an Meuftadt in genere befehliget, bem Stifte gegen alle, fo fich unterftunden, bemfelben gur Ungebuhr etmas abzuzwaden, hulfliche Sand gu leiften, fo wollten fie bite ten. ben Rurftl. Befehl an ben Umtmann ju Meuftadt ber hauptfachlich megen ber Minbifden Gebrechen ergans gen fen, babin ju extendiren, bag berfelbe auch in biefen Brrungen ihnen halfliche Sand verleihen mogen.

Beil nun gleichfalls Graf Adolph von Schaums burg wegen jenes von dem Kloster eingezogenen Einmohs ners zu Sachsenhagen an Berzog Julium geschrieben hatte; so befahl zwar Berz. Julius dem Kloster, wenn der Graf um Erledigung seines Unterthanen nachsuchen, auch das einigen Biedensählern zu Sachsenhagen abgenoms mene Fangs und Schließgeld erstatten wurde, den Gefanz genen ohne Entgeld loszugeben, jedoch solte ein Bersuch

gemacht werben, ble Sachen durch allerhand gletiche Mier tel ohne Weitlaufrigkeiten zu billigen Wegen zu richten, weshalben Herz. Julius nicht lange hernach unterm 20ken Bebr. 1588 dem Klofter rescribirte, daß er zu Berhse der Wiedenschler Irrungen mit Sachsenhagen die Ehr renvest, Hochgelahrte und Ehrbare Landtoften, Laudiaß sen, Stallmeister, Cammers und Rathe auch Grenz Ser eretarien heimart von belversen, Aschen von Many delso. Arnd von Kniestadt, Johst von Waldhaus sen, heinrich Reichelm beyde der Rechte Doctor auch Martin Probsten bahin abgeordnet, und begehrte, das seit ihres Anwesens zu Loccum und Wiedens sahl mit Fatter und Mahl der Ordnung nach versehen werden sollen.

Als im Jahr 1596 ber Amtmann ju Sachfenhagen abermals zu Biedensahl einen Einwohner bareibft wie gewaffneter Sand hatte gefangen nehmen und nach Sachfenhagen bringen laffen; so rescribirte Berzog Seinrich Julius bem Grafen Ernst von Schaumburg, d. d. Wolfenbuttel ben 27sten Jul. 1596 unter andern:

Wir tonnen noch jur Zeit nicht glauben, daß Ihr es befohlen haben, oder nachmals zu ratissciren und bergestalt eure Saushaltung anzusangen gemeinet seyn solltet. Und weil es nun ein gar grob, widerrechtlich und verboten Wert ist, womit so wenig wir unserer hohen Landesfürstlichen Obrigiteit als unser Aloster Locken Ihres eigenthums und hoheit halber überzehen tonnen; Go gestinnen wir hiemit gnädiglich, Ihr wollet ben eurem Amtsmann die unnachlössta Beschaffung thun, daß er den gesangenen Ernsten Roch alsbald und um

feumblich ohne einige entgeld genzlich erlaffen und für geschenen ungebührlichen einfall und violation an unser haus Neustadt am Rübenberge, sos wohl auch Abt und Convent zu Locken gebührlich Kehr, Wandel und Abtrag mache 2c.

Im Jahr 1602. wurde endlich zwischen bem Herzog Seine rich Julius, dem Grafen Ernst zu Schaumburg und dem Kloster Loccum ein Bertrag errichtet und darinn sestgesetst:

- 1) Bard von dem Grafen von Schaumburg zwar anerkannt, daß Wiedensahl im Fürstenthum Brauns schweig und bessen Bezirke belegen sen, jedoch sollten die Einwohner zu Wiedensahl dem regierenden Grafen zu holstein Schaumburg den huldigungsend leisten, dem Ut zu Loccum aber den schuldigen Gehorsam mittelsk handschlages angeloben.
- 2) Wenn dem Grafen die Reichts Kreis und Lands fteuer gang gewilligt wurden; alebenn sollten die Einwohs ner zu Wiedensahl 50 Athle. sonft aber die Halfte für ihre quotam geben und barüber nicht beschwert werden, auch
- 3) bem Grafen zu Schaumburg laut der im Jahr 1577. aufgerichteten Ordnung und Abichied Spann: und Sandbienfte leiften.
- 4) Dem Stift Loccum solle in dem Dorse Wiedens sahl und besselben Holz, und Keldmark die Jurisdiction sowohl in peinlichen Halsgerichts, als bürgerlichen Sauchen einzig und allein verbleiben, und wenn der Abr um das dritte oder vierte Jahr das gewöhnliche Gericht in Wiedensahl halten wolle; so solls solches I oder 2 Tage invor dem Hause Sachsenhagen notisicirer werden, die



Rechtsfragen, wie von Alters hergebracht, etgehen un was mit Urtheil und Recht erkannt fen, von bem Abte all bes Orts Gerichts, und Eigenthumsherren gebahrlich wu ftrecht werben.

- 5) Fande sich aber jemand eines gefälleten Urtheil beschwert und wollte reformatoriam suchen; so sollte loco appellationis der Abt zu Loccum und jedesnäßiger Droft oder Amtmann zu Sachsenhagen gemeinschaft lich beyde Theile zu vergleichen suchen, in Entstehung bes Gate aber den casum figuriren und auf beyder This Kosten an eine unparthepische Juristensacultät schick, und was sodann erkannt würde, solte ohne weitern Strik von dem Abt zu Loccum ersequiret werden.
- 6) Sollten die Biebenfahler ben peinlichen Salige richten zu Sachsenhagen auf Erfordern fich einfteln, wie sie folches zu Loccum zu thun ichulbig find, auch
  - 7) fowohl bem Grafen zu Schauenburg, als bin Abt zu Loccum behuf bes regierenden herzogs zu Braum schweig, jedoch einem Theil nicht wider bem andern, bie Bolge leiften und hierinnen die Pravention Statt habe.
  - 8) Dem Abte folle bas Einkommlingsgelb von Frem ben, die fich in Wiedensahl hauslich niederlaffen wollen, verbleiben, wurde aber solches von Schaumburgischen Um terthanen gefordert; so folle dem Grafen frey stehen, 3th gen die Wiedensahler eines gleichen Rechts fich zu beibe nen.
    - 9) Bas ein jeber an Zinfen, Zehnten u. b. beweit lich erfeffen und hergebracht, baben folle er gelaffen werben, insonderheit aber bem Abt als Eigenthumsheren fren fin hen, in der Wiedenfahler Solzs und Feldwart nach Gu

legen:



legenheit auszuroben, dugufhlagen und um Bins auszus weifen

- 10) Burden die Jagdgrenzen zwiichen dem Grafen bon Schauenburg und dem Stifte Loccum bestimmt.
- 11) Bard bem Grafen von Golftein Schaumburg concedict, die Juldigung, Dienste, Schahungen, Lands folge und andere Gebürniß durch den Schaumburgischen Hofmeister einfordern und die Ungehorsamen auspfanden ju lassen.
- 12) Bende Theile wollen die Einwohner des Dorfs Wiedenfahl ben allen ihren Rechten und Gerechtigkeiten hüten auch mit neuen Plagen nicht beschweren.

Mit obstehenden juribus an, in und über Wiedens sahl wolle Berzog Seinrich Julius den Grafen Ernst ju Schaumburg belehnen und die Lehnwaare und Ross dienste auf ein leibliches ermäßigen.

Als im Jahr 1590 Abt, Pvior und Convent zu Locs cum auf Ansuchen der Gemeine zu Wiedensahl und mit deren Bephälfe eine Windmuhle unweit des Dorfs Wiesdensahl aufrichten lassen; so ließ Bischof Anton von Minden, gebohrner Graf zu Holstein: Schaumburg, unter dem Borwand, das das Kloster Loccum so wie das Dorf Wiedensahl immediate auf Mindlichen Grund und Boden belegen, die neu aufgerichtete Windmuhle durch den Amtmann von Petershagen wiederum nieders reissen. Es ward aber nicht nur dieserhalb von dem Hers des Bischof Julius ein nachbrückliches Schreiben an den Bischof und das Domcapitel zu Minden erlassen, sondern auch die Mühle unter dem Schut der Beamten zu Stolzenau, Neustadt, Blumenau und Rebburg der von dem sürst. Stadthalter und Räthe zu Wolsens



buttel erhaltenen Anweisung zusolge in dem solgenden Jahre wieder aufgebauet, auch die Sache vom Abt und Convent an das Kammergericht zu Speyer gebracht, wach des, nachdem das Kioster durch den alten Canzler Johf von Waldhausen, Diedrich von Ilten und Martin von Sollen Caution bestellen lassen, daß die Mühle win der weggeschafft werden solle, wenn der Bischof von Rim den im Wege Rechtens solches erstreiten wurde, ein mandatum poenale de non amplius offendendo erließ.

Als nach unbeerbtem Abgang ber Grafen ju Bob ftein Schaumburg bas Amt Lauenau, Bokeloh mit Mesmerode, die Boigten Lachem und bas Dorf Wie denfahl an bas Baus Braunschweige Luneburg ju radfielen; fo mußten nach einer im Jahr 1651 auf gutft Canzley zu hannover zugelegten Behandlung bie kom naufiden Stande von ben Schauenburgifchen Lanbesiant ben 12000 Rthlr. Kapital nebit 6000 Rthlr. Zinse iben nehmen, welches für bas Rlofter Loccum wegen ber in biefem Quartier belegenen Stiftegater 75 Rthir. jur voll len Schatung betrug, die aber nie gang ift geforbert unb bezahlt worden, bis folche endlich in bem wegen Bereinb gung ber lauenauifden Stanbe mit den Calenbergifden im Bahr 1701 erlaffenen Landesherrlichen Refeript jahrlich auf 25 Riblr. ift gefest worben. Bas das Dorf Wie densablinsonderheit betrifft; fo murden die Dienfte, melde bis babin an bas Shaumburgifche Amt Sachjenhagen geleiftet worden, an bas Amt Bokelob verlegt, jebed auf ein unveranderliches Dienstgeld gefest, und im Sabt 1666 eine Contelbution's Befdreibung fammtlicher ju Wiedensahl gehörigen Landerepen errichtet.

- AF- Th-

Rod ift zu bemerten, daß die Gemeine Wiedens fabl von den regierenden herren Grafen zu Schaums burg Lippe mit einem Balbbriefe begnadiget fep, Ins balts deffen die Einwohner zu Wiedensahl berechtiget find, thre Schweine in die benachharte Buckeburgische holzung, der Bald oder das Pollholz genannt, zur Maft zu rreiben, auch gegen Forstzins Brennholz sich anweisen zu lassen, wogegen sie von jedem Schweine, was in die Mast getrieben wird, einen himbten hafer, auch eine Recognition an Gelde, hanern und Epern erlegen muffen,

Diefer Balbbrief pflegt von jedem Berrn Grafen ben bem Regierungsantritt erneuert ju merben.

٤.

23.

#### III.

Aftenmäßiger Bericht von der beabsichtige ten Degradirung des berusenen Superintendenten Doct. Petersen in Lüneburg,

mitgetheilt vom Prediger Maller in Saffel.

## Borerinnerung.

Gigenwärtige Schrift fchien bem herausgeber ber Aufbes wahrung werth ju fenn, theils als Attenftud ber Kirchens geschichte ber Stadt Luneburg, theils als Dotument ber Geschichte, ber Meynungen und ber Denkungsars bes fie

4

bengehnten Jahrhunberts, theils endlich megen ihrer Ber bindung mit der Geschichte bes Churhauses Braunschweig, Lüneburg.

"Diefes ift die Abidrift, wie herr Dr. Peterfen von bem herrn Stadtspudiens in Luneburg, hrn. Reimers angeredet, wie man denn gerne behalten wollen: Es hat fich mit Streit angehoben. Gott laffe es mit seinem gottlichen Frieden vollführet werden und regiere einen jeben nach seines Geistes willen zu leben."

# Actum Luneburg ben 6 Julit 20 1682 Inter,

Dnos deputatos Senatus Herr Burgerm. Brand Ludolff Stöteroggen, Hrn. Syndici Tobias Reimers, Hr. Christian Pape vnd Hr. Ludolff Töbing Senator.

Berr Doct. Johann Wilhelm Peterfen.

Serr Synd. proponitte, daß betand were, weicher Gestalt der Superintendent Sandhagen albie resignitet hette und Gr. D. Petersen in dessen Stelle von Senatu wieder vociret worden. Er auch solche vocation angenohmen und anhere kommen die function anzutreten vuter bessen aber das incident dazwischen gekommen, daß Ihr Sochfürstl. Durchl. unser geher Landesfürst und herr per rescriptum der Hen. geheimten Rathe sich dahin ertleret, daß sie gerne sehen möchten, der Herr Sandhagen allhie verbleibe und ein solch medium könnte getrossen werden, daß derselbe sowoll als der he. D. Petersen accommedient würde, hette also Senatus umb solch ihr Hochfürstl. Durchl.



Seren. Berlangen unterthänigfte Billfahrung zu erweifen biefe conference veranlaffen wollen, hofften demnach Senatus sowoll, als fie deputati, ber herr Doctor wurde seine Weynung darüber bahin expliciren, wie es von den hrn. geheimen Rathen verlanget worden, welcher rescriptorum Inhalt demselben eröfnet wurde.

Bere Doctor Peterfen. \ (Er) hette mit mehrerem vernohmen, melder Geftalt herr Sandbagen benjubes halten und feiner Derfohn halben ein Mittel ju treffen vors getommen und mas beghalben von ihm' jur Erflerung ers fodert murbe, tonete barauff nicht voerhalten, bag Er viele Bhrfach hette, war umb er von der gottlichen vocation nicht welchen tonte, man bem Berrn Sandbagen ber feis ner vocation nad Dommern es nicht so ergangen wehre. wie fic es gebührt und alfo es an ihm nicht, fonbern bens fenigen, fo ihn babin vociret, ermangelte, wolte Er ber driftlichen Liebe es gemeß geachtet haben, nachbem aber Berr Sandbagen feine von ibm felber ertannte gottliche vocation nicht respectiret, sondern diefelbe ang ihm nicht betannten Bhrfachen vertaffen und fic barauf ben biefer Gemeine wieder eingefunden, fo febe Er nicht ab, wie fols des por Gott und ber Belt ju verantworten mehre, bins gegen murbe Er fündigen, wo er bie vocation ju biefer Gemeine angenohmen, bette, bavon wieder abfteben und ben B. Sandbagen in gemelter Berlaffung feines anges tretenen Amtes und felbst gerühmten gottlichen vocation farten murbe, boffe auch ju Gott, Es marbe 3hr Soch: fürftliche Durcht, nicht auf particularia ober bef Ben. Sandhagens Gefelligfeit, fondern auf bas, mas gottlich ift reflectiren, die vorgetragene adjunction murbe die gott lice vocation franten und senatus juribus nicht gemeß 205 seon,



fenn, bete also feine Erflerung, Die et jeso gethan, ju ru feriren, nemlich, bag er' von feiner vocation weber jur rechten, noch aut linten weichen, noch eine folde adjunction. als intendiret murbe, acceptiren tonte, marbe burd menfae lice Gewalt die gottliche vocation gefrantet, mufte Er es in driftlider Gebult ertragen. Er zweiffele aud nicht daß ber Berr Sandhagen, ber ibn in allen feinen foreis ben aller driftlichen Liebe verfichert und ju ber vocation gratuliret, murbe vor feine Derfon feiner theologifden derterität nach ihm aniso an folder vocation keine him berung machen, lettlich murbe er auch in respect seines gewesenen andaften S. bes S. Bifcoff ju Lubect farfil. Durdl, welche ben bem Abichiebe ibm alle Gnabe verfidert fich feiner vocation nicht begeben tonnen, wehre also tein mittel barüber ju ergreiffen, fonbern murbe es baben blet ben muffen, bag benen, bie Gott lieben, alle Dinge jum Beften tabmen.

D. Synd. vernohmen auß waß Bhrsachen der S. D. Petersen die adjunction anzunehmen sich wegerte, konnte aber nicht bergen, daß Senatus die weitleusstigkeit, so som sien haraus entstehen möchte, zu vermeiben vorgebachtes temperament ins mittel gebracht auch nichts anders vers muthete, es würde Solchs ben denn H. Doctor stat sinden, Senatus jura würden dadurch nicht gekrenket werden, noch ihre: Hochstell. Durchl. Solche intencion sühren, allein, weil bieselben auss des H. Sandbagens Persohn schon vor geraumer Zeit eine gnedigste Assection geworssen, also, daß sie auch zu seiner Berbestrung aus Dero Cammer jähre lich 150 rihlr. reichen zu lassen demselben gogst offerket hätten, So möchte Senatus ihrem gnädigsten Landeisürssen und Heren hierin Einen unterthänigsten Willen gern



erzeigen obgleich Solches nicht ohne große nene Seichwers lichkeit geschehn warbe, waß bem B. Sandhagen vor impedimenta vortommen, bag wüßte man So eben nicht, Sondern a serenissimo principe wurde es verlanget, baß Senatus ihm benzubehalten auff mittel gebenten möchte. Senatus Erkennte, baß beß B. Doctoris vocation billig, möchten aber ihr Durchl. Auch nicht gerne zuwieder sein, möchte Er bemnach sich anch dazu accommobiren.

- D. Peterfien. Alle dieße Dinge vermöchten ihn nicht von seiner wohlgegrundeten vocation abzuführen, Es würde benihr Durchl. genug senn, daß er von Gott vocirt worden, der auch in dießen sachen wege zeigen wurde.
- S. Synd. Es wehre a senatu in befen an bie So. geheimte Rathe abgelaffenes ichreiben biefes jur genage vorgestellt, bennoch aber daß anderwertige rescriptum ers folget.
- S. D. Petergen. Er febe nicht, wie bie Angeführte rationes ombzustoßen wehren, fonnte fenatus nunmehre bingufügen, baß er munblich fich erklatet von feiner vocation nicht zu weichen, murbe maß menfchliche Erfolgen, hielte Er fich an Gott, maß Eri jeto fagte, murbe auch - morgen, übermorgen vnd big in feine Grube feine Erflas rung fein, eg möchte auch barauff tommen, maß es wolte, bete nebenft befter recommendation feiner Derfohn foldes ju referiren, ihm auch copiam Go woll ber farftl. rescriptorum, alf senatus Antwort an ertheilen, bamit auß biegen insonderheit Er feinem gemefenen gnabigften Beren berichten und mas Er fdriebe bamit Ermeiflich mas , den tonte, ban feine fürftl. Durchl, munberliche Gebans ten fonft barüber fagen ond muthmagen mochte ob tege es an feiner Derfohn bag bieße Biebrigteiten entftanben, mebre



wehre also leicht baraus abzunehmen wan Gott ihm nicht die Liebe gegeben hette, die er iegen D. Sandhat gen Persohn noch iho trüge und berselben nach ihm von herzen alles Gutes wünschte, wie Er leichtlich als ein mensche hette übereilt und zu andern Proceduren gebracht werden können.

D. Synd. Es Sollte die vocation auch ihren Effect erreichen und könnte Er also vor der Welt entschuldiegt sein, ja Es warde ihm rühmlich sein wan Er sich au comodirte und ihr Hochstrftl. Durchl. gdgst Ansinnen kat sinden ließe, welcher alle obsequia zu leisten einem jeden Unterthauen oblege und also auch daß Gewissen touchirte waß den D. Sandhagen anlangte ließ man zwar sein Sewissen zu der göttlichen Censur verstellet sein, dieweil aber Auß den sutstichen Censur verstellet sein, dieweil aber Auß den sutstill. rescripto zu ersehen, daß er dahin zu vermögen sey, daß er allhie bleiben möchte, wehre Allen Ansehen nach deßen Gewissen salviret.

D. Deterhen. Er vermeint Ef streite Allerdings wieder daß Gewisen wan man eine vocation annehme sich introductren ließe, daß Ampt Antrete, daß H. Sacras ment wartlich darauff entsinge \*) vud doch ohne erhebliche Bhesache zurück ziege, mit der vocation ließe Es sich nicht spielen, hette man zu Telle vor D. Sandhagen gute Bes danken, wehre es ihm lieb, Er hette sich seines Orts Auch bemührt entweder nach Lübeck zu Supperdentur oder bep ihr Durchl. zu Gottorff ihm bestes zu recommendiren wie

<sup>9)</sup> Es war in ben alteren Zeiten gebrauchlich, bas ber nene Prediger ben ber Einführung auch zugleich bas h. Abends mahl genoß, wie diese Gewohnheit noch jest hin und wies der Statt findet.



wie aber bie, Sache kundt worden wehre, alles vergebens gewesen, wollte man ihm denn so gerne behalten wurde D. Sandhagen im Lande befordert ihm aber nicht auger muthet werden tonnen, daß Er weichen Sollte.

- D. Synd. Es tahme nicht barauff an, daß Er weit den Sollte wehre auch Senatus meinung nicht also Sow bern daß Er allhie verbleibe biß der D. Sandhagen etwa Andere beliebliche Besoderung erhielte deß sürstl. rescripti inhalt wegen der adiunction wehre nur als ein, Borschlag zu consiederiren Senatus würde woll auff mittel bedacht sein wie sie beide könten paris dignitatis \*) sein, gleiche Arbeit haben und wurde solches zu beider sublevation gereichen Knatui aber würde es nur allein zur Last kommen der wollte aber ihr Durchl. sich darin gerne unterthänigst willährieg erweißen.
- S. D. Petersen. Daß tonnte vnmuglich gescher hen, der eine wurde dießen Anhang, der Andere Andern besommen und also waß einer dauwete der Ander zers brechen. Einer tonnte nur die precedence haben und die tonnte Er H. Sandhagen nicht gestehn Einer tonnte nur daß ministerium convociren Seine vocation wurde getrentet daß Supperdenten Hanß tehme ihm mit recht schon zu hette H. Sandhagen auch solches agnosciret und ihm offeriert, daß er seine Sachen nur tonnte hierin bringen lassen, wie aber Selbige allhie antommen hette Er solches verwegert und also daß Hauß ihm vorenthalten

Demungeachtet mertte ber D. Peterfen wohl, bag boch ein primus inter pares heraustommen murbe, wenn Sandhagen bliebe.



fich eigenmächtig und de facto in bag Ampt wieder Eins gesehet, bag in Bnfern Rirchen woll nicht Erhört."

- S, Syndic. Es mochte von ben S. Sandhagen Solche obligation woll geschehen sein aber die lade hette fich dadurch Alteriret daß serenist. princeps fich derselben Angenohmen und den S. Santhagen bezielt behalten begehren lassen ber precedens streit wehre Christien und insonderheit Predigern verboten und mochte er die christische Liebe walten laßen wegen der convocation wurden sich auch mittel sinden daß durüber keine uneil nigkeit zu besurchen.
  - D. Deterfen. Senatus wurde vberzeugt fein wegen seines Berhalten und hette S. Sandhagen mehr Whriach bey benseiben Anzuhalten alf Senatus ihm zu Erzuchen hette er nicht maß göttlich ist vor Augen Sondern waß Menschlichs hette Er seine sunde zu bereuen Er wehre in deßen stelle vociret und nicht zum Adjuncto Christis hette nicht gute Ordnung Sondern wan einer vber den Andern erheben wolfe verboten er estimicete die vuterften Prediger So hoch alf einen Supperindenten über ordnung mußte doch bleiben.
- S. Synd. Er medte Ef noch in bedenten nehmin und ber driftlichen Liebe und ben Sochfürftlichen Berlangen Staat geben.
- D. Deterfen. Es wehre die grofte Bnbilliglitt von ber Belt waß ihm angemuthet wurde und wurde D. Sandhagen Es felber betennen mußen wan Er, zu der Ertenntniß tehme Er beruffe fich auff Gott und wufte woll (bag) die sache Auff Sandhagen's Seite getrieben wurde Auß der durch D. D. heyler ihm zurude gebrachten Inw wort des D. Sandhagen daß er nemlich der göttlichen



regierung anheim gebe wehre aber genuglahm zu schließen, daß er die sache noch anders ansehe die iudicia der Leute wehren mancherten er hette es weiter in Bedenken nicht zu nehmen die sache wehre klabr wuste saft nicht wie ers auffinehmen Golite daß senatus ihn weichen machen wollte ihr Durcht. tonten D. Sandhagen bester accommodiren als auff die Arth wan ers in Bedenken nehmen möchte es So gedentet werden als hette Er noch einen serupel daben, er konnte sich nicht weiter Erklaren noch eine modisication annehmen, hosste auch der Dochfürst. Doss zu Zelle wurde der donität sein und es ihm nicht verdenken noch volle deuten daß Er ben seinem jure verbliebe und von der vocation nicht wiche.

In fidem præmifforum Johann Walter Secretar.

### Beylage.

Es zeugt Johann. 5, 49. wan ihr most gleubetet, So gleubetet ihr Auch an mir Ps. 46, 5. Paulus tonte Es Auch Woll leiden daß die Berhoer in den Propheten täglich forscheten ob seine Lehre mit ihrer zustimmete Act. 17, 11. ia Er lässet die corinther von seiner Lehre urtheilen als mit Klugen rede ich richtet ihr waß ich sage. 1 Cor. 10, 15.

ift bemnach bie frage.

- z. ob daß geoffenbarte und gefdriebene Bort gottes für fic ein treftiges mittel ju ber meufchen Betehrung.
- 2. waß ben beute zu tage insgemein von gettlichen uns mittelbahren und Engelischen Offenbahrung zu hale ten — und —
- 3. ob bie h. Engel wan wir durch mahre Buffe mit gott Aufgefohnet wiedergebohen und gottesfarchtig



Sint Auf vufere fleifige Sitte in glaubenbfachen vers vuterrichten.

- 4. ob ein zwerfaches wort gottes ein angerliches von ben Propheten und Apoftein gelehet und in schrieften Berfasiet für bie Go in der Alechen leben und Ein im nerliches badurch Go außer der Airchen Erlenchtet und belehert werben. \*)
- 5. ob eine Befentliche Bereinigung ber glenbigen mit Gott und Chrifto und babin gehörige rebenfarth in Chriftum hinein geben in hepliger Schrift gegran bet fep.
- 6) Bie der Buwießende Shrbare Seide betehret wie feelig werde, Ob Er etwa durch Eine Bumittelfahre Erleuchtung oder sogenanntes innerliches Bort den glauben Erlange und waß der glaube solcher Leute für ein glaube und worauf Er sich grunde oder of sie gar ohne glauben an Christum wan sie dem von gott durch die natur mitgetheilten talent getreu sind bloß Auß der barmherzigkeit gottes Geelig werden \*\*)
- 7. Db ber glaube ber bie funder gerecht machet in ber rechtfertigung formaliter ober bem wegen nach in fich foliefe ben neuen gehorsahm Und guten Berfah.
- g. ob in ber Rechtfertiegung beg menfchen vor gott Aud bie guten Berte nothwendig Erfobert werben.

9.

Dur Lufung bes Bweifels, bag bie Offenbahrung nicht all gemein fep.

<sup>\*)</sup> Sine fcope Spur einer wohlthatigen Aufkarung, bie also nicht mehr bie guten Werke ber Deiben fur glangende Gunben erflarte.

- 9. ob die Absolution beg Predigers in den beichtftuhl an ben Armen fander bif bahin Untrefftig fev und gott die Bergebung der funden fo lange burdde halte, bif bag guthe Berte folgen.
- 20. Wie weit die Erneuwerung gehe Und wie hoch barin Unfer Kreffte fteigen gottes gefete zu halten ob wir in Christo vberschwenglich Bielmehr Kreffte mieder bei kummen Alf wir in Abam welohren.
- 11. Ob der Prediger So nicht jugleich ein geiftlicher Pries fter und Erleuchter Chrift tonne Ein rechtmeßieger gottlicher Prediger fein und ob fein Ampt und Wort trefftig fep.
- 13. Ob ein mabrer Chrift fic tonne von ben öffentlichen gottesbienst und gebrauch bes h. Abendmable Enti-halten weil in der gemeine und ben hiesigem Abends mahl Biel flacher Und gottlofe sich Einfinden und ob ein solcher An den Christlichen nießen deß leibes und blutes Christific fic konne Bergungen.
- 13. Ob vor ber Allgemeinen Aufferftehung eine fonders babre ber Bollommenen Beiliegen Und Ers gottiofen werde vorbergeben und ob Chriftus ber Berr zu folder Erften Aufferstehung fichtbahtlich Erfcheinen werbe.
- 14. Ob Chriftus Sovort bey ber Erften Auferstehung ein Sogenanntes 2000 jähriges reich Alf Ein sonderbahr res von den bifthera geführten geiflichen reiche untersschieden Anfangen werde And auf maß weiße durch welche Mittel und mittelspersonen Er solches werde Anstellen.
- 15. Baß für Cappitel und fpruche Alten und Reuen Teiftaments handeln von der Erften Aufferftehung Alf (Annal. or Jahrg. 36 St.) Ee



Auch von den 1000 jährigen reiche vnd ob folche Auch nominatim in der Bergpredigt zu suchen.

- 16. Db Außer bem himmel Und ber Sollen noch En britter Orth fen ba Einige menichen nach bem Edt bif ju ber allgemeinen Aufferstehung werden gekutert werben.
- 17. Bag von Beigeling Sohemi und deren conforten fchriefft zu halten, ob fie durchgehents mit der heilige schrieft übereintommen und ob Ein Christ derfelbn zu lerbanung seines Christenthums ohn besorgen eine Berführung fich bedienen tonne.:
- 18. Ob bie fana philosophia wie fie biffere, von ben rechtgleubigen Lehrern in benen ichulen getrieben Aud Ginm Predieger nuglich und nothwendig fep. \*)

Wir zweiffeln gar nicht Sochgeehrter Berr Supperindent Er werde Angere bittliche meßige suchen ftatt geben 8nd wie Er fich waß die Lehre de noviscrimis, und 1000 iahriges reich Christi betrifft, Gine schriefftliche Ertlahrung geben.

Die Philosophie und Theologie wurden bis babin ein ander entgegengesestet und es hieß philosophia debet acillari theologiae.

### IV.

Versuch zur Bestimmung der Zu. oder Abnahme der äussern Religiosität in der Gemeine zu Mittelnkirchen, im A. L. Herzogthums Bremen, innerhalb der 90 Jahre von 1704 bis 1793,

von Barthold hermann Bergft, Prebiger bafelbft.

Die Rrage: Ob bie Religiofitat in einem Lanbe ju ober abnehme? fcbien mir immer eine folde ju fenn, über mele de Thatfachen, die einem Beobachter fich barbieten moas ten, allerdings einen Plat in den Annalen beffelben vers bienten : und die Aufmertfamteit, welche die Berren Bers ausgeber diefer Annalen ber Braunfchw. Luneb. Churlande auf den Auflag gerichtet baben, ben der herr Drobft Rrull ju Samelworden, über bas Abnehmen ber ichrlichen Communicanten in feinem Rirchfpiel, ben jabelich von Ihm. als Drobft, einzufendenden Transsumtbogen angelegethat. \*) zeiget mir, bag auch fie bieruber mit mir gleich benten. Diefes veranlaffete mich alfo, basjenige hier offentlich bare aulegen, mas mich bie Aufmertfamteit, welche ich auf Thate fachen in meiner Gemeine gerichtet habe, über bie Frage lehren mogte: Ob Religiofitat in berfeiben im Bus ober Abs nehmen fep?

Ct 2



36 verfpreche inbeg bier nur Bemertungen aber Me auffere Religiofitat. Denn es ift nicht bie Abficht bier, applictifd in bestimmen, ob in ben vorigen ober jenigen Beiten mehr mahre Tugend, mabres thatiges Chriftenthum in berfelben gemefen, ober noch fen? Diefe grage forbet mehr Renntnig ber Bergangenheit als bie gegentrarige Beit liefert: Und mas and barüber abgeurtheilt merden mag, fo bleibt die Richtigfeit biefes Urtheils immer ungu verlaffig, weil fich teine Thatfachen, wenigftens in binlang lider Anjabl und mit genug juverlaffiger Gewißbeit, an geben laffen, um bie Richtigteit beffelben ju beweifen. bleibt baber in Anfebang beffelben immer ber Argwohn aus widerlegt, bag entweber bas Borurtheil bes Alterthums ober Borliebe fur bie gegenwartige Beit, bag Dartheplid feit für ober gegen bie Beitgenoffen ben Abfaffung beffelben mit eingesprochen haben burften. Aber anders ift es mit ber auffern Religiofitat: Ueber biefe laffen fic, wie mid buntt, aus ben icon feit 150 Jahren angefangenen und feit 100 Sahren gefestich eingeführten Rirdenbuchern, Thatfachen von actenmäßiger Gewißheit angeben, um baf su bestätigen, was bas Urtheil eines jest barnach Korfceni Den über fie enticheiben mag.

Buvorderst also etwas über den Weg, welchen ich, bei buf dieser Untersuchung, einzuschlagen gewillet bin. Unter dufferer Religiosität eines Zeitalters verstehe ich: die Stimmung desseiben in Ansehung solcher aussern Religionshauds lungen, an welche Antheil ober nicht zu nehmen, niemand, wenigstens in unserm Lande, durch irgend-eine Art aussen lichen Zwanges genothiget wird, in so ferne diese Stimmung sich aus der mehrern ober mindern Theilnahme jeht Zeitalters an denselbigen noch jeht bestimmen lässet. Sol



de Sandlungen nun find der Bestich des öffentlichen Gottesbienstes und der Gebrauch der Sacramente unferer Birche, welche lettern bier ebenfalls nur als auf. fere Religionshandlungen angefeben werben, ohne irgend die Untersuchung einer etwanigen bobern Beftime mung berfelben einzugeben. Aber unter biefen lettern tann Die Taufe bier nicht in Betracht gezogen werben, weil es fic, bis jest wenigstens, in bem protestantifden Teutsche tanbe von felbft verftebet, bag ein drifflich gebernes Rind bald nach feiner Geburt bie Taufe erhalten muß. , Anders aber ifts mit ber Theilnahme am beiligen Abendmahl ober ber Communion. Bier ftebet es Bedem fren, wie oft er fich au berfelben einfinden, alfo unter ben Communicanten Plat nehmen will. Und biefe Freybeit gehet fo weit, bag, wenn auch ein Ginzelner fic gang bavon gurnichielte, er bavon nichts mehr, ale etwa eine Borftellung bes Prebigers, . Ju beffen Gemeine er geboret, und einen ihm übrigens unfcabliden Tabel bes übrigen Theils berfelben ju erwars ten hatte. Da es nun in Ansehung bes Besuche ober Dichtbefuchs ber Rirche eben biefelbe Bewandnig bat, fo tonnen biefe bepbe Sandlungen, als vollig ber freven Babl eines Seden überlaffen, angefeben werben, ob er an felbis gen Theil nehmen will ober nicht? in besonbere aber, wie oft, ober wie felten er es will? Es fcheint baber bie grofe fere ober geringere Menge, welche fic in einer bestimmten Bemeine in einem gemiffen Beitraum baju eingefunden hat, ober noch einfindet, ein brauchbares Thermometer gu fenn, um nach felbigen bie Bui ober Abnahme ber auffern Religiofitat eines Lanbes, ober einer einzelnen Gemeine beffeiben, ju beftimmen.

Aber nun entflebet bie Grace: Auf welche Art ift in ber gegenwärtigen Beit andjumachen, wie flart obet wie fowach man fich in ber Bergengenheit betn eingefuns ben hat? - Ein Prebiger, ber febr lange an einem Orte gemelen, tonnte vielleicht etwas barüber fogen: allein theils find bas nicht viele Prebiger, theils bat boch and feine Ausfage barüber nicht alle bie Zuverläffigleit, meide fie haben mafte, wenn ein gewiß richtiges Urtheil barüber gefället werben foffte. Es ideint alfo nothwendig, bal anbere Data gefucht werben muffen, wenn einmal bieraber etwas entichieben werben foll. Diefe zu finden, bat unn duch in Ansehung ber Communicanten teine große Schwies tiafeit. Denn ben ieber Dfarre find bie fogenannten Cous fitentenbucher, in welche bie Ramen aller berer verzeichnet werben, die an jedem Tage, an welchen bas Abendmabl ausgetheilet worben ift, fich baju eimefunden haben. 3m eben biefe Bucher merben auch bie Drivatcommunicanten, besgleichen bie Babl berer, bie auf bem Rrantenbette coms municiret haben, eingetragen und am Ochluffe jebes Jahs res findet fich meiftens die Rabl ber mahrend beffelben ges Bierüber ift alfo wefenen Communicanten angegeben. leicht auf eine zuverlaffige Art Radricht ju finden, und, wenn man nur ben Umftand baben nicht überfiehet, ob aud bie Gemeine in bem Zeitraum, ben man fich ju beurtheis len vornimmt, erhebliche Beranberungen in Anfebung ber Babl ihrer Glieber erfahren babe, zu bestimmen, ob fie fic während beffelben vermehret ober vermindert haben. in Anfehung bes Rirdenbefuchs hat bas mehr Schwierigtelt. Dieraber wird tein Buch gehalten und tann auch nicht barüber gehalten werben : und es fcheint alfo, ale wenn hieraber teine fichere Austunft zu finden feyn burfte, ob er

in altern ober in neuern Zeiten ftarter gewesen fen? Denn bie Urtheile alterer Zeitgenoffen find nicht auverlaffig, weil Diefe gu febr für bas, ju meiner Beit, eingenommen ju fepn pflegen : Selbft ein Prediger, ber lange ben feiner Gemeine gewesen, tann, aus feiner Ruderinnerung an bie Bers gangenheit und mit berfeiben angestellte Bergleichung bet-Gegenwart, nur ichmantenb und unguverlaffig barüber ents fceiben. Es muß alfo entweber ber Berfuch hieraber et . was zu bestimmen, aufgegeben ober ein Daafftab gefucht werben, ben man, bey gehöriger Borfichtigfeit menigftens, mit einiger Zuverlaffigteit baben gebrauchen tonne: und ben glaube ich in bem Ertrag bes Rlingbeutels ju finben. Diefer gebet in allen Sonne und Befträglichen Predigten berum; fein Ertrag wird alle halbe Jahre gezohlet, feine Bermendung berechnet und bie Rechnungen barüber mers ben aufbewahret: Dan tann ihn alfo febr bestimmt auf eine ziemlich lange Reihe von Jahren angeben.

Aber wird man auch barnach auf die gröffere ober Kleinere Zahl der Kirchenganger mit Sicherheit schliessen kinnen? Diebey kommt es allerdings mit auf das an, was man von ben Beränderungen einer Gemeine in Ansehung der Bermehrung oder Berminderung ihrer Glieder, desglets den der Zu oder Abnahme ihres Wohlstandes, in einem angenommenen Zeitraum mit Zuverlässigfeit wissen kann. Ist die Gemeine vormals stärter oder schwächer gewesen, so muß das bey Anstellung dieser Untersuchung in Anschlag gebracht werden. War der Wohlstand vormals schlecht, die Zahl der Armen in der Gemeine groß und ist er jest zut, die Zahl der Durftigen verhältnismäßig gering — oder verhält sich das umgekehrt: Dann sindet freylich der Schluß von dem Ertrag des Klingbeutels auf die Wenge der Kirchs



ganger teine Statt. In folechtern Umftanben waren uns ter ben Gegenwartigen gewiß mehr Mieten far ihn, als im Allein, wenn folde Beranberungen in einer Ges meine nicht flatt gefunden haben, wenn ihre Groffe giems lich biefelbe geblieben, ber Bechfel ihres Bohlftandes midt fehr erheblich gemefen ift, wenn enblich auch noch ju bes haupten ftehet, bag aus hohern Stanben, bie wohl einzelts mehr bentragen mogten, ale vielleicht mobifabenbere, wie fle, aus geringern im Sangen genommen , entweber gar nicht barin gewefen find, ober bag ihre Bahl und Umftande fic ebenfalls ziemlich gleich geblieben find: Dann glaube id ben Ertraa bes Rlingbeutels als ein brauchbares Baas annehmen ju tonnen, um bie grage ju beantworten : welchen Theile eines angenommenen Zeitraums bie Babl berer, die bie Rirde befuchet baben, groffer ober geringer gemefen fenn barfte?

Nach diesen Gründen muhle ich also benseiben dazu, und sehe dem zufolge in beygehender Tabelle den Ertras bes Klingbentels und die Zahl der Communicanten jedes der oben bestimmten 90 Jahre nebeneinander, um weiter unten die zur Bestimmung dieses Aussahes erforderlichen Bemerkungen darüber mitzutheilen, wenn ich nur erst hier etwas Charatteristisches von berjenigen Gemeine werde angegeben haben, von welcher in selbigem die Rede ist.

Die Gemeine Mittelnkirchen, bie ihren Ramen von ihrer Kirche führet, so wie biese ihn davon erhalten hat weil selbige, nachdem erft Steinkirchen, dann Neuens kirchen angeleget worden, mitten zwischen selbigen und swar auf Veranstaltung des Stifts St. Undred zu Versden, welches auch vormals das Patronatrecht über die hiesige Prediger und Kufterstelle besessen hat — ist gebauet



worden, lieget an bem rechten Ufer ber Cube, bie, so wie Die erfte und zwente Deile bes A. E., alfo auch die bepben Rirdfviele Stein: und Mittelnfirden von einander trennet, ben Strom entlangs auf einer Ausbehnung von etwa einer Stunde Gebens und nur 17 Saufer, die noch gu berfelben gehoren, liegen etwa eine balbe Stunde tiefer ins Land binein. Sie enthalt, nach einer vor etma 12 Sabe ten geschehenen Bablung 204 Bohnhaufer. Die Babl bet in felbigen lebenden Menfchen murbe 1782 bon ben bamai ligen Drediger, bem fel. Drobft Abeburg in ben Soulen auf bie Art aufgenommen, baf bie Rinder aus jedem Saufe befraget worden, wie viele Perfonen in ihrem ober, wenn aus einem teines vorhanden mar, in dem nachft beg . nachbarten Saufe vorhanden maren. Da ich nun bepm Antritt ber hiefigen Bedienung, ohne von biefer gablung, beren Resultat id erft fpaterbin in. bem Confitentenbuche angeschrieben fant, etwas ju miffen, 1786 eine abniiche veranftaltete, fo will ich bas Refultat von bepben hier nebeni. einander fegen.

| s waren ir                  | 1 Mittel   | nfirden    | 1783 | 1786 |
|-----------------------------|------------|------------|------|------|
| Chemanner                   | und W      | 207        | 211  |      |
| Chefrauen und Bittwen       |            |            | 216  | 224  |
| Junge Leut                  | e, die sch | •          |      |      |
| firmiret waren .            |            |            | 123. | 160  |
| Rinder von 8 Jahr u. braber |            |            | 314  | 195  |
| Rinder unter 8 Jahren       |            |            | 151  | 147  |
| Anechte .                   | •          | , <b>s</b> | 53   | 56   |
| Mägóe                       | •          | 1          | 60   | , 56 |
|                             |            |            |      |      |

Summe 1024

Gea Bo

1049



Beränderungen von großer Erheblichteit find, feit ben Anfang bes laufenben Jahrhunberts, mit blefer Gemeine nicht vorgegangen, doch hat fic bie Menfcengahl in eine vermehret. Letteres jeiget fich, wenn man bie Bahl be Gebernen und Geftorbenen aus ben erften und letzten to Jahren mit einander vergleicht, woben es jeboch auffallen ift, das in Anfehung ber Countitten bie gröffere Babl cher in ben erften als leiten Beitraum falle, wogu aber moji Die im Jaht 1712 and bier berrichend gewesene Seude welche die Deft pflegt genannt ju werben, bie Beranlaffing gegeben, welche, indem fie, nach Angabe bes bamaligen hiefigen Prebigers, bis auf 103 bie Babl ber Geftorbenen hinaufgetrieben, wohl manche Copulation in ben nochfie genben Sabren veranlaffet haben mag, bie fouft entwebt gar nicht, ober boch erft fpaterbin erfolget fenn wirt. Rolgendes ift übrigens die Babl im Durchichnitt von 30 von 65 - 94 Jahren: von 1 - 30

der Copulirten 10% Paar 101% P.
der Gebornen 381% Kinder 431% R.

ber Geftorbenen 374 Perfonen

Denn, wenn biesem Zusolge in dem spätern Zeitraum, in welchem die Zahl der Lebenden hier 1049 war, 43.7 Kin der gebohren wurden, so würde in dem frühern, in welchem ihre Anzahl nur bis 38.7 ftieg, die Zahl der Leben den etwa 918 - 920 gewesen seyn und selbige sich alse un 120 - 30 vergröffert haben.

Auch in Anfehung ihres Boblftanbes hat die hiefige Gemeine nicht folche Beranberungen erfahren, als ber Berr Probit Rruft von ber feinigen anzugeben Gelegenheit hatte. Dit großen Unglidefällen ift die hiefige Gegenb

3977 P.

s ziemlich verschont geblieben und felbst die durch Wassers fluthen so sehr ausgezeichneten letten Jahre, des Zeits raums von 1750 – 60 haben doch wohl hier in Ansehung des Wohlstandes der Eingesessenen teine Revolution von erheblichen Nachtheil verursachet. Im Ganzen aber hat sich die hiesige Gemeine auch in dieser Racksicht seit dem Ansang des Jahrhunderts gewiß eher verbessert, als vers schlimmert.

Bas endlich den Stand der hier Angesessenen anlans get, so waren diesewon jeher lauter Leute des Bauernftans des und solche, welche die zu demselben gehörenden Lebense arten trieben. Selbst die Sandwerter, die hier gefunden werben, beschäftigen nur Leute, die fast durchgehends hier gedoren, erzogen und gebildet sind, sich um Zünste nicht bekümmern, und daher auch nicht viel mehr zu versertigen wissen, als was und wie es in einer Baurenhaushaltung nottig thut. Leute aus andern Ständen siedelten sich ents weder nie hier an, ober wolken doch hier nicht arten: selbst ein Chirurgus wohner nicht leicht hier, sondern lies der, wegen der ihm bequemern Lage besselben, in dem so naben Steinkirchen.

Das hier zulest gefagte, glaubte ich zur Beschreibung berjenigen Gemeine, von der in diesem Aussate bie Rede ift, vorhergehen laffen zui massen, um badurch den Maaßtab ber auffern Religiosität, ben ich hier gewählet habe, als zu der Bestimmung, zu der ich ihn angenommen, brauchbar zu rechtsertigen, oder zu zeigen, daß man nichtlohne Grund, hier wenigstens, den Betrag des Klingebeutels dazu ges brauchen könne, um aus selbigen zu schlieffen, ob in älbern oder nenern Zeiten die Kirchen mehr find besuchet worden. Denn, bey dieser Beschaffenheit derselben läst siche gieme



giemlich ficher annehmen, bag ber Berth ber einzelnen Beptrage fic in jebem Beitraum giemlicht gleich geblieben fenn burfte, welches auch burd die Erfahrung befteinet wirb, baß fie auch jest noch ziemlich flein ausfallen, inbem bie Deiften Dfennige einwerfen und bas Silbergelb, bas barin gefunden wirb, nicht leicht über Dreppfennigftade, bier Sechelinge genannt, fich erhebet, Sechepfennigftide aber, ober Odillinge, nur einzeln barin vortommen. 3 fich alfo ber Ertrag bes &B. in biefem Zeitraum von 90 Sahren nicht gleich geblieben, fo liegt es entweder baran, daß Benigere gur Rirche gefommen find, ober, daß Be nigere ber gegenmartig Gemefenen bengetragen haben. Letteres aber tann ichmerlich als ber fur die neuern Beiten anzunehmenbe gall betrachtet werben. Das baare Gelb ift gewiß in neuern Beiten baufiger, auch felbft unter ber getingern Menfchenclaffe baufiger geworden: Und find gleich mit felbigem auch die Bedurfniffe vermehret, feif bod gewiß aud die Empfindung verfeinert worden und be ber mit Grund angunehmen, es fcame fic in neuern 3# ten mander mit bem Ropfe ju nicen, ber es ber 90 Joh ren nicht gethan haben murbe. Und bie Babi ber Bep tragenden von benen, bie gegenwärtig find, tann alfo ge wiß in neuern Beiten für größer angenommen werben, als fie in vorigen Beiten war.

Legen wir nun den bisher als zu feiner Bestimmung brauchbar, erwiefenen Maafitab murtlich an und unter sichen den Ertrag des Rlingheutels, so glebt der Augent schein auf der hinzugehörenden Tabelle folgendes au. Es ift fich derfelbe in dem hier dargestellten Zeitramm von 90 Jahren nicht gleich geblieben, sondern in den 6 erften Jahr zehenden immer gestiegen, in den 3 lettern aber allmablis

gefallen. In bem erften Jahrgehend findet fich berfelbe, bis auf eine Rleinigfeit von wenigen Goillingen bem Ets trag bes lettern gleich : In ben 5 auf bas erfte folgenben Reigt er mit jedem Sabrzebend allmablig bis er im often feine größte Sohe erreichet: 3m zten fangt er an ju fallen und bleibt auch ben feinem allmahligen gallen bis jum letten. Rragen wir nun nach bem Grund biefer Ericheis nung, fo giebt bie juverlaffige Gefchichte ber Schicffale bie, fer Gemeine folgenbe Antwort. 3m Unfange biefes Sabrbunberts maren awar mobl einzelne Bobihabende in berfelben: Aber allgemein war boch ihr Bobiftand, fo wie ber bes gangen A. E., wohl nicht. Die große Angabl berer, melden bamals auch in ber Gemeine von bem Ers trag bes &B., auffer welchem bamals gar nichts als Ronds baju vorhanden war, tummerliche Almofen gereichet werf ben muften, welche in ben vorhandnen Rechnungen aus biefer Beit umftanblich augeführer find, giebt ben erften Beweis von dem geringen Grade ber Allgemeinheit ihres Boblftandes an die Band. Ginen andern liefert der Um: fant, beffen Undenten fich noch erhalten bat bag Sofe die in Concurs geriethen, ichwer zu vertaufen waren und baber gegen ben Dreis, ben fie jest gelten murben, wenn nur welche feil ftunden, um ein Spottgeld losgeschlagen werben muften. In Diefer Periode fehlte es gewiß nicht an baufiger Besuchung ber Rirde: Dafür burget theile bie Stimmung, welche als bamals berrichenb, Jebem bes tannt ift, ber ben Berth tennet, ben man bamals auf auf. fere Andachts , Uebungen legte, um fo mehr, ba Abfonder rungen, von ben Andachtenbungen ber Gemeine unter Leitung ihres Predigers, bier nie eingebrungen find, theile, Die unleugbar aus bem Ertrag bes Rtingbeutels ber fols gens

APAR.

genben Jahrzebende ju folleffende farte Befuchung biefer ber Sotteeverebrung gewihmeten Gebanbe, von melder Ad fdwerlich ein Grund angeben laffet, wenn er nicht in ber aus biefen frubern Beiten fic berichreibenben Stime mung gefunden werden foll. Allein biejenigen, die fich bas mais gablreich genug gur Rirche einfanben, maren, ibret aroffern Angabi nach, Durftige, von welchen bie meniaften im Stande waren in felbigen einzuwerfen. 3m zwepten Sabrzebend bauerte nun bas haufige jur Rirde geben fort und qualeich hob fich, unter ber in felbigem eingetretenen Braunichm. Luneburgifden Regierung biefer Bergogthe mer mithin auch bes A. E. ber Bobiftand unferer Gemeine, und die Rabl der zur Sammlung für die Armen in der Rirde Beptragenben nahm ju: Daturlich befferte fich bas ber ber Ertrag bes RB. Der fleiffige Befuch ber Rirde bauerte im britten Sahrzebend fort und ba jugleich ber . Boblftand bier gunahm, fo murbe baber auch bie Ause beute bes &B. immer reicher. Go ging es burch bas 4, 5 u. bie Sahrzehend in beyben Studen fort. nun boret auch mit bem Enbe bes fechften Jahrzebends, beffen lettes gerade bas Sabr nach ber Endigung bes fies benjabrigen Rrieges ift, die Bunahme bes AB. Ertrags auf fich ju geigen und er fangt nun an ju fallen und biefes fein Fallen wird burch alle-brey bier folgende Jahrzebende immer farter. Bober biefes. In Berminberung bes Mobifiandes ber Gemeine liegt ber Grund bavon gewiß nicht. Sie bat burch ben fiebenjahrigen Rrieg in teinem Betracht gelitten, vielmehr betrachtlich gewonnen. bat burch felbigen nicht igelitten - Rriegerifche Borfalle, haben fich im gangen A. 2. nicht ereignet - Frangofen bat man bier nur in fleinen Trupps auf ben Strafen rei-

Oumme,

ten gefeben und bezahlet ift an fie nichts. Oft habe ich bagegen bie Bortheile ruhmen gehöret, die man fich bar mals burd die hoben Kornpreife, burd Lieferungen und auf mande andere Art habe maden tonnen. Gelbft bie Unficht ber hieher, gehörenden Tabelle zeigt beutlich ben mabrend biefes Rrieges blubenben Bobiftanb biefer Bes Bergebens wirb man in ben famtlichen bier auf geführten 90 Jahren noch 7 andere auf einander folgende Sahre fuchen, in welchen ber &Be foviel eingetragen batte, als gerate in ben 7 Jahren von 1756 - 62. -Und doch mindert fich von ihm an ber Ertrag bes RB. mit jedem Jahrzehend, , ja! fost mit jedem Jahre. nun der Grund bavon, wir eben bewiefen worden, nicht in Berminderung bes Bohlftandes ber Gemeine: Go liegt er auch nicht barin, bag bie Bahl ber Beptragenden unter benen, die in ber Rirche gegenwartig maren, fleiner murbe. Er muß alfo barin ju fachen fenn, bag biefer Rrieg eine Beranderung, in ber bis bahin berichend gemes fenen Stimmung bet Denfchen fut ben oftern Befuch ber gotiebbienftlichen Werfammlungen in ben Rirchen, verurs fachet haben muß. Bie und wodurch er bas gethan? bies ju untersuchen tann ich nicht unternehmen und muß ; es bem überlaffen, ber vielleicht einftens ben Bunfc ber deutschen Monateschrift \*) erfüllen und von den Burtungen diefes Rrieges fdreiben wird: aber, daß er es ger than haben muffe, lehret ber Mugenfchein. Es blieb ine des ber Ertrag bis 1769 noch immer über 200 Dart, obgleich er fich fallend biefer Zahl mit jebem Jahre mehr naberte: Dach 1769 aber fleigt er nie wieder bis zu diefer

<sup>\*)</sup> Jahrgang 1790. Febr. Nro. II. S. 117.

Summe, fonbern fallt nach und nach immer tiefer unter felbige, fo daß er 1792 nur noch. 129 DRt. beträgt, mithin 169 DRt. weniger, als im Jahr 1761. Lehrte nicht ber An genschein, bag er auch seit 1770 noch immer gefallen fen. bliebe er fich alfo menigftens von biefem Zeitpuncte an giemlich gleich - bann tonnte allenfalls bie mit biefem Stabre eingetretene Abichaffung mancher Refttage als ber einzige Grund ber Berminderung ber Ausboute bes AB. angefeben werben. Da aber jenes nicht ift, ba fie auch nach biefem Sahre noch immer niedriger wird, sone bag Die Rahl ber Gemeineglieder als vermindert, ober bie ber Mermern als machfend auch nur vermuthet werden tonnte: fo blieb nichts andere übrig als ju foliegen, bag bie Ball berer, Die jur Rirche tommen in biefem Beitraum abge nommen habe und bag aife bie auffere Religibfiede nad Diefem Mertmale beurtheilet, nicht für fleigend, fondern für fallend in ber hiefigen Gemeine angenommen werben fonne.

Wenn wir nun aber, von biefem einen, ju bem andern oben angekundigten Bestimmungsgrund berselben jur Untersuchung der Zahl der Communicanten übergeben, so fallt das Resultat derselben nicht anders aus, als es ber eiste bieher untersuchte geliefert hatte. Auch hier gilt die Bemerkung, welche Prediger anderer Orten ju machen genothiger werden, nemlich die, daß die Zahl der Communicanten im Abnehmen sey. Im Anfange des Zeitraums, den die beyliegende Tabelle darstellet, war die Zahl der Personen in der hiefigen Gemeine, nach iber obengemachten Berechnung um ungesahr 120 kleiner, als fie jest ift: Aber die Zahl der Communicanten im Durchschnitt von

To Sahren ift jahrlich um too Personen farter. Die wuchs auch in ben erften bregen mit jedem Jahrzehenb, indem im zwepten bie Bahl bes Durchfcnitts fur jedes Sahr beffelben 1709, im britten aber 1818 ergiebet. In ben brey junachft folgenden fiel fie zwar etwas um über 100, erhielt fich aber boch während biefer 30 Jahre in ziemlicher Gleicheit: Affein in ben brey letten Jahrzebenden ift fie in jebem tleiner geworben. Am ftartften war fie in ben 14 Sahren von 1723 - 36, auf beren jedes im Durcht fonitt ig is Communicanten tommen, ba hingegeh in ben letten 14 Jahren von 1780 - 93 nur 1562 für jebes ges funden werben, folglich, ungeachtet ber Bermehrung ber Perfonen in der Gemeine um 100, boch ein Minus von 256 Communicanten für jebes Jahr heraustommt. man übrigens erwarten mochte, bag bie Starte ber Come munionen mit ber Starte bes RB. Ertrags gleichen Schritt halten wurde, fo wird biefe Erwartung burch bie-Erfahrung nicht beftatiget. Erftere bat ihre grofte Sobe biel fpåter erreicht, als lettere. Die Stimmung für Sffentliche Religioneubungen in jenen erften Sahrzehenden machte nemlich, daß man oft jum Abendmahl und ohne Bweifel auch jur Rirche ging. Allein für ben Rlingbeutel hatte in felbigen ber grofte Saufe noch teine Gabe abrig und er paffirte baher ben größten Theil ber gebrangtvoll figenben Stule unbereichert: Aber ber Bohiftand nahm ju mit ben Jahren und mit ibm, ba ber Befuch ber Rirche immer gleich fart blieb, auch die Bahl ber Ginwerfenden. Er mufte alfo fo lange immer ergiebiger werben, als ber Bobiftand junahm und allgemeiner mard, ohne daß bie Meigung jur Rirde ju gehen lauer murbe: Aber naturlich mufte jenes Bunehmen feines Ertrags eben fo allmählig (Annal. or Jahrg. 36 St.)

und langfam erfolgen, als es, ber Datur ber Sache nad, m jener Bunghme bes Bobiffandes jugeben mufte. Die Comme pionen bingegen muchfen fruber ju ihrer groften Sobe ems por. Bar man einmal geneigt, fic oft bey felbigen ein aufinben, fo fant fich bas Benige leicht, was baben bem Prediger gegeben werden mufte, und hatte ja Jemand, ber baran Antheil ju nehmen manichte, es nicht, fo geftattete ihm ber Drediger felbigen auch gern unentgelblid. ber in ber erften Salfte biefes Sabrhunderts unftreitig berichend gewesenen Stimmung für öffentliche Anbachte übung und Gettesbienft wuchs baber ihre Starte fonel: Aber fruber als ber RB. Ertrag erreichte fie and ibne grafte Sobe. Oden mit bem gten Bahrgebend fing fte 'an etwas zu verlieren, blieb fic aber boch bis zu berjenis gen Epole giemlich gleich; in welcher, nach bem oben Gu fagten, and bie Buf gur Rirche ju geben ertaltete: Wet biefer ertaltete nun aber auch jugleich ben ben Deiften bie Luft, fich oft gur Communion einzufinden, und fo geldale 46 bann, was ber Augenfchein lebret, bag von ber an erft die Communionen und ber Ertrag bes &B. in einer Mrt von Proportion fleiner merden.

Borzüglich merkwirdig wird aber offenbar durch die Abnahme der erstern das Jahr 1788. In diesem kam bie Bahl der darin gewesenen Communicanien zum Erstenmal in allen 90 Jahren unter 1500 herunter und nur um Bon nige, aber nicht immer, hat fie sich seitbem wieder über dieselbe emporgehoben: Bas aber diesen Umftand noch merkwürdiger macht, ist dieses, daß gerade von demselben Jahre an auch in hamelwörden eine Verminderung ders seiben auffallend geworden ift. Sie ist zwar da nicht auf einmal so statt, wie hier; und es würde auch der here. Orobst

-

Brobit Rent mabricheinlich bas tielne Deficit von gr nicht beachtet haben, wenn nicht die Berminberung von 1790 an mit jebem Sahre jugenommen hatte: Allein, bies fes bagu genommen, muß alterbinge eben bas Jahr, bas bier in biefer Radficht mertwurbig warb, auch bort für ben Terminus a quo ber Berminberung ber Communf. canten angenommen werben und bort um fo mehr, ba bis au felbigen bort ihre Babi noch immer im Steigen gewefen ift. Ift dies in mehrern Gemeinen ber gall? biefe Frage wird einem durch jene Bemertung unwiderftehlich abges brungen, fo wie ber Bunich, bag and andere Prediger unfere Lanbes, befonbers bes platten Landes, barauf achs ten und bas Refultat ihrer Unterfudung befannt machen Benn fic bas aber fante, bann marbe ein awenter Bunfc auf die Entbedung besjenigen befondern Umfandes gerichtet fenn, ber gerade bieles Jahr von ben Beite mertwarbig gemacht batte. Dag bie Babl ber Come municanten nach und nach abnimmt, bas laft fic aus bem Geiffe unfere Beituttere erflaren: Aber aus felbigent allein ifts noch nicht ju erflaten, bag, in zwen von eine ander 4-5 Deilen entlegenen, fo wenig mit einander verbundenen Gemeinen, fic burch einen befonbers merte liden Abfall in der Summe berfelben ein und eben baffelbe-Sahr auszeichnet. Und noch weniger wurde er allein bas du binreichen; wenn eben baffelbe auch in Ansehung ane berer Gemeinen befunden werden follte. Beigte fich bies fes in ben Sabren, in welchen die frangofifche Revolution. weniaftens in der ju Daris berrichenden Darthen, ibre autidriftifde und nacher atheiftifche Benbung nahm, fo tonnte man vielleicht rathen, bag bie in offentlichen Beis tungen gelefenen biefem Geifte gemaßen Reben, ober bal Æf 2 Emile



Emissarien ber jaeblinischen Propaganda baselbst bergleichen werursachet haben möchten. Allein, ba bies Jahr noch vor bem Anfang bieser Revolution, in die Zeiten sällt, in welchen an die Lettern noch gar nicht in dentin ist und der Seist, der jene Bendungen nachher hervorgen bracht hat, sich nur noch ganz im Berborgenen regen durfte: So muß ber Grund jener Erfahrung durchaus ein ganz anderer seyn: Nur ich muß gesteben, daß ich mich bis jest unfähig fühle, etwas annehmliches zur Entet Lung besselben vorzutragen.

Menn man inbeg bas bisher Befagte ermaget, fo en giebt fic baraus ohne Zweifel, daß die auffere Religiofilit in unferer Gemeine nicht im Bachsthume, fonbern viell mehr im Abnehmen fen. Denn es liefert felbiges unfreis tig bies als Refultat, bag bie Stimmung für biejenigen bepben Sanblungen ber anffern Religiofitat, an welche Theil, ober nicht, an nehmen Sebem fo aut als vallig fin ftebet, ben weitem nicht mehr fo gunftig ben ben jest leben ben fen, als fie ber ihren Groß und Eltervatern mar. 34! es ift offenbar, bag bem Ansehen nach ber Berfall berfelt ben auch fest noch eher ju als abnehme, bag wenigftens noch nicht mit einigem Grunde behauptet werben fonne, fle werbe nun nicht tiefer finten, als fie bis bieher noch gefunten ift: Zugleich aber zeigen fic und bie Sahre 1763 und 1728 als in biefer Beranderung vorzäglich por andere mertwarbige Epoten.

War benn nun aber gewiß die auffere Religiofität in ben ersten Jahren unsers Jahrhunderts stärter, als sie in ben letten eben desselben ift, in welche unsere Tage-fallen; so führer dieses uns natürlich einige Fragen entgegen, von welchen es ben Anschein hat, als wenn sie hier einige Anfimerte

merkfamteit verdienen. Gie fint biefe: Bie ftanb es in fenen ber auffern Religiofitat fo gunftigen Beiten um bie mabre innere? Machte bas fleiffige Rirchengeben, bas oftre Communiciren, bie Menfchen bamals ju um fo viel beffern Chriften, als es unfere Beitgenoffen find, als biefe von jenen in der Rudficht übertroffen werden? Baren bie Denfchen, die fo fleiffig jur Rirde tamen, fo oft jum Abendmabl gingemmehr, als es ihre Nachtommen find, von mahrer Liebe Gottes burchtrungen? Baren fie in ihrem Banbel feufder, maffiger? im Berhalten gegen ihre Dads ften reblicher . liebreicher? Rurg! blubeten bamale bie Tugenben , welche bas Befen bes Chriftenthums ausmas den, in eben bem Grade prachtiger, als jest, in welchem bie Rirchen voller, und die Beichtftuble befegter maren, Die Beantwortung biefer Fragen gehoret nunzwar nicht nothwendig zu ber Bestimmung biefes Auffages und ich halte mich um fo weniger verpflichtet, eine vollig enticeibende auf felbige ju geben, ba ich gleich anfangs es verbeten habe, über die mabre innere Religiofitat ber Borfahren in Bergleichung mit ber ber Beitgenoffen, gu enticheiben : Allein gang glaube ich felbige boch nicht mit Stillichweigen übergeben ju burfen. Es mogen alfo bier einige Bemertungen Plat nehmen, die ein Prediger Bes legenheit findet ju machen, und welche einigermaaßen bies nen tonnen, ein Urtheil - mare es auch nicht ein gant entideidendes - vorzubereiten.

Bas also zuerft bie Gefinnungen gegen Gott anlans get, welche damals herrichend gewesen fenn mochten, so find noch Spuren genug in der Denkungsart der in jenem, für die auffere Religiosität so gunftigen, Zeitraum Gebildeten Af 3 übrig,

übrig, die es zweifelhaft maden, bag eigentliche Liebe bes felben herrichend gemefen fen, vielmehr zeigen fich Sparen genug, daß damals wohl mehr Aurcht --- und zwar nicht sowohl Ehrfurcht, als vielmehr ftlavifde Aurat - Gotte in ben Bergen ber Chriften bie Berrichaft gehabt haben Man bachte fic Gott bamais meiftens nur, wie er in bem fogenannten Befding \*) ber jebn Gebete ger nannt wird, als einen eifrigen b. b. grimmigen Sett; man bachte ihn fich meiftens nur unter bem Bilbe, weicht ber Dichter bes zeen Pfalms, um feine ungerechten Unter bruder von ihren Ungerechtigleiten gegen fich abinichreden, von ihm entwirft, als einen ftreng gerechten Richtet, be feine Ochonung werbe fatt finden laffen, ole einen Gett ber taglid braue, ber fein Somerbt gewest, feinen Bogen gespannt habe, ber foon giele auf bas Opfer, bas er fic erfeben, ber tobtende Gefcoffe aufgelege und feine Pfette MA

<sup>&</sup>quot;) Rach Luther's Catechismus flehet man baufig die Borte '2 B. N. 20, 5. 6 als eine Sanction ber famelichen jeben Bebote, und bann auch jeber Borfcbrift ber Moral an, ba fie boch ben Mofes felbft nur eine Sanction bes Brunb gefetes feiner Staatseinrichtung, ber Berebrung bet 30 bonah, als bes allein mabren Gottes und bes Berbots ab les Bilberdienftes, find. Dofes braucht baber bas Bort, welches ben Abichen eines Chemannes vor aller Theilnes me anderer Mannsperfonen an ben Gunftbezeugungen feiner Chefrau ansbrudt und nennet ben Jehovah einen eifersuchtigen b. b. einen Gott, ber fich auch baburd pon ben Gogen aller anbern Bolfer unterscheibe, baf et feine Theilnahme irgend eines berfelben an ber Berebrung feines Bolfes leiben tonne, und fundiget ibn bem gnfolge als einen folchen an, ber biefe Art ber Untreue an jebem aus feinem Bolfe, ber fich ihrer fculbig machen murbe, gewiß ahnden werbe. Aber von Gifer, Grimm Gottes über jebe uumgrafifche Gefinnung und Sandlung, von Rache, die er fur diese nebwen molle, rebet Mofes bier nicht.



jum Berberben aller, mit iegenb einem Fehler beflectien, Menfchen jugerichtet babe. Diefe Art fich Gott gu bens ten. mar benn nun freplich nicht eben geldickt, tinglichen Sefinnungen ber Liebe eine Berrichaft in ben Bergen bet Denfchen ju verschaffen, welchen fie eigen waren; fie ets fallte fie vielmehr mit Bittern ben bem Gebanten an Gott; fle lehrte fle in jeber Bibermartigfeit bes Lebens feine ftrat fende Gerechtigteit wittern ja! icon in jebem am Simmel auffteigenben Bemitter, wie wohlthatig es fich auch ichen bundertmal burch den Gefolg bewiesen baben monte. Benn benn nun aber, mitten unter biefen furchterregenben Bort ftellungen von Gott, bennoch bie Erfahrung lebite, baß fo mande Zusichweifung, fo manche Gewaltthatigfeit, ohne bas bleibe, mas man als Strafe berfelben anzujeben fic gewöhnt hatte, fo entftanb baraus boch noch eine Art von Dreiftigfeit, welche machte, bas man, ber einem neuen Reize bagu, es nochmal magte, fie gu begebene bafar aber bann, wenn Aurcht bas Gemuth erschutrerte, nach ermas bafdte, bas man als ein Mittel anfahe, bie ergrimmte . Bottbeit wieber ju befanftigen und fic baburd gegen bie vermennten Musbrache ihres Borns ju fichern. Go murben benn, tros aller jenet Rurcht vor Sott, in jenen får auffere Religiofitat fo febr geftimmten Zeiten, ber unehelichen Ring ber bennoch mehr, als in ben neuern, aufferlich weniger religiblen, Beiten geboren, und wie es fceint noch mit bem. für jene nachtheiligen, Unterfciebe, bag unter ben banfes ligen mehr laus eigentlichem concubitu vago entiproffene fic befanden, in diefen aber mehr folde maren, bie nut für unebeliche beswegen gelten mußten, weil fie, wegen burd auffere Umfande verfpateter Copulation, vor betfelt ben bas Licht ber Welt erblichten. Go ift auch ferner 8f4 Grund

Grund vorhanden ju glauben, baf die Bahl ber Caufer von Profession damale großer gemefen fen, als jett. weil damals gefellichaftliche Aufammentanfte in ben eig nen Bohnungen, an welche and Rrauen und Todter Theil nehmen, felten maren, fo muften baber bie Sant vater, mehr als jest, bie Rruge befuchen, wenn fie fic in Reperstunden Amusements verschaffen wollten: Und hier mar es benn nicht anders an erwarten, ale, baf ei ner den andern verführen, fo aber ber Gefchmad an liw maffigfeit allgemeiner werben, und bie Bahl der Trunten bolbe fich beträchtlich mehren mufte. Eben biefe Bufam mentunfte in Rrugen veranlaffeten benn auch herridente Spielsucht, die bamale fo ftart gewefen feyn foll, daß ber bemittelte hausmann Obligationen mit in den Rrug nobm, beren bann manche in bem übermoßig boben Spiele ver loren ging, ein Berluft ber ben Grund ju Berarmungen, Concurfen, Berfplitterungen ber Sofe legte und den Begir terten arm machte, bem bisber Unbegaterten aber, ber, weil er in biefen Bufammentanften ber großen Sanfe nichts galt, feinen Reis fie zu befuchen gehabt hatte, eine Ger legenheit murbe, feme erfparten Pfennige angulegen, um nun auch ein gandeseigenthumer ju merben und ben Bobb fand zu granden, in welchem bier jest bie meiften berer fic befinden, die von dem Ertrag ihrer Baumbofe mehr, als vom Aderbau, leben. Benn endlich bie Ergabium gen gegrundet fevn follten - benn weiter als nach blefen tann ich, ber ich teine gerichtliche Acten burchauseben Ger . legenheit habe, biefe Thatfachen nicht verburgen - wenn, fage ich, die Ergablungen gegrundet fenn follten von einem, awar nicht eigentlich in biefer Gemeine, aber boch im 2. 2., in jenen Beiten gefchehenen Berfdwinden eines auf eine



altlanbifche Sochzeit jum Bettien, aber bon berfeiben nie wieber gum Boridein getommenen, Kremben, beffen Sput auch nachber angestellte gerichtliche Untersuchungen nicht wieder baben auffinden tonnen; von einer mit recht viel Meberlegung gefdehenen Ermordung einer von ihrem Saust. wirthe geschwängerten Dienstmagt, beren moralischgemissen Morder doch die Criminaliuftig feiner That nicht hat übere führen tonnen: So murbe Letteres besonders, so wie al les bier Gefagte überhaupt, mohl eben nicht geschickt fenn, vorzügliche Ibeen von ber in jenem aufferlich fo religios ericheinenden Zeitraum berrichend gewesenen Moralitat und eigentlich chriftlichen Gefinnung ju erweden; vielmehr eber ben Berbacht begrunden, bag, unter jenen fleifigen Rirchgangern und oft jur Communion Gefommenen, gewiß eben fo viel, vielleicht noch mehr Immoralitat, als unter unfern, in jenem Betracht ihnen gewiß nachfiebenben Beite genoffen berrichenb gewefen fenn mogte.

Aber was verursachte benn nun unter Leuten, welche im Grunde nicht bester waren, als sie diesem zufolge, im Ganzen genommen, erschienen, jene so vorzägliche Theils nahme an Handlungen der aussern Religiosität? Was bes wog diejenigen, die so wenig nach dem handelten, was sie in öffentlichen Religionsvorträgen hörten, sich doch so oft ben seiligen einzusinden? oder diejenigen, ben welchen so wiel Unchristliches gesunden wird, so oft an einer so sepers tichen Handlung der christichen Religion, als die Abends malsseper der Christen ist, Theil zu nehmen. — Der Ursas den, aus welchen die Erscheinung zu erklären ist, kamen damals mehrere zusammen. Die erste ist die Stimmung des damaligen Zeitalters für aussere Religionshandlungen,

welches bielen eben fo irrig einen übermäßigen Werth ben teate, als man in unfern Tagen vielleicht geneigt ift, ihre Berth beruntergufeben. Der Denfc ift ein Ourer, ein Chebrecher, ein Eruntenbolb; er verpraffet, verfpielet ba Seinige: Das mar freplic and bamais ein nicht Ein fonbern Schande bringenbes Urtheil über benjenigen, ber es traf: Allein tonnte man fic nicht weigern bingmaft . jen : Er gehet bod fleiffig jur Kirde, oft jum Abenbmabi; es minberte bas bas Schimpfliche jenes Urtheils aber an ben bem großen Saufen um Bieles. Dagegen ber Ans fpruch über einen anbern, ben ich felbft mich noch erinnen in meiner Jugend geboret ju baben: Ge geith weber tho Rarke noch tho Warke \*) b. h. Er geht weben jur Rirche noch jum Abendmahl - gefest es mare von ihm and nur feltener gefdeben, als man bamals erwartete auch den Menichen im bamaligen Dublieum aufs ichimpfe lichte brandmartte, von bem man fonft nichts erheblis Bofes mufte, vielleicht gar mandes Gute an ihm ju be merten Gelegenheit hatte: Und bie Freunde bes ofteret difden Baufes im flebenjabrigen Kriege tonnten bie Ber

<sup>&</sup>quot;) Unter guten Werfen, woburch man seinen Glauben ber weisen muffe, standen damals, gemäß dem Höferschen Simmelsweg, Beten, Lesen, Singen, Predigt hören, Sur cramente branchen, oben an. So wie diese baber gute Werke genannt ju werden pstegten, so hieß wieder das Abendmahl vorzugsweise das gute Werk: Und wenn einer sagen wollte, er habe gerade da, als dies oder jenes sich zubrücken den die, er habe gerade da, als dies oder jenes sich zubrücken durch: Ich hatte gerade das gute Werk vot. Dies zur Erklärung dieser plattdentschen Worte, die ich im Original hersehen muste, woserne nicht der Reim, den man in ihnen angebracht bat, versoren gehen sollte.



ehrer Briebrichs bes Großen, in meiner Baterflabt Bremen wenigftens, burch nichts mehr in Beritgenheit fegen, als wenn fie in ihren Difpaten jeur Bemerkung aber 3hn ans Bar es ju verwundern, wenn biefe Stirfmung Brachten. Des damaligen Dublicums die Rirden und Beidtfille mehr anfaffete, als bie entgegengefehte besjenigen, bas ibm folgte, wenn letteres gegen ihren Befuch eben fo gleichs gultig ward, als fur ben Berth des Menfchen entscheidenb jenes ihn anfabe. — Das Rirchengeben galt ferner bas male ben bem großen Saufen nicht fur ein Mittel ein Chrift ju werden und ju bleiben, burch Renntnig ber Lebe ren bes Chriftenthums, bie badurch ben Erwachsenen ere halten und vermehret, burch Belehrung über bie Bemes. gungsgrunde jur Uebung eines thatigen Chriftenthums, beren in ber Jugend bengebrachte Lenntnif baburd ebens falls beveftiget, fo wie ihr Ginbrud ins Berg ber Buborer verftartet werben foll: Mein! man fahe es als bas Befen bes Chriftenthums felbft an; es galt an und für fic far einen Dienft, ben man Gott leifte, etwa fur eine Art ber Cour, bie man bem bichften Beherricher aller Dinge mas de, um fich feiner Snabe ju verfichern. Dan verfprach fic baber fichre Rachficht für feine die Boche aber begane gene Bergehungen, wenn man fich - wo nicht auch in ber Boche wenigstens boch - am Sonntage in feinem Aue bieng : Saale - benn fo fahe man etwa bie Rirden an einfand um ba ihn, burd Gefang und Gebet, fo wie burch Unborung beffen, was er ba ber verfammleten Ses meine burch benjenigen fagen lies, ben man als feinen Stellvertreter anfahe, ju ehren: Und vielleicht borte man diefen ans bem Grunde am liebften brav poltern und fcei. ten) weil man bies geneigt war als bie Satisfaction ans



ansehen, bie fich bie beleidigte Gottheit für ben Ungeber fam nahm, barüber fie gurnte und frente fich, mittelft bies fer Erfcutterung bes Trommelfells, für feine Gunben leide ter ju bufen, als man fonft, feiner Ginbilbung nad, ber für murbe haben bugen muffen. Diefe Borftellungen von ben Rirchen muften ihnen aber nothwenbig Bulauf von lew ten verichaffen, die nun einmal, mit felavifder Rurcht, vet Bemeifen ber gottlichen Rache gitterten, weil fie nun ihnen aufpige, in ber Besuchung berfelben eine Sandlung fans ben, burd welche fie ibn befanftigen und die Ausbruche feines Borne jurudhalten ju tonnen mahnten; bie mol gar ben Grund, bag feine, ber Ausfage ihres Gewiffens nad, perdienten und in leibliden Uebeln ermarteten Stras fen ausblieben, barin festen, baß fie biefe ihm gemachten Aufwartungen nicht unterließen. Benn nun aber in ber Rolge bas Brrige in biefen Borftellungen von öffentliden Lehrern fowol, ale Dichtlehrern, aufgebedt; wenn bas Erfalide jener Erwartungen immer mehr bargelegt warb; menn man Rirchenbefuch als bas barftellte mas es ift, nemlid, als ein Mittel Renntniffe im Christenthum, befonders pract tifde, ju ermerben, ober icon ermorbene ju erhalten; fo mufte ber Bulauf ju felbigen um fo mehr abnehmen, be Die Bahl berer fo groß ift, die fich einbilben genug zu wif fen und alles aus fich felbft fcopfen zu tonnen - eine Gim bilbung, bie vielleicht noch allgemeiner warb, feitbem bas Mart Aufflarung ber Spielball geworden ift, mit web dem gachgerabe ber funwiffenbite Lanbbewohner eben fe aut. als ber unwiffenbfte Stabter, um fic wirft. - Und biefes mufte um fo mehr gefchehen, ba es unter vielen murflid, vielleicht noch mehr unter ben eingebilbet Aufgut Marten Bon ton geworben ift, über Rirchen und beren Die



ner ju raifonniren und zu beraifonniren. Aud zum Abenbe mahl brangte man fich in jenen Zeiten so vorzüglich start aus ahnlichen irrigen Werftellungen und Erwartungen'. Die hohe Ibee, bie man fich bamals von ber Allgewalt bes fogenannten Amts ber Schfuffel Sunbe ju vergeben machte, trieb jeden, ber fich oftrer Bergehungen bewuft war und gottlichen Beftrafungen berfelben entgegen fahr, augleich aber ihnen ju entgeben munichte, oft in ben Beichte Denn hier bildete er fich ein, burch bas Sanbaufe legen bes Predigers, burd die budftablich genommenen Borte, die biefer baben fprach und fprechen mufte, burch Das Rreng bas berfelbe über ihn machte, aller feiner, feit feis ner letten Communion begangenen, Gunden quit geworben au fenn und neue Berficherung feiner volligen Straftofige teit Tage barauf am Altare ju empfangen: Bie follte er alfo, nicht ein fo leichtes Mittel folde große Zwede gu ers reichen, ofe gebrauchet haben. Und auch felbft ber Beffere, ber bergleichen nicht auf feinem Gewiffen hatte, aber boch manches gehlers fich bewuft blieb und auch fur biefe gotte liche Strafen furchtete, tam bamals oft gu felbigen, ber Erleuchtetere aus Berehrung biefer Anordnung Jefu, ber Robere aber um bem Borne ju entflieben, ben er, feiner Meinung nad, auch burch biefe gegen fich erreget hatte. Menn nun aber in ber Rolge bergleichen Ginbilbungen in ihrer Bloge bargeftellet murben, mas mar bann naturlis der, als daß ber Beichtftuhl weniger befuchet murbe! Und übel war es baben nur, bag auch hier geschahe, was im menfolichen Leben fo oft ju gefchehen pfleget, bag man bas Rind mit dem Sabe wegschuttete, b. h. weil man nun biefen Bortheil fich nicht mehr bavon verfprach, ber Sands lung



lung selbst allen Nuben abertannte und sich baber einen ber ganz von ihr zurücksielt, aber boch wenigstend so seiten daran Theil nahm, daß anch schon dadurch die Berefrung, welche bite Abendmahl unstreitig verdiener, nicht blot bin ben für Bollommener Seachteten, sondern anch sich ben dem großen Hausen durchaus fallen muste, um so wehr, da nun allerdaud spöttische, anf jene alten, längk aufgegebenen Ideen Bezug habende Anmerkungen über die jenigen, Wode wurden, welche noch durch öftere Theil nahme an berseiben ihre Werthschäung einer Handlung an den Tag legten, durch deren Anordnung der Stifter des Christenthums gewiß eben so sehr, als durch alles anden, was von Ihm selbst sich herschreibt, seine göttliche Weisselbst verherrlichet hat.

Benn übrigens bie geringe moralifche Berbefferung fo vieler unter benen, welche vormals fo fleiffig jur Riche und jum Abendmal tamen, einen neuen Beweis bavon giebt, baß auffere Religiofitat, veranlaffet burd irrige Ben ftellungen, wenig Dugen ftifte: Go erzeuget biefe um feblbar in bem Bergen : eines jeden Berebrers ber Refi gion, er mag ju ben Dienern berfelben geboren ober nicht, ben innigften Bunfc, bag jene ferige Borftellungen, bie pormals die Burtfamteit ber auffern Religioficar jur Ben breitung ber mabren inneren ben fo vielen gehindert haben und pon welchen noch fo manche Ueberbleibfel bie unb be gefunden merben, fo wie alle andere die vielleicht viefuden tounten ihre Stelle einzunehmen, immer mehr vertiget und fo die Buctfamteit der gotelichen, burd Jefum geftif teten, Religion, gur immer mehrern Berebelung bes menich lichen Gefchlechts beforbert und erhobet werben migt! Aber gewiß wird bann auch ber Bunfch fein Berg erfallen, bas

bag bie Borfebung Gottes bem in ben neuern Beiten uns leugbaren Berfall der auffern Religiofitat felbft unter ben robern Saufen, fleuern und baburd vorbauen wolle, bag nicht, mit ber Gleichgultigfeit in Ansehung ihrer, Gleiche gultigfeit gegen bie Religion felbft noch mehr einreiffe und baburd bem menichlichen Geschlechte bie Gefahr-bereitet werde, in Berachtung Gottes felbft, fo wie feiner wohlthas tigen Beranfialtung burch Jefum, mit felbiger bann aber auch in Brrthum, Aberglauben und Lafterhaftigfelt ju Denn es tann ja auch wohl in unfern Tagen . am menigften in Zweifel gezogen werben, mas Salomo \*) sage: Ohne Offenbarung wird ein Volk zügellos: Offenbarung aber tann, ohne offentliche Belehrung bes großen Baufens, folglich ohne Theilnahme beffelben an ihn, fo wie ohne Berthicagung und Beobachtung berjenis. gen religiofen Sanblungen, die in berfelben angeordnet werben find, unmöglich ben 3med, wegn fie gegeben warb, immer mehrere Berebelung bes menfoliden Gefdlechts, ers reichen.

Mr.

<sup>9)</sup> Sprüche Sal. 29, 18. nach Michaelis - Nach Luther: Wenn die Weissagung aus ist, wird das Volk wild und wulf.



## Specificirtes

. St.

bes jährlichen Klingbeutels Ertrags und innerhalb 90 Jahren, nach 36

|      | Erste<br>jahrzel<br>04—1 | hend                 | 2              | 3wen<br>jahrze<br>14— | hend                 |           | Drit<br>jahrze<br>24— |                      | 11             | Bier<br>Jahry<br>34— | hend                 |
|------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Jahr | Ettrag bes               | Communt,             | Jahr           | Kiingebeut.           | canten canten        | 3abr      | Klingebeut.           | n 15                 | Jahr           | Klingebeur.          | in i                 |
|      | Me.                      | Per:<br>sonen        |                | Mt.                   | Per:<br>Sonen        |           | Mt.                   | Per:<br>sonen        | _              | Mt.                  | Per:<br>fonen        |
| 4.5  |                          | 1637<br>1625         | 15             | 134                   | 1534<br>1630         | 25        | 141                   | 1800                 |                | 197                  | 1821<br>1793         |
| 7 8  | 146                      | 1594<br>1581         | 17             | 135                   | 1622<br>1736         | 27        | 133                   | 1803<br>1770         | 37             | 186                  | 1804<br>1693<br>1593 |
| 9    | 136                      | 1734<br>1601<br>1720 | 18<br>19<br>20 | 142                   | 1702<br>1724<br>1769 | 29        | 188                   | 1701<br>1778<br>1842 | 38<br>39<br>40 | 217                  | 1632                 |
| 11   | 132                      | 1584<br>1728         | 21             | 151                   | 1771<br>1747         | 3 t<br>32 | 167                   | 1876<br>1872         | 41,            | 188                  | 1650<br>1736         |
| 13   | 130                      | 1632                 | 23             | 151                   |                      | 33        |                       | 1842                 | 43             | 192                  | 1652                 |



Verzeichniß ber Summe sämmtlicher Communicanten von 1704 bis 1793. zehenden.

**T.** .

| fünftes                          | Sechstes                  | Siebentes                                       | Achtes                                          | Neuntes                                                  |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ihrzehend                        | Jahrzehend                | Jahrzehend                                      | Jahrzehend                                      | Jahrzehend                                               |
| 4—1753.                          | 1754—1763                 | 1764—1773.                                      | 1774—1783.                                      | 1784—1793.                                               |
| Communis<br>canten<br>Ertrag bes | Ertrag bes<br>Klingebeut. | Communts<br>canten<br>Ertrag des<br>Klingebeut. | Communt:<br>canten<br>Ertrag bes<br>Rlingebeut. | Communt,<br>canten-<br>Ertrag bes<br>Klingebeut.<br>Jahr |
| Der:<br>Mt. fonen                | Mt. fone                  |                                                 | Per:                                            | Der:                                                     |
|                                  | 55 249 174                | 5 65 230 1835                                   | 75 104 1567                                     | 85, 142 1589                                             |
|                                  | 56 265 170                | 9 66 217 1796                                   | 76 170 1512                                     | 86, 140 1617                                             |
|                                  | 57 208 171                | 1 67 219 1773                                   | 77 157 1575                                     | 87, 148 1623                                             |
|                                  | 58 230 173                | 0 68 204 1766                                   | 78 160 1591                                     | 88, 134 1484                                             |
|                                  | 59 256 161                | 9 69 201 1741                                   | 79 162 1662                                     | 89, 150 1483                                             |
|                                  | 60 263 173                | 4 70 185 1634                                   | 80 158 1712                                     | 90, 130 1531                                             |
|                                  | 61 292 170                | 9 71 179 1545                                   | 81 149 1613                                     | 91, 146 1507                                             |
|                                  | 62 278 158                | 8 72 172 1625                                   | 82 153 1582                                     | 92, 129 1503                                             |



Mr. 2.

# Resultate

# aus dem Bergeichniffe

. in Mr. 1. .

| 200            | Summ<br>Bela<br>er ein;<br>jahezel           | ufs<br>Jelnen<br>Jende.                                              | Se<br>sammt<br>I | me des<br>laufs<br>licher 90<br>ihre. | fåi<br>Jo      | einein<br>hr in                                                     | jelnee<br>jedem<br>end.                                      | sámm<br>Zah | n ein<br>s in<br>tl. 90<br>ren. |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Mr. des Jahrz. | 1 1                                          | Perfo:                                                               |                  | Per so:                               | Mr. bes Jahrg. |                                                                     | Der:                                                         |             | nten Peti                       |
| 3 4 5 6 7 8    | 1503<br>1610<br>1995<br>2244<br>2546<br>2015 | 16436<br>17092<br>18181<br>17025<br>17248<br>17047<br>16838<br>15929 | MŁ.              | <u>nen</u>                            | 3 4 5 6 7 8    | 1397<br>1507<br>161<br>1997<br>2247<br>2017<br>2017<br>1527<br>1407 | 1643<br>1709<br>1818<br>1702<br>1724<br>1704<br>1683<br>1592 |             | I680                            |



#### Unmerfungen.

- 1) Die Berechnung bes Alingebentelertrages ift auch hier, wie in ben Originalrechnungen, nach Mart Lubifch gemacht, beren brey einen Reichsthaler ausmachen.
- 2) Die Schiffinge und Pfennige, welche in diesen vors tommen, find nicht mit angegeben, um die Tabelle so einsach, als möglich, ju machen. Indes sind fie, wo sie ein Halbes und darüber betrugen, für ein Ganges gerechnet, und die übrigen weggeworfen.
- 3) Wenn im Jahre 1775 ber Ertrag beffelben sehr klein erscheinet, so ist zu bemerken, baß im gedachten Jahre der Urmenblock bestohien worden, und daß, da dies im laufenden Jahrhundert schon einmal geschehen seyn soll, dieses wahrscheinelich im I. 1728 geschehen seyn muß, in welchem er auch nur 5 Mark mehr, als in jenem, geliesert hat.

. .>

Bergbau.

Gewerkschaftlichen Gruben bes einseitigen harzes, wie selbige für Die Gewerken, nach ihrem Wermogenszustanbe, entweder von diesem Quartal Ausbeute gegeben, ober auf kinftiges Daurtal Zubuse geben; und wie der Preis der Bergeichniß berer mit Quartaleschluß Reminiscere ben 31ften Jan. 1795. in Betrieb gebliebenen

gewesen ift.

|                                                              | · ·                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ohnge,<br>schret<br>Preis 1                                  | Sur im<br>Ochluß       | Ron<br>San                       | Thir. in Pur. 3<br>5 Nebi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                     |
| ober                                                         | i k                    | Suge<br>Suge                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Stebt                                                        | duk 1 jub              | Ans                              | 9 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 1 | 1                     |
| Gegen voriges Giebt ober fahr Duartal gebauer erfordert Drei | •                      | Scha- Ans: Bur<br>ben beute buße | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                     |
| Gegen<br>Duartal                                             | <u> </u>               | Ueber.<br>fcuß                   | , j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|                                                              | hat an                 | rtalien                          | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Bermdgenezustand                                             | Bebnten                | dehalten ath Schulb              | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| Berm                                                         | hat im Zehnten         | Behalten Borrath   Schulb        | Trei.<br>ben Lom Fl. a<br>ob 40, nen 20 mgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8319                  |
|                                                              | liche Erzi<br>Foderung |                                  | Rott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.                    |
| <b>253 8 4</b>                                               | liche Erze<br>Foderung | • .                              | Tret.<br>ben<br>ob 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                     |
| Ramen ber Gruben.                                            |                        | ı) Ju Clausthal:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hurpring Georg Angust |
| Nemen                                                        | . <del>-</del>         | 1) Zu                            | . Zg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Churprin              |

|                                                          | · ,`.                                                        |                                                                           | · · ·                                                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2600                                                     | 8 8 2 2 1 8 8 5 1                                            | 11812                                                                     | 2 2 2 3                                                           |
| -11-                                                     | 1 4 1 44 4 4 1 4 1                                           | 10   11 11                                                                | e   He (                                                          |
| 1 " %                                                    | 414111141                                                    | 11111                                                                     | 111                                                               |
| 1 = 1 1                                                  | 25.5<br>25.5<br>25.5<br>25.5<br>25.5<br>25.5<br>25.5<br>25.5 | <u>8</u> 121 =                                                            | 121                                                               |
| 1131                                                     | 21111111                                                     | 1 5 3 1 1                                                                 | £113                                                              |
| 5390<br>48958                                            | 3700<br>160<br>160<br>760<br>7193<br>3667<br>4860<br>511     | 900,<br>7187<br>14130                                                     | 3750                                                              |
| 2     2                                                  | 9080 10715 3305 8103 3062 10740                              | 32712<br>11699<br>634<br>3651                                             | 53083                                                             |
| 28732                                                    | 77076 7530 10351                                             | <del>ĕ</del>                                                              |                                                                   |
| 1111                                                     | 0 m m 0   0 m                                                | 15211                                                                     | 211                                                               |
| 1421                                                     | #         H 4 m                                              | اأسباأ                                                                    | m n                                                               |
| ring Fetebrich Lubewig<br>eue Benebicca<br>trolina : ; ; | orothea , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                | indes Wohlfahrt<br>ina Eleonora<br>anich<br>inig Wilhelm<br>inigs Glidelm | ctjog Georg Atthelm<br>1gifiche Treue<br>önigin Charlotte<br>ofta |

|                            | 8                  | Berr           | Berm bgenszuffand | Rand     | Gegen    | Gegen voriges | Biek   | ober    | Blebe ober Deck 1 | •        |
|----------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------|----------|---------------|--------|---------|-------------------|----------|
| Ramen der Gruben.          | liche Erz          | Ket im         | hat im Jahnten    | hat an   | Quarta   | gebauet       | on Jab | Sur     | Sur. im<br>Osfus  |          |
|                            | Loperung           | beh            |                   | rialien  | Hebers   | =             | _      | Ĭ,      | Bon.              |          |
|                            |                    | Borrath Schulb | @danto            | ppter    | anto     | e a           | Deute  | agno    | ign<br>ign        |          |
|                            | Treis              |                |                   |          |          | <u> </u>      | S E    |         | Lofe. in          | •        |
| b) Churm Rosenhdserzug ben | ben Tons           | -æ<br>∵<br>æ   |                   |          |          |               | à 48   |         | 10 m              |          |
|                            | op 40 nen          | 20 mgr.        | E                 | <b>ಹ</b> | <u>چ</u> | æ;            | mgr.   | <u></u> | 59teble.          |          |
| Ot. Johannes               | 2                  | 1              | 960801            | 11190    | 1        | 1521          | I      | :       | l                 |          |
| Silla                      | . 52. 2            | 1              | 74822             | 6750     | 1        | 1398          | 1      | n       | 1                 |          |
| Alter Segen                | 3 15               | 1              | 12593             | 11600    | ļ        | 3591          | ı      | n       | 35                |          |
| Silver Gegen               | 2 15               | 1373           | 1                 | 0369     | 1        | 337           | 1      | 1       | 100               |          |
| Oranne Lille               | 1                  |                | 50334             | 2000     | ĺ        | 1018          | I      | n       | 9                 |          |
| . 2) Sur Altenau:          |                    | ,              |                   | `        |          |               |        |         |                   |          |
| Evolina ,                  | 1                  | 1              | 13029             | 1        | 1        | 1             | 1      | -       | 1                 | <i>;</i> |
| Seorg out Unite            | 1                  | 1              | . £299            | 1        | 1        | 1             | ı      | n       | 1.                |          |
| a) Inneres Revier.         |                    |                |                   |          |          |               |        |         |                   |          |
| Catharine Beufang          | 1                  | 49505          | ľ                 | 6793     | 1        | , 29+         | 9      | 1       | 450               |          |
| Snabe Gottes               | 1 30               | 1022           | 1 2               | 9500     | 1 8      | 2)            | 2      | "       | 2000              |          |
|                            | <br> -<br> -<br> - | <u> </u>       | 1 65386           | x        | -        | . 80 m        | i      | •       | - 01              |          |

| Bergmanns Troft s                                                  | 1   |     | 1  | 48653 840 | 840  | 1        | 683  | 1   | 4     | 50    | 1 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----------|------|----------|------|-----|-------|-------|---|
| b) Auswärtiges Aevier. St. Andreas Ereuß Georg Wilhelm s           | "   | ا ۱ |    | 63946     | 165  | 1 = 5    | 211  | 111 | m n n | 2 0 0 | • |
| Claus Friedrich s                                                  | 1 1 | ·~] |    | 4921      | 30   | 11       | 17   | 11  | MH Pr | 9 9   | • |
| d) Im Lutterberg Jorfte.<br>Meier Luter Seegen<br>Buife Christiane | 1/1 | 11  | •  | 70662     | 299  | 11       | 2157 | 11  | , m n | 25    |   |
| 4) Zu Zellerfeld.<br>a) Stuffenthaler Jug.                         |     |     |    |           |      |          |      |     | ,     | ,     | 1 |
| Charlotte , ?                                                      | ٧ ا | 1 2 | 11 | 823       | 4367 | ∞        | 1063 | 11  | ָתְ ת | 2 2   | , |
| haus Hannov. u. Braunschm.                                         | 12  | 90  | 1  | 115.863   |      | 1        | 3827 | ١   | ~     | 01    |   |
| Derg. Auguft Friedr. Blepfeld                                      | ~ H | 1 1 |    | 50195     | 4880 | 1 8 4    | 322  | 1 1 | 4 4   | 0 0   |   |
| Ring und Silberfchnur                                              | ~   | Ϊ   | 1  | 15077     | 2190 | <u>.</u> | 386  | I   | . "   | 2     |   |
| Spaus Belle                                                        | 1   | 2   |    | 1806      | 265  | i        | 734  | Ī   | *     | 01    |   |

| ,                            |              |          | Bern               | Bermegen szuffanb | Ranb              | Gegen    | Gegen borfges   Glebt ober   Dre | Giebe     | • ber | Preis 1  | _ |
|------------------------------|--------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------|-----------|-------|----------|---|
| 4                            |              | Wodenti  | -                  | ļ                 | hat an            | Duarta   | Quartal gebauer                  | erforbert | dir.  | Sur im   |   |
| Mamen ver Gruben.            | Kape<br>Robe | Roberung | hat im             | hat im Zehnten    | Mates             | ilohorel | 9                                | Aug I     | in K  |          |   |
| •                            |              | -        | Borgath            | Borgath Schulb    | rtalen<br>. ppter | gnýpj    | pen<br>pen                       | beute     | og pe | Son.     |   |
| 1) Quitaniele nim Tin        | Preis.       | 6        | ,                  |                   |                   |          |                                  | Sprik.    |       | Eble. in |   |
| gne gancharda onde           | 00 40        | מב מ     | 51. a .<br>20 mgt. |                   | æं<br>æ           |          | Se                               | mgr.      | Sec.  | Serbir.  |   |
| Bufches Segen ,              | 1            | ı        |                    | 7171              |                   | 1        | 473                              | ì         | "     | o,       |   |
| c) Bockswieser Zug.          | ,            |          |                    | ,                 |                   |          |                                  | •         |       |          |   |
| Brauner Birfc                | 1            | I        |                    | 4924              |                   | ļ        | 63                               | 1         | "     | 0        |   |
| Berg. August u. Joh. Briebr, | +            | 1        | 1                  | 43183             | 1                 | ı        | 653                              | 1         | m     | 01       |   |
| Bergog Anthon Ulrich         | ſ            | I        | 1                  | 0.292             | 1                 | ı        | 47                               | I         | "     | 01       | • |
| Meues Zellerfald . s         | 1            | j.       |                    | 3245              | 1                 | 1        | 44                               | 1         | m     | 10       |   |
| Deue Gefellschaft            | 1            | 1        | . 653              | 1                 | 1                 | 1        | 36                               | Ī         | n     | 2        |   |
| Saus Wolfenbilttel ,         | 1            | 1        | 1                  | 2960              | 1                 | 1        | 7.2                              | I         | 4     | 0        |   |
| Meue Zellerfelder Hofnung    | 1.           | I        |                    | \$712             |                   | . 1      | 26                               | I         | ď     | 2        |   |
| Meuer Edmund ,               | I            | I        | ĺ                  | 1178              |                   | l        | . 29                             | 1         | "     | 01       |   |
| d) Bum Sanenflee.            |              |          |                    |                   |                   | ,        |                                  |           |       |          | • |
| Beftanbigteit                | 1            | 1        |                    | 20809             | 162               | 1        | 392                              | 1         | n     | 01       | • |
| Theodore .                   |              | 1        |                    | 122811 1          | 4x\$              | 1        | 40                               | 1         |       | 01       |   |

| 131              |
|------------------|
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
| 11)              |
|                  |
| 11               |
| a 'mmmaaa        |
|                  |
| <u></u>          |
|                  |
|                  |
| 111.             |
| n n .            |
| n ,              |
|                  |
| 01 - 1           |
| 01 7 1 6         |
| 7 10 10          |
| 01   1           |
| 1 -   5   6   62 |
|                  |
|                  |
| ×15,             |

#### A) Air

#### VI.

# Einheimische Litteratur - Producte vom . Jahre 1794.

1) Periodische und solche fortgebende Schriften, die sich auf mehrere Arten von Wissens schaften erstrecken.

Sottingifche gelehrte Anzeigen.

Meues Sannoverifches Magazin.

#### 2) Theologie.

- Gottingifde Bibliothet ber neueften theologischen Litterat tur, herausgegeben von Ochleufner und Staublin, 16 und 26 Stud.
- Commentationes theologicæ, editæ a J. C. Velthusen, C. T. Kuinoel et S. A. Ruperti, Vol. 1.
- Dahme, Reujahrepredigt über Ephefer 5, 16. Es if bofe Beit, nebft einigen Fragmenten ber Menjahrepru bigt von 1793.
- Eggere, über ben moralifchen Berth ber Theorie win Zwede Jefu.
- Graffe, neueftes katechetisches Magazin, zur Beforberung bes katechetischen Studiums, 2r Banb, 2:e verb. und vermehrte Auflage. Auch unter bem besonbern Litel: bie Sotratit nach ihrer ursprünglichen Beschaffenheit, in katechetischer Rücksicht betrachtet.
- Saccius Predigt, nach der am sten May 1794 gu Gefterf gewesenen Leuersbrunft gehalten, jum Beften ber Abs gebrannten.
- Soliders Beruhigungegrunde ben bem Tobe unferer Freunde in biefem Ariege, 16 Stud.



Marezoll, zwei Predigten über einen Gegenstand, welcher vorzüglich in unfern Tagen beherzigt zu werden vers bienet.

Plant, Ginleitung in die theologischen Wissenschaften, zr Theil.

Putters einziger Beg jur mahren Giadfeligteit, beren jeber Menich fabig ift. Bierte, größtentheils von neuem ausgearbeitete Auflage.

Rotermund, Predigt von ben Pflichten der Unterthanen gegen die Obrigleit.

#### 3) Rechtsgelahrtheit.

Benete, neue Sammlung der gemeinen Bescheide und ges richtlichen Berordnungen bes Oberappellationsgerichts ' ju Celle.

Benete, Grundfage des Meyerrechte in den Braunfcweige guneburgifden Churlanden, zr Theil.

- v. Derg, Darftellung ber Bifitation bes Ravferlichen und Reiche : Rammergerichts , nach Gefegen und Bers Lommen.
- -- Die Wahlcapitulation Rauser Franz des 2ten, in systematischer Ordnung, nebst einer turzen Einleitung.
  Böhmer, Electa juris civilis, Tom. I. Edit. novist.
  Brandenburg, Comment. jurid. exponens disserentias juris romani inter pupillos et minores, tutores ac curatores.

Brentano de novi operis nunciatione.

Rlaproths Bortrage und Entideibungen gerichtlich vers banbelter Rechtsfälle.

Hagemanns tleine juristische Auffäge, 26 und 26 Bands. Meisner de concursu et cumulatione actionum. -

Meisters practische Bemertungen auf bem Eriminals und Civilrechte, 2 Banbe.

Patters Erbrterungen und Bepfpiele aus bem Staats und Farftenrechte, an Banbes 16 - 46 Stud. '.

Runbe, Bertheibigung ber Sochfarfilich hilbesheimifden Lanbesverfaffung und Lanbitanbifden Gerechtfame.

#### 4) Arzneygelahrtheit.

Arnemanns Bibliothet für Chirurgie und practifche Mebicia, in Banbes 36 Stud.

Breithaupt de hydrophobia.

Sirtanners Abhandlung über die Rrantheiten der Rinder und über die phyfiiche Erziehung derfelben.

Himly Comment mortis historiam, causas et singua sistens.

--- Observationes quædam circa epidemiam hujus anni dysentericam.

Kœler, de odore per cutem spirante in statu sand et morboso.

Kühne, de somno meridiano.

Muhrbeck. de variolis spuriis.

Nældecke, Pathologia phthiseos hepaticæ.

Offander, Rrantengeschichte einer Frauensperson, welche verschiedene Insecten, Larven und Burmer burch Err brechen und Stubigang von fich gab.

Dentwurbigteiten für die Beiltunde und Geburth halfe, in Bos is und 26 Stud, mit Rupfern.

Richtere chirurgifche Bibliothet, isn Bos is und as St., nebft allgemeinem Regifter über bie erften 6 Banbe.

Steinecke de methodo antigastrica ejusque noxa.

Bidmann, Ibeen jur Diagnoftif.

Wolff, de involvendis corporis humani extremitatibus. Zincken, genannt Sommer, de maxillæ interioris luxatione.

#### 5) Philosophie.

Budai de caussis culturæ tardius ad aquilonares quam ad australes Europæ partes propagatæ.

Buhle. Einteitung in die allgemeine Logit und Critit der reinen Bernunft.

Gräffe, D. qua judiciorum analyticorum et fyntheticorum naturam jam longe ante Kantium antiquitatis fcriptoribus non fuisse perspectam, contra Schwabium probatur.

Rorings Berfuch über bie Urfachen und Rolgen einer ger wohnlichen Taufdung, indem man unbefannte Dinge für etwas Befanntes halt; ein Beytrag gur Erfahrunges feelenlehre und Pabagogit.

Meiners, über mabre, ungeitige und falfche Auftlarung und beren Wirtungen.

Menbelsfohn, Abhandlung aber bas Commerz zwifden Seele und Rorper; aus dem Bebraifden von Anfdel.

#### 6) historie, Geographie, Politik und Statistik.

Baetgen, historifde Nadricht von dem Laneburger Ges fangbuche und beffen altern und neuern Lieberverfaffern.

Girtanners hiftorifche Nadrichen und politifche Bettachs tungen über die frangofifche Revolution, gr und 9r Bd.

Grellmanns hiftorifche Rleinigleiten, jum Bergungen und Unterricht.

Jacobi, Landtagsabichiede und andere die Berfaffung des Burftenthums Luneburg betreffende Urtunden, zr Theil. Meis

- Meiners historische Vergleichung ber Sitten und Berfale fungen, ber Gesetze und Gewerbe, bes Sandeis und ber Religion, ber Bissenschaften und Lehranstalten bes Min telalters, mit benen unsers Jahrhunderts, in Rudficht auf die Vortheile und Nachtheile ber Auftlarung, 3r Band.
- Dalms Gallerie mertwurbiger Manner ans ber altern und neuern Geschichte, zr und 2r Band.
- Ruperti Tabulæ geneal. five fremmata nobilissimarun gentium romanarum.
- Grundrif ber Geschichte, Erbe und Alterthumbe funde, Literatur und Runft ber Romer.
- Sartorius Berfuch einer Geschichte bes beutschen Bauern frieges, ober ber Emporung in Dentschland ju Anfang bes ibten Jahrhunderes.
- Schlichthorft, Sanbbuch ber alten Erbbefcpreibung, jum
- Somibt, Beitrage jur Geschichte bes Abels und jur Renntniß ber gegenwartigen Berfassung beffelben in Deutschland, zr Theil.
- Spittlers Entwurf der Geschichte der europäischen Staat ten, ar Theil.
- Staublin, Geschichte und Geift bes Steptizismus, von zuglich in Rudficht auf Moral und Religion, 2 Banbe.
- Batermeyers Ueberficht der Lander und Staaten des Erbi
  - 7) Naturkunde, Deconomie und Technologie.
- Abhandlungen, neue, und Madrichten ber Landwirth icaftegefelicaft ju Celle, 3r und 4r Band.



- Bedmanns physicalifc sconomifche Bibliothet, Igten Banbes 26 und 36 Stud.
- Borbereitung gur Baarenfunde, ober gur Kennts nis der vornehmften ausländischen Baaren, 36 und 46 Stud.
- Blumbof, Berfuche über landwirthschaftliche Gegenstände. Errleben, Anfangegrunde ber Maturiehre, bie Auflage, mit Berbefferungen und vielen Zufagen, von G. C. Lichtenberg.
- Townson Observationes physiologicæ de Amphibiis, Pars prima, de respiratione; cum tabula aenea.

#### 2) Philologie und Aritik.

- Arati, Solenfis, Phænomena, græce et latine, curavit J. T. Buhle, Vol. 1.
- Aristotelis de Politica liber. Græce. In usum scholarum recensuit J. T. Buhle.
- Sichhorns allgemeine Bibliothet ber biblifchen Literatur, 5n Bos 36 66 Stud, und in Bos is und 26 Stud.
- Encyclopabie ber lateinifden Claffiter, or Theil, herauss gegeben von E. G. Leng.
- Halfeld Comment de origine quatuor Evangeliorum et de eorum canonica auctoritate.
- Heinrich, Observationes in auctores veteres.
- Roppens erklärende Anmerkungen jum Somer, zr Band 2te verb. Auflage, von heinrich.
- Leiste, Observationum ad vaticinia Jeremize specimen r.
- Marcelliana. Edidit et animadversionibus instruxit C. H. G. Rettberg.
- Meyerhof, Comment. de Phoenicum in antiquissima Græcia vestigiis.

Pfannkuche, Exercitationes in ecclefiaftæ Salomoni vulgo tributi locum vexatissimum Cap. XI. 7. — XII. 7.

Stobaei Eclogarum physicarum et ethicarum libri duo, ad Codd. Msipt. sidém suppleti et castigati, annotatione et versione latina instructi ab A. H. L. Heeren, Tomi II.

#### 9) Schone Wiffenschaften und Runfte.

Göttingischer Musenalmanach für 1795, herausgegeben von Reinharb.

Beneten, Lieber und fleine Arienftude für gute Menfom. Boutermet, Miscellaneen, ober Gebichte, Philosophem, Ergablungen, Phantafien und Launen, 2r Band.

Bleifdmann, zwolf leichte Bariationen fürs Clavier oft Piano: Forte.

Das vermeinte Grabmahl homers, nach einer Stige bit Berrn Lechevaller, gezeichnet von Fiorillo, erläum von henne.

Lichtenbergs ausführliche Ertiarung ber Sogarthifden Ru pferftiche, mit vertleinerten aber vollfanbigen Copin berfelben, von Riepenhaufen, ifte Lieferung.

Reinhards Gedichte, 2 Bandben.

#### io) Soul, und Brziehungsfdriften.

Rurger Abrif ber Maturlehre, unter bem Bilbe eines Gu baubes, jur vernünftigen Bilbung ber Jugenb.

Daffel, etwas über ben Dugen und die Methode bes gem graphischen Unterrichts für Frauenzimmer.



#### 11) Vermischte Schriften.

Almanac de Goettingue pour l'année 1795, auch obné Ralender unter dem Eitel: Manuel contenant diverces connoissances curieuses et utiles.

Gottinger Tafchentalender für bas Jahr 1795, m. Aupf. Derfelbe ohne Ralender, unter bem Titel: Tafchenbuch jum Mugen und Vergnuden für bas Sahr 1795.

Lauenburger Ralender für bas Jahr 1795.

Dener Boltstalender auf das Jahr 1795, mit Aupfern, von Palm.

Biermann, Anleitung jum Rechnen im Ropfe, ohne allen Gebrauch von Schreibmaterialien. Insbesondere jum Bes huf bes hannoverischen Schulmeisterseminariums, 2te Auflage:

Boutermet, cosmopolitifche Briefe.

Chriftiani Unterricht fur die ju Ranfieuten beftimmten Jünglinge, 4r Theil, ber beffen Leben enthalt.

Ebel, die Bleiglafur bes irdenen Ruchengeschirrs, als eine ber hauptquellen unfrer herrschenden Krankheiten, und eine Mitursache ber Abnahme ber jetigen Geneiration.

Brobings vermifchte Erjahlungen guter und fchlechter Rriegsthaten, ein Lefebuch, ir Banb.

Gruner, tabellarische Uebersicht ber Salze und ihrer Bes fandtheile, nach bem phlogistischen und antiphlogistis ichen Systeme.

Raftners mathematifche Abhandlungen vermischten Ins halts.

v. Anigge, die Reife nad Braunfdweig, 2te verb. Auflage.

- - Gefcichte bes Amterathe Gutmann.



v. Ruigge, Gefchichte Peter Claufens, zr - 3r Theil, ate vom Berfaffer verbefferte Auflage.

Meyers zoologifche Annaien, ze Band, vom Jahre 1793. Michaelis litterarifcher Briefwechfel, geordnet und herans gegeben von Bufile, ze Thell.

Mallers turger Abrif ber Seewissenschaften, mit vie Rupfertafeln.

Miemeyer, Bermadenis an Helena von ihrem Bater, mit einer Borrebe von Anigge.

Dfann, über ben Berth bes Jubeneibes wor chriftigen Obrigfeiten.

Sherber, Dedifrirfdiuffel, ober Entzifferung benicher unbefannter Charactere verftedter Shrift.

Sepffer, Bestimmung ber Lange von Gettingen, Getha, Danzig, Berlin und Harefield in Middlefer, aus ber Sonnenfinsternif vom ften Sept. 1793.

Ueberficht ber Campagne ber Konigl. Churhannoveriam Truppen in Flandern, vom Jahre 1793.

v. Uslar, ift es vortheilhafter gemischte Budwalbungen, als Baum: ober Schlagholz zu bewirthichaften?

Unterricht des Königs von Preußen an die Generale feiner Armee, vermehrt mit den Inftructionen, welche der König nach der ersten Ausgabe für dieselben nach und nach bis an seinen Tod aufgesetzet hat, erläutert durch 2 Plane und viele Bepfpiele aus dem stebenjährigen Rriegs, von G. Scharnhorst.

Baderhagen, über die Berbindlichkeit teutscher Untertow nen gur perfonlichen Leiftung von Ariegebienften.

· Bagemann, Materialien für Armenpfleger und Arment freunde, aus der Erfahrung gesammelt.

Ballis italianifche Oprachlehre.



Ballis Rechenfuch für folde, welche mit ganzen und gese brochenen Zahlen, sowohl auf dem Papiere als im Ropfe, auf eine möglichst turze und geschwinde Art, rechnen zu lernen munichen, nebst einem Anhange, welcher die Zeit, und Ofterrechnung enthält.

Cubic , Rednung bes Bane und Rugholzes.

#### 12) Ueberfenungen.

Antrechau's mertwurdige Rachrichten von ber Deft in Loulon', aus bem Frang, überfest von A. Freyberrn von Knigge, nebft einer Borrebe von Reimarus.

Dentwardigfeiten bes General Damouries, von ihm feibft geschrieben, mit Anmerkungen von Girtanner, 2 Theile. Rotermund, bes Ocellus von Lufanien Betrachtungen aber bie Belt.

Bon dem officinellen Bieberrindenbaum und ben andern Arten beffeiben, die neuerlich hippolitus Ruig entdectte und beschrieb. Aus dem Spanifden ins Italianische und aus diesem ins Deutsche übersetzt.

Francheville Geschichte ber letten Feldzüge und Staatbuns terhandlungen Guffav Abolphe in Deutschland, aus bem Franz. mit Aupfern und Charten.

Bey der Societat der Wiffenschaften in Göttins gen find aufgenommen:

- 1. Als auswärtige Mitglieder.
- herr Oberappellationsrath von Ramdohr in Celle. . . Grang be Paula Triefnecker, Rapferlich Roniglis der Aftronom ju Wien.
  - 2. Als Correspondenten.
- herr Theodor von Tumanfty, Ruffic , Rapferlicher Bofrath.



- Herr Friedrich Stephan, Professor ber Botanit und Che mie zu Mostau.
- Professor Scheibel zu Breslau.
- Georg Dega, R. R. Oberftwachtweister bey ben Bombarbiercorps.
- Profesor Tortel Baben ju Riel.

# Die am 4ten Junii zuerkannten Preise sind an folgende Studirende zu Göttingen vertheilet worden:

Den theologischen Preis, über bie vier Evangele ften erhielt herr heinrich Bilhelm Salfeld aus Zellen feld; und bas Accessit herr Johann Wilhelm Garchels maus Ruftwurm aus Geeberg im Schwarzburgischen.

Den juriftischen Preis, über bie Sicherheit ber Gläubiger eines verschuldeten Schuldners nach romifchen Rechten, Gerr Chr. Ludwig Runde zu Gettingen.

Den medicinischen, über die Geschichte bes Otm bens, herr Rarl himly aus Braunschweig.

Den philosophischen, über die Geographie von Aften, nach herodots Nachrichten, ber noch im Kebruar verftorbene Chr. Sottlob heinrich Srommichen; aus seinen Papieren zusammengestellt von Julius Billerbed; beide Mitglieder des philologischen Seminariums.; und den ausserordentlichen Preis aber die Phonicischen Spuren im frühern Griechenland, herr Johann heinrich Jacob 17eperhoff, aus Braunschweig.

### VII.

١,

### Ungluckfälle vom Jahr 1794.

Unter dieser Anzeige konnen nur folche Borfalle hier aufs bewahret werden, die zur Wiffenschaft ber herausgeber gekommen find, und wurde bas nicht unerhebliche Verzeichs niß berselben leiber noch vieler Zusätze, fähig seyn, wennber Plan ber Annalen, in Rucksicht des Zusammentragens aller merkwardigen Landesbegebenheiten diesenige Untersstützung fande, worauf bei bessen Entwurf gerechnet worden.

Den 26ften Jan. brannten ju Blige, Amts Meis nerfen zwey Bohnhaufer und brep Rebengebaube ab.

Den isten Kebr. hatten brey Wohnhauser und brey Mebengebaube zu Dushorn in ber Amtsvoigten Sallings boftel gleiches Schickfal.

Den riten gebr. gingen ein Bohnhaus und fünf Mebengebaube ju Wicheln, Amts Lune, burch Unvorsichetigfeit benm Ginheigen im Feuer auf.

Den 21sten Marg murben zu Boblen, Amte Cits dow, 14 Bohnhauser und 22 Rebengebaube eingeafchert. Ein junger hauswirth und eine Magb tamen in ben Flammen ums Leben, und zwanzig Familien geriethen in halfsbedurftige Umftanbe.

In der Nacht vom 26sten auf den 27sten April branns ten zu Lutter, im Amte Neustadt am Rübenberge sechs Saufer und viele Nebengebaube ab. Das Sausges rathe, Grobes und Saattorn, Biehfutter und ein Theil des Biehes der Einwohner biefer Sanfer, ward ein Raub ber Klammen.

Den sten May withete auf der Ockerhatte ben Goblar' ein heftiger Ortan mit hagel begleitet, beffen fich die alteften Leute nicht zu erinnern wiffen. Es wurde baburch an Saufern, Garten und Felbfrüchten ein bei trächtlicher Schaden verursachet. In eben dem Tage richt ette in mehreren Gegenden des Kurftenthums Grubens hagen und anderen Theilen des Landes, ein ahnliches Uns gewitter viele traurige Verwüftungen an.

Sang porguglich aber zeichnete fic unter ben Unglud: lichen Berhangniffen biefes an Bibermartigfeiten fo er giebigen Tages, bas Schidfal bes Dorfs Geftorf im Umte Calenberg aus, wofelbst bes nachmittages zwischen amen und bren Uhr eine febr heftige Fenerebrunft entftand, Gin großer Theil ber Ginmohner bes Orts mar abmefent, theils jum Jahrmarkt nach hannover, theils auf bem Relbe mit Aderbau beidaftiget. Beil bas Rener in einer großen mit Strob und Futter angefüllten Odeure guerf ausbrach, und biefe fogleich in vollen Brand gerieth. Die Strohbacher auch gang troden maren, fo fah man binnen einer Bierteiftunbe icon vier Baufer in vollen Riammen. Die Buth des Reuers mar fo groß, bag man ohne Lebens: gefahr fich benifelben nicht nabern burfte. Die überall herumfliegenden Strobfloden und Sped gundeten fogleich bas Odulhaus und eben fobald bas Pfarrhans an, mes burd mabrend einer Stunde drey große Strafen in Brand gefetet murben. Auffer bem Pfarri, Ochuls und Bitte wenhaufe, und ohne Ocheuren und Debengebande, legten bie verbehrenden glammen feche und funfgig Bobubaufer in die Afche. Ein wierjahriges Rind fand barin feinen



fruben Tob. Ueber fiebengig Kamilien buften dabei ihr Bermogen ein.

#### Junius.

Den raten brannten ju Jaftorf, Amte Medingen, zwep Bahnhaufer und 4 Rebengebaube ab.

Den igten ward ju Brackel, Umte Winfen an der Lube ein Bohnhaus durcht Gewitter beschädiger.

Den 24ften ganbere ber Blig zu Bilm, in ber Amtes volgter Ilten ein Bohnhaus und Rebengebaube an, und mit biefen warb zugleich ber größeste Theil bes übrigen Bermogens bes Eigenthumers eingeafchert.

Den 25ften gingen ju Billerbeck, Amts Luchow, funf Bohnhaufer und zwolf Nebengebaude in einem vom Bits entftanbenen Reuer auf,

Aus gleichen Ursachen wurden an eben dem Tage ein Bohnhaus und bier Nebengedäude zu Gerrel, Amts Bohnf, ein Raub der Flammen.

Noch traf ber Bich an diesem Tage eine Windmuble zu Tobringen, im Gericht Gartow, und verwandelte solche in Alche.

Den 27ften tobtete ber Blig in.ber Rachbarichaft von Varel, Ames Brichsburg, einen vom Raben nach haufe gurudtebrenden Anecht.

#### Julius. .

Den aten erichlug ein Betterstrahl Bater und Sohn au Suhrberg in der Amtsvoigten Winsen. Ersterer, der als Rutscher anderwärts biente, reisete eben durch den Ort, umd war, um letteren zu sprechen, ins Freve gegans zen, wo bepbe unter einem Baume auf gedachte Art ihren Tod fanden.



An bemielben Sage veranlafte ein Gewitter, baf ju Bergen, in ber Amtsvoigten Bergen, zwen Bohnblufer und ein Mebengebande aufbrannten, woben die Eigenthumer ihr ganges Bermsgen verloren.

In der Nacht vom 6ten auf den 7ten brannten in der Bergfiadt Altenau ein und brepfig Bohnhaufer al. Für die Hülfshedurftigen unter den verunglückten 75 far milien ward aus den übrigen Bergfiadten eine Unterfingung eingesammlet, welche an baaren Gelde 429 Athlir. betrugen hat.

Den zoften schlug ber Blit zu Sublendorf, Amis Bodenteich ein. Drey Wohnhäuser und sechs Nebengu baube wurden vernichtet, und bas Bieh nebst fast samik den übrigem Bermögen ber Bewohner warb von bin Flammen aufgezehrt.

An bem nemlichen Tage gandete ein Betterftrabl ju Mettelkamp, in vorgenanntem Amte, wodurch zwey Bobm haufer und zehn Nebengebande, mit dem übrigen Bermb gen der Eigenthamer im Feuer verloren gingen.

Noch traf ber Blis am Abend bes gedachten Tagt bas Pfarrhaus ju Saffel, in ber Graffchaft Soya, und legte bas Gebäude in bie Afche.

#### August.

Den 27sten hatten einige 20 Personen, welche auf bem abgehenden Postschiffe von Soopte, im Amte Winsen an der Lube, nach Samburg suhren, das Schickal, der einem Sturmwinde in der Nachdarschaft der Insel Will helmoburg umzusegelp. Die Erwachsenen retteten sich sammtlich. Die Bellen verschlangen aber ein an der Brust der Mutter sangendes Kind.



Den 29sten entstand des Nachmittages ben heftigem Binde zu Stolzenau ein Brand, der in weniger als eis ner Stunde Zeit, die eine ganze Seite des Fleckens ergeif. Einige funfzig Bohnhauser wurden, nebst dazu gehörens den vollen Scheuren, eingeafchert.

#### September.

Den aten brannte ju Garftebt, Amts Winfen an ber Lube ein Wohnhaus und ein Rebengebaube ab.

Am beien ertranken in ber Gibe zwey Einwohner ber hiefigen Lande, einer aus bem Amte Wilhelmoburg, ber andere von der Insel Neuhof. Sie hatten gemeins schaftlich aus bem benachbarten Hollsteinischen einen Kahn mit Lehm geholt, begegneten mit ihrem vielleicht zu schwer bes ladenen Fahrzeuge einem aus der See kommenden Schiffe in einer so kleinen Entfernung, daß die davon aufgedrängten Wellen, dem Rahn worin sie saßen, umwarf.

Den 23sten erregte begangene Unvorsichtigkeit beym Beigen eines Bacofens, ju Rabbe, Amts Anesebeck, eine Feuersbrunft, welche sieben Wohnhauser und zwanzig Der bengebaube mit ben barin aufbewahrten Kelbfruchten vers nichtete.

Den 28ften wurden ju Satemien, Amts Lüchow, fünf Wohnhäuser und sechs Nebengebände ein Raub der Flammen.

Den 20sten October ereignete fich ein ahnliches Schicks fal mit zwey Bohnhausern und zwey Nebengebanben zu Welle, Umts harburg.

STATE OF

Den zein Movember hatten baffelbe Berhananif fies ben Bohnhaufer und fanf Nebengebaube zu Marleben, im Gerichte Gartow.

Den 17ten November wurden ein Bohnhans und ein Debengebaube ju Jallersleben in die Afche gelegt.

Nahe ben Lauenburg find mahrend bes Jahrs 1794, in der Elbe zehn Personen verungludt, zu Luner burg haben funf Menschen im Baffer ihr Leben einzu bufet, und in den Bergwerten von Clausthal find nenn Bergiente umgetommen.

# VIII.

# Berzeichnis der Gebornen, Gestorb und Copulirten einiger Städte, Alen Gerichte und Provinzen des Land vom Jahre 1794.

| Orm Cafee          | 6               | bebore           | n     | Geftorben       |                  |       |  |  |
|--------------------|-----------------|------------------|-------|-----------------|------------------|-------|--|--|
| Im Jahre           | ınánn           | meibs            | uber: | mánn            | weibs            | úber: |  |  |
| 1794. find         | lichen<br>Gesch | lichen<br>lechts | haupl | lichen<br>Gefch | lichen<br>lechts | haup  |  |  |
| Stabte.            | Ì '             |                  |       | ί,              | 1                | ļ     |  |  |
| Luneburg.          | 114             | 121              | 235   | 99              | 102              | 20    |  |  |
| Belle .            | 138             |                  |       |                 |                  | 20    |  |  |
| Uelzen             | 52              |                  |       |                 | 42               | 7     |  |  |
| Saarburg           | 76              |                  |       |                 | 62               |       |  |  |
| Burtehube          | 33              |                  |       |                 | 38               |       |  |  |
| Sottingen /        | 166             |                  | 330   | 150             |                  |       |  |  |
| Clausthal          | 161             | 135              |       |                 | l —              | 19    |  |  |
| Munden             | - 66            |                  |       |                 | 59               | 18    |  |  |
| Bellerfeld         | 66              |                  |       | 40              |                  |       |  |  |
| Aemter und         | l               |                  | 1     |                 |                  | 1     |  |  |
| Umtevogteyen.      | ł               | ł                | 1     | 1               | l                | ļ     |  |  |
| Wilhelmsburg       | 1 34            | 49               | 83    | . 24            | 27               | 5     |  |  |
| Beedenboftel       | 64              |                  |       | 40              | 45               | 8     |  |  |
| Bergen '           | 70              |                  |       |                 |                  |       |  |  |
| Vissendorf         | 53              | 49               | 102   | 43              | 49               | 9.    |  |  |
| Burgvoigten, excl. |                 |                  | 1     | "               |                  | 1     |  |  |
| ber Borftabte ju   | i!              | !                | 1     | ! .             | :                | 1     |  |  |
| Belle              | 27              | 30               | 57    | 16              | 11               | - 3   |  |  |
| Eidlingen          | 79              |                  |       | 42              | 42               | 8     |  |  |
| Dermannebura       | 28              |                  |       |                 | 13               | 3     |  |  |
| Winsen a. d. Aller | 41              | 41               |       |                 | 24               | 4     |  |  |
| Im Gerichte        |                 | 1                | t     |                 |                  | ]     |  |  |
| Bartow             | 102             | 8:               | 183   | 56              | 49               | 10    |  |  |
| Hechthausen        | . 34            | 31               | 6     |                 |                  | 1 5   |  |  |
| Ju ber Grafichaft  |                 |                  |       | 1               |                  | ١,    |  |  |
| Diepholz           | -               | 1 -              | 510   | s; —            | -                | 38    |  |  |
| In ber Infpection  | n,              |                  | .     | 1               | 1.               |       |  |  |
| Helgen -           | 354             | F 330            | 6 60  | 211             | 21/              | N 42  |  |  |



#### Anmertungen.

- 1) Unter ben Angaben von der Stadt Lüneburg ift die Garnisongemeinde nicht mit begriffen. In die ser find 35 Kinder geboren, und 58 Personen gestorben. Bep denen zur Weit gekommenen Kindern, hat die Zahl der todigebornen ein ungewöhnlich trauriges Berhätenist daselbst gehabt. Sie beläuft sich auf 19, und waren also unter 12 feburten, eine leblose. Im Kurstenthum Lünes burg ergaben sonst die Durchschnittelummen äiterer Ber rechnungen auf hundert Geburten nur drey todte. Dieses allgemeine Verhältniß ist also ben den gedachten Geburten der Stadt Lünedurg, um mehr als das doppelte überz schritten worden. In den Monaten März, October und December, war die Sterblichkeit des Orts am gespseiten.
- 2) Die Angaben von Telle, schlieffen bie Gemeinden der Stadt und Borftabte, ohne die eingepfarrten Obrfer in fich. Unter den Gebornen sind diejenigen Kinder wegs gelassen, wovon die Mütter anderer Orten her im Accouchies hause entbunden worden, und hat man eine gleiche Uebers gehung, wegen der'im Zuchthause verstorbenen Inhaftirten bevbachtet.
  - 3) Bey ber Stadt Sarburg find die eingepfarrten Dorfer mit in Rechnung gebracht. In der basigen Schlose und Garnisongemeinde, waren unter 31 Geburten nur 12 von mannlichen Geschlecht. Die Zahl der Todtgebors nen belief sich auf 3, dagegen kamen in der Stadtgemeinde unter 123 Kindern, nur 2 todt zur Belt.
- 4) Bon ben Geftorbenen in ber Bergftabt Claus; that find 5 todigeborne Rinder abjuziehen, die nicht mit unter

Vey



unter den Geburten aufgeführt stehen, und alsdann komme ein Ueberschuß von 105 Personen heraus, welche mehr ges boren als gestorben sind, und derselbe ersetzer reichlich die bort im Jahr 1793 eingetretene ungewöhnlich große Mors talität. Ueberhaupt zeichnet sich das Jahr 1794 gegen jenes ben allen Rubriken mit sehr vortheilhaften Resultas ten aus. Es sind in letterem mehr als in ersterem gestauset 24 Kinder, kopuliret 13 Paar, und weniger gestors ben 93 Personen. Nach dem Seelenregister, welches das seibst auf Johannis versertiget worden, besanden sich am Leben 7885 Personen, folglich 90 mehr als in dem vorhergegangenen Jahre, zu jener Summe gehörten 4342 Erwachsen, und 3543 Kinder von einem Jahre bis auf die Zeit ihrer geschehenen Consirmation gerechnet.

5) In mehreren Landgemeinden, beren vorigiabrige Mortaltat hier mit angeführt ift, graffirte bie Rubr, jes bod mit minberer Tobtlichfeit, als ju anderer Beit. In bem Kirchdorfe Brelingen, Amtsvoigten Bissendorf, ftarb von 47 Perfonen, die eine febr befartige Ruhr hats ten, nur ein Rinb. Den Patienten ward gefchwinde Bulfe und Aufficht gegeben. Die abrigen ju ber Ges meinde gehorenden Dorfer, wo es an ichleunigem Ges branche der Arzenen, an Aufficht und paffenden Rabrunges mitteln fehlte, verloren in ber Rrantheit 3 Ermachfene, und 5 Rinder. Bu Langlingen ftarb teiner von vielen mit ber Ruhr befallenen Derfonen, weil fie zeitig Arger neven nahmen, welche bie Gemablin bes bortigen Guter besiters an Unbemittelte unentgelflich austheilen ließ.



Bes ber Semeinde zu Maden an ber Aller, in der Ante volgten Bicklingen, trat die Ruhr im Monat August ein, und raffte anfangs zwey junge, dem Anscheine nach zu funde Personen weg. Hernach farb keiner mehr an der Krankheie, odgleich solche noch zwey Monate andielt, wei die Halfte der Gemeinde damit befiel, und sehr wenige dienliche Arzeneven gebrauchten.

- 6) Für ben Beweis, daß fehlerhafter Körperban mit ju ben Urfachen tobtgeborner Kinder gehöre, tonnen aus ebengedachter Gemeinde zwey neue Bepfpiele angeführt werden. Bon ben beyden Muttern, welche daseihft ben gleichen im vergangenen Jahre zur Welt brachten, wurde bie eine zum zweytenmale, und die andere von dem fünft ten todtgebornen Kinde entbunden, und hatte ben ber ihr teren zweymal chirurgische halfe angewandt werben miffen.
- 7) Ein Todesfall ganz besonderer Art hat fid pa. Ohrdorff, Ames Amesebeck, mit einem Diensttnecht in dem Alter von 29 Jahren ereignet. Dieser war ohnzu fahr ein Kahr zuvor, jedoch sehr unbedeutend, von einem willen hunde verletzet worden, ohne daß fich die mindeste Bolge des Ststes ausserte. Im Marz 1794 ward derselbe aber auf einer Anhreise nach Uelzer auf einmal wüthend. Man mußte ihn in Verwahrung nehmen und zu seinen Eltern zurückbringen, bey denen er kurz hernach unter den ängstlichsten Betlemmungen verstarb.
  - -8) Aus ber Totalfumme ber in vorftehender Tabelle verzeichneten Gebornen und Geftorbenen, legt fich ein vortheilhafter Gewinn fur die einheimische Bevollerung

ben Tag. Es beträge nemlich die Zahl ber bartn aufger führten Gebornen 3893, und ber Geftarbende 2864, mitt bin war nach Abzug der letteren ein Zuwachs von 929 Aberschieffenden Geburten geblieben. Rechnet man biesen noch die Mehrheit der Gebornen des Perzogihums Laus endurg mit 489, und der Berzogthümer Bremen und Verden mit 1669 hinzu, welchen die solgenden Generals Transsumte nachweisen; so enthalten überhaupt die hier mitgetheilten Nachrichten 3137 mehr Geborne als Gestors bene. Sochst wahrscheinlich ist der Ueberschuß von jenen, in den anderen Theilen des Naterlandes verhältnißmässig eben so ergiedig gewesen, und davon würde dann auf die Zukunft wenigstens, reicher Ersat für die im vorigen Jahre durch den teaurigen Arieg ums Leben gekommenen Landesleute zu hoffen fenn.



# General Transsumt aller Gebornen, Confirmirten, Lauenburg vom iften Januar

|                                          | 1        |        |       |             |            | Bebo       |
|------------------------------------------|----------|--------|-------|-------------|------------|------------|
| Damen ber Stabte und Aemter,             | Ehel     | liche. |       | helis<br>e. | Tob<br>bor |            |
|                                          | Rn.      |        | Kn.   | <b>M</b> .  | Kn.        | M.         |
| I. Stadt Raheburg —                      | 26       |        | 5     | 4           | Ĩ          | -          |
| II. Stadt Lauenburg — III, Stadt Mölln — | 27<br>20 |        | 5 2   |             |            | 1          |
| IV. Amt Rageburg —                       | 184      |        | - i   | 10          | 12         | 7          |
| V. Amt Lauenburg -                       | 134      |        | :     | 8           |            | 4          |
| VI. Amt Schwarzenbeck                    | 76       |        | 12    | 6           | 3          | 2<br>6     |
| VII. Amt Renhaus —                       | IIZ      |        | 4     | 4,          | 2          |            |
| VIII. Umt Steinhorst                     | 82       | 69     | _5    | 4           | _6         |            |
| Summa                                    | 661      | 615    | 45    | 371         | 32         | 21         |
| Seborne Knaben 738.                      | Q        | Beborn | . W   | dgble       | in         | 673.       |
|                                          |          | meh    | r Kı  | ıaben       | 1          | <u>56.</u> |
| Sebor, mannl. Gefchl. 738.               | ®        | est. m | innl. | Gef         | фſ.        | 471.       |
|                                          | •        | weni   | ger g | estor       | б.         | 267.       |
| Sebor. weibl. Gefchl. 673.               | ંહ       | eft. n |       |             |            | 451.       |
|                                          |          | •      | -     |             |            |            |
|                                          |          | wenig  | et ge | ftorb       | •          | 222.       |
| Seboren in allen 1411.                   | හ        | storbe | in in | aller       | t -        | 922.       |
|                                          |          | wenig  | et ge | torb.       | ,          | 489.       |
| Geboren 1793. 1311.                      | හි       | boren  | 179   | 4.          |            | 411.       |
|                                          | _        |        |       | _           |            |            |

1794, mehr gebor.

100.



Copulirten und Gestorbenen, im Berzogthum 1794. bis babin 1795.

| ren            |              |               |             |              |              | Copu    |               |                |     |  |  |
|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------|---------------|----------------|-----|--|--|
|                | umm          |               |             | nfirm        |              | lert    | - Geftorben   |                |     |  |  |
| Anas  <br>ben. | Mdd<br>dien. | Sma<br>tota.  | Rna:<br>ben | Midd<br>den  | Sma<br>tota. | Paar    | máfi<br>lich. | meibs          | Sma |  |  |
| 32             | 28           |               |             |              |              |         |               |                |     |  |  |
| 33,            | 40           |               | 22          | -,           | 49           | 26      |               | 38             |     |  |  |
| 24             | 20           | . 77          | 16          | 17           | 33           | . 18.   | 29            |                |     |  |  |
| 205            |              | 401.          |             |              | 33<br>259    | 108     |               |                |     |  |  |
|                |              | 272           | 83          |              |              |         | 91            | 91             | 182 |  |  |
| 91             | 73           | •             | 43          |              |              |         | 66            | . 42           | 108 |  |  |
| 118            |              |               |             |              |              |         | , /7          |                | 152 |  |  |
| 93             | 74           |               |             |              | -            | -       |               |                |     |  |  |
| 738            | 673          | 1414          | 414         | 461          | 875          | 364     | 471           | 451            | 922 |  |  |
| <b>L</b> odigi | · 6.         | <b>1</b> 793. |             | 60.          |              | _       | 179           | 4.             | 53- |  |  |
| Unehel         | liche        | 1793.         |             | 73.          |              | _ weni  |               | obtgeb<br>4.   | •   |  |  |
| Eopuli         | t <b>t</b>   | 1793.         |             | 341.         |              | 794. m  | 179           |                | -   |  |  |
| Confir         | mirt         | 1793.         |             | 700 <b>.</b> | 179          | )4. me  |               | vulirt<br>4- 8 | _   |  |  |
| <b>G</b> eftor | ben          | 1793.         | ·           | 940.         | 1794.        | mehr    |               | rm.<br>1. 9    |     |  |  |
| ,              |              |               |             |              | 1794.        | . wenig | er gef        | otben          | 18  |  |  |



# Beneral . Transfumt aller Gebornen, Confirmir thumern Bremen und Berben, vom

|                           | 4.7                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Ramen                     | Uneheli Todica<br>Cheliche. che.   botne. |
| der Kirchenkreise.        | Kn. M Kn. M. Kn. W                        |
|                           |                                           |
| A. Stadt Stade —          | 76 74 5 7 4 2                             |
| B. Garnison Stade —       | 11 11 - 1 -                               |
| C. Stadt Buttehube -      | 32 22 - 2 1 5                             |
| D. Superine. Bremen -     | 461 462 25 18 18 19                       |
| E Berben -                | 463 408 9 11 17 22                        |
| F. Prapos. Alteland -     | 348 332 8 6 18 7                          |
| G Rebbingen -             | 387 388 24 31; 14 10                      |
| H Reuhaus                 | 210 178 14 17 8 6                         |
| L - Burften -             | E14 104 8 7 7 5                           |
| K Ofterftabe -            | 114: 104 8 7 7 5<br>170 150 11 8 7 9      |
| L Bebertesa -             |                                           |
| M Bremerrorbe             | 123 107 4 3 9 1<br>235 263 12 12 13 4     |
| N Ottereberg -            | 275 264 9 4 8 17                          |
| Summa                     | 2905 2763 129 126 125 102                 |
| Sebetne Knaben 3159.      | Geborne Magblein 2991.                    |
| <del>-</del>              | mehr Rnaben 168.                          |
| Geb. mannl, Gefchl. 3159. | Seft. mannl Sefal. 2274                   |
|                           | weniger geftorben 885.                    |
| Geb. weibl. Geschl. 2991. | Geft, weibl. Geschl. 2207.                |
|                           | weniger geftorben 784                     |
| Geboren in allen , 6150.  | Gefforben in allen 4481.                  |
|                           | weniger gestorben 1669                    |
| Geboren 1793. 5887.       | L o crittà                                |
|                           | 1794. mehr geboren 2                      |

ten, Copulirten und Gestorbenen in ben Bergoge uften Januar 1794 bis babin 1795.

| Confirmir    | t. Copu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Geftorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rnas : Mas : | Sma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mafie weiße Sma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ĺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ben. chen.   | tota. Paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lid. lid. tota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · ———_       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11: 16       | 27 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 38 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 276 292      | 569 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 445 300 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 271 268      | 539 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 293 446 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 153 172      | 3251 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 200 238      | 418 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 342 202 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 127 141      | 268' 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160 140 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 87 92        | 179: 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 75: 81 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 102 147      | 249 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 67 68      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 1670 1877  | 3547 1529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2274 2307 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . z30,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1794 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 1704. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eniger Todtach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | •/>+ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. 274.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1794. 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 1794. n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | seniger Unehl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ιg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. 1938.     | J-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1794. 1525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ·            | 1794. wéi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iger copulire 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| n 2400       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 73. 3430.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | */94° 3)47°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , '          | 1794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . mehr confirm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. 4547.     | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 7544       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -/74· 460·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1            | 1794.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | niehr gestorben 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | \$\frac{\mathbb{R}}{\mathbb{R}}\text{nas} \text{ \$\mathbb{R}\text{db}}{\mathbb{d}\text{en.}} \\ \text{46} \text{ 60} \\ \text{15} \text{14} \\ \text{276} \text{292} \\ \text{276} \text{272} \text{268} \\ \text{15} \text{172} \\ \text{200} \text{238} \\ \text{127} \text{141} \\ \text{87} \text{92} \\ \text{102} \text{147} \\ \text{67} \text{68} \\ \text{159} \text{173} \\ \text{1670} \text{1877} \\ \text{1670} \text{1877} | Constitute   Cite   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   Read   R | Rnas Rdd Srna mdfs weits Sma ben. chen. tota. Paar lich. lich. tota.  46 60 106 49 67 73 140 15 14 29 12 28 20 48 11 16 27 18 34 38 72 276 292 569 263 445 369 814 276 292 569 263 445 369 814 276 292 569 263 445 369 814 271 268 539 185 293 446 739 153 172 325 172 257 224 478 200 238 438 212 342 292 634 127 141 268 125 160 140 300 187 92 179 75 75 81 156 102 147 249 88 148, 120 268 167 68 135 52 94 83 177 159 173 332 134 169 143 312 159 173 332 134 169 143 312 159 173 332 134 169 143 312 1670 1877 3547 1525 2274 2207 448 1794. weniger Todageb 1794. weniger Copulire 41 3. 1938. 1794. weniger copulire 41 3. 3490. 1794. mehr confirm |

# IX.

# Miscellaneen.

1) Getroffene Anordnung für bas Berzogthum Lauenburg, in Beziehung auf Die Gefundheit des Landmannes.

Für alle, welche die Beförderung der wohlthätigen 3weckt bes Staatsbandes leiten heisen, verdient die Unschähder teit der Gesundheit und des Lebens berjenigen Elasien unter den Landeseinwohnern, welche den Acker bauen und durch den Fleiß ihrer Sande die Producte veredeln, ein ganz vorzäglicher würdiger Gegenstand ihrer Ausmerksams teit und Vorsorge zu seyn. Nicht weniger aber ist jeder Bersuch, um Mittel auszusinden, wodurch diese so nätzischen Menschen bey dauerhaften Kräften bis ins hohe Alter erhalten werden mögen, der theilnehmenden Achtung aller Wohldentenden werth, und diese werden gewiß das, was ihr gebühret, der ruhmwürdigen Absicht nicht versagen, womit folgende Versägung an säntliche Prediger des Derzogsthums Lauenburg erlassen worden ist:

Unfere 10.

Es hat bisher immer an einem wirtsamen Mittel gefehlt, ben Landmann auf sein großes Interesse, die Erhaltung seiner Gesundheit, aufmertsam zu machen, und den Quads falbereven zu fteuern.

Unfere Berfügungen gegen Pfufder und Quadfalber erreichen ben gewünschten Endamed felten, und bewirten oft, bag man, bep ben eingefchranten Berftanbetraften



bes größern Theils ber niebern Bollstlaffe, bie Unfere gute Abficht vertennt, und ben Afterargten behulflich ift, ihr Unwefen heimlich, und mit besto größern Schaben für bie Leibenben zu treiben.

Könnte man nun den großen haufen über seine erfte Pflicht als Mensch, über die Erhaltung seiner Sesundheit, verständigen, ihn von schädlichen Borurtheilen in Absicht derselben abbringen, und warnen, seine Sesundheit und Leben keinen gewissenissen Afterärzten anzuvertrauen, so wurde, indem ein großer Theil seiner Leiden verringert wurde, in gleichem Maaße die Summe seines häuslichen Gluck vermehret werden.

Diese Rudficten haben uns bewogen, ein biefem Endamed entsprechendes Buch, den Gesundheitscarechies mus des Dr. Saufts auch in diesem Berzogthume gemeins nutgig zu machen, indem ihn solches auf seine Gesundheit ausmertsam machen und die biatischen Kehler vermeiben lebren tann, zugleich aber nicht den gewöhnlichen Fehler bicher Bucher hat, ihn zu Gelbitturen zu verleiten.

Es ift befannt, daß der erwachsene Mensch von seis nen alten schädlichen Gewohnheiten und Borurtheilen aufr ferft schwer abzubringen ift, soll also etwas Gutes durch biefes Such gestistet werben, so muß man hauptsächlich bep ber Jugend anfangen, diese Borurtheile auszurotten: auf diese kann tein Stand mehr wirken als ber Lehrstand.

Bir haben baher bie Abficht, Und Gurer und ber Schullehrer Bulfe hieben ju bebienen.

Es ift also Unfer Bunich, daß Ihr jedem in Eurem Pfarrbegire befindlichen Schulmeister ein Exemplar biefes Buchs, wovon Ihr eine Anzahl hiebey ethaltet, juftellet,



piele juffeberft auf ben Inhalt und ben Mugen befielen anfinerkfam mache, und fie biefes Buch zweitmäßig mit ber Jugend beym Unterride gebranchen lehret, bamit bieft hinwieder ben Kindern bas ihnen etwan Duntle setiaften, benen die etwan ichreiben tonnen, etwas hierans bietirn, um ih en den Inhalt geläufiger zu machen, und befonden baf die Schullehrer nie mide werden, der Jugend den Silfet-punkt, aus dem fie dies Buch betrachten muß, nehnt lich, daß ibr eigener großer Nußen von der Geobachtung der barin enthaltenen Borfchriften abhange, bemerklich ju machen.

Bir muniden zugleich, baft 3hr zuweilen ber ber gu wöhnlichen Prufung ber Linder zu erforichen fucht, ob auf ber Unterricht ber Schulmeister hierin von Rugen gemtifen und ihnen ben ber Gelegenheit zugleich die Befolgung ber Vorschriften ans herz leget.

Die nach Bertheilung beygehender Eremplare an bie Schulmeister noch übrig bleibende, vertheilet Ihr unm den vernuntigern Theil der Eurer Seelforge anvertrant ten Semeinde und an die Kinder felbst, denen man mit Rugen dieses Such in die Sande geben kann.

Bir zweifeln nicht, daß Ihr sowohl wie die Soub lehrer, gerne diese vermehrte Mahe Eures Amtes übernehmen, und daß der Segen, den Ihr hiedurch verbreitte hinlangliche Belohunng dafür seyn wird; und es soll link dum vesondern Bergnügen gereichen, wenn Bir durch des Eriolz belehrt werden, daß Eure Nahe nicht fruchties gu wesen, und die sehr aufbiuhende Generation dadurch gesunder erhalten, mithin glicklicher wird.

Bir verbieiben Gud gu willfahren geneigt.



2) Borlaufige Rachricht von der zu Göttlingen bereits feit dem 22sten Rovember 1792 gestiftes ten physicalischen Privatgesellschaft. \*)

Da diese zu einem gemeinschaftlichen 3wede, physicalische Renntniß und Wiffenschaften zu befordern und möglichst zu erweitern fich rühmlichst verbundene Gesellschaft am auften Row. 1794 ihren Stiftungstag beging, so ließ berr selben zeitiger Director, herr E. F. A. Böhler, der Und geneyfung Doctor and Beedenbostel im Zellichen, auf ein und einem halben Bogen in Quart eine Piece unter solgender Junschrift:

Præsees Societatis Physica privatæ Gottingensis status, and licht treten.

Der diesem gemäße Bericht gehet auf nachkehendes hinaus, daß der Gesellschaft Angelegenheiten z) von eben erwähntem herrn Directer, 2) von S. H. Schrader aus hildesbeim, der Weltweicheit und Arzenen Dector, 3) von herrn R. A. Meyer aus hamburg, der Philassophie und Arzenen Boctor und der Gesellschaft Archivastius, 4) von dem Occonomis der Gesellschaft herrn G. Kolts aus Göttingen, Abvocat und immatriculirtem Kaiserl. Rotarius, besorget werden.

Die Anzahl ber Gefellichaftomitglieber zerfällt in brey Gattungen. Die erfte machen die Mitglieber aus, welche jeht zu Gottingen fich befinden, und beren Anzahl fich auf vierzehn Derfonen beläuft.

314

Die

<sup>&</sup>quot;) Es gebenket berfelben mit vieler warmen Bfeilnahme bie Jenaische Litteraturzeitung vom Jahre 1794. Intelligenze blatt, Rr. 10i. Eeptember.



Die zwote beffehet aus ben Mitgliebern, weiche von bin ju Gottingen die Gefellichaft betreten, jeht aber ente fernet leben, und diefe Bahl fteiget auf neun und breißig Personen.

Die dritte ftellet die Ehrenmitglieder auf fo die Ger fellicaft zwar nie perfonlich besucher haben, felbiger gleichs wohl zugethan find, und deren Anzahl zehet bis auf vier und dreißig Versonen.

Uebrigens haben ble überall brobenben Arlegesunrus hen veranlaffet, daß die Gesellschaft ben vorhin beabsichtigt ten Abbruck ihrer in den öffentlichen Bersammlungen ges haltenen Bortefungen und Abhandlungen, vorerft zu vers

Endlich darf es noch als empfehlendes Merkmal der Thätigkeit nicht unbemerkt bleiben, daß auffer den neum zehn aufgegebenen, annoch 26 Borlefungen von den Mitt gliedern freiwillig verlesen find. Fortdauernd sen soldes Bestreben und Betreifern mit Segen gekröner! Jeder biederzefinnte unfers theuern Baterlandes wird übrigens zum Flor und Glanze dieser in ihrer Aindheit annoch sich besindenden Gesellichaft mit warmem Gefühle wunschen, daß auch der kaum angefangene Buchervorrath, durch hohe Gönner, milde und edelbenkende Besörberer jedes guten Unternehmens, balbigst großen Zuwachs erreichen, und ansehnliche Bermehrung gewinnen möge!

3) Uebermaaß gehäufter unglucklicher Schickfale der Doifichaft Schte.

Das Dorf Echte, welches am sten Man vorlaes Jahrs bas Unglud hatte, burch ein Sagelwetter ein ganzes Wiw



terfelb ju verlieren, bernach im Sommer und Berbft mit einer Rubr beimgesucht murbe, woran an 300 Menfchen frant lagen, mußte am arften Dap b. J. ein neues Uns giad erleben. Gine Reuersbrunft, beren Urfprung noch nicht entheckt ift, entftand gegen Mittag ploglich ben einem beftigen Mordweftwinde, und nahm in turger Zeit ben bem Mangel bes Baffers, ben die bieberige Durre verurfachet hatte, mit folder fürchterlichen Gewalf überhand, bag in wenig Stunden neun Bohnhaufer, auffer ber Ritche mit ihrem Thurme, ber Soule und verfchiedenen Debenges bauben, ein Raub ber Flamme murben. Die erft voriges Sahr mit fdweren Roften erbauete Pfarre murbe taumgeretter und mar ftart beschädiget. Traurig mar es, baf Reverleitern . Saten und anbre Renergerathicaften gleich anfangs ben ber Deftigfeit bes Reuers mit aufbranns Die Gemeinde verlor auffer ihrem guten mobleinge. richteten Soulhause zwey foone Gloden, Die in bem Thurme foldergeftalt verbrannten, bag auch von bem Des tall menig brauchbar ju feyn fcheint. Einige ber Abges brannten haben nicht einmal die eben in ben Stall getome mene Rube zu retten vermogt. Ginigen ift Bagen unb Adergeschirre verbraunt. Die wenigften haben Bette, Bember und Rleibungeftude ober andere Beburfniffe rets Befonders fehlt es ihnen an Brobtforn und Butterung fur bas Bieb. 3mep Bochnerinnen finbataum ben Blammen entriffen und noch nicht auffer Gefahr. ber Prediger bes Orts und ber Schullehrer haben bey ber ichleunigen Ausraumung ber Baufer vieles verloren, mas von diebifchen Sanden entwandt ift. - Rurt, bas Une glud ber armen Abgebrannten ift uber alle Befdreibung trauria. Sie verbienen bas Mitleiben und bie tharige 216

-

sembligung der Menschenkrente, die nehrneln is genor Frier das üben Bengedgen fich gemacht, die Afrim ar lichmellichen zu auchere. Wenn von diesen Eiles kier ner Lichmen dan armen Abzeitsansten opnes juge der mr dere Gant ab. ab fie selches an den hern kerrennennene Belungseider zu hohmfährt oder den fin kerrennennene Feingescher zu hohmfährt oder den fin ner untere gefüllent annienden wollen. In jeden fal ner in die zumelmeinigke Menspeilung und Annendung gerrer und der Empring in den hannberischen Angliss meiner merker. Der darbeich erfremeten Abgebrannte mer verten den kaltungen aber underkannten Mohispier mer verten den kaltungen aber underkannten Mohispier

Inches, but 23 ich Kap 1795.

J. A. Wepper.

m Zenam Tenkerd Echard zu Minden inger wir grenteriend Theier in Postolen, pu diger wir grenteriend Theier in Postolen, pu diger wir directionen der hieselbst ber wir wir Tenke Universität der ersten Post die die Laufening des ersten Post wir Fung Chairing Chansening engerichte un wurderen Leite.

Andere inder went ben und wieder fich nicht felten ein, mur der aufert war ber aufert war berauften ber aufert war merben Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen und Bermichniffen un

<sup>&#</sup>x27; maare de De Come Durchmitteg ge Jahrg, 36 Stid.



Kagen erflicket und erloschen fen. Allein fein fortgebendes Dasenn und feine raftlose Wirksamkeit haben von unserem Lande bereits mehrere Berichte und Antundigungen in ben hiefigen Landesappalen unbezweifelt erwiesen und bestäftiget.

Bir fühlen baber und geniessen eine um fo junigere Freude und Wonne, daß wir Gelegenheit haben, ein abers maliges, der Nachahmung murdiges, Bepfpiel, aufzustellen, mit beffen Bekanntmachung, folgende Nachrichten in zwecks mäßiger Berbindung fiehen werben.

Gebachter herr Johann Bernhard Methard mar ben 19ten Junius 1709 zu Eschwege am Werrastrohi me im helstichen geboren. Hieselbst betleibete sein Bater, Johann beinrich Bernhard Actbard, mit nicht gerim gem guten Aufe die Stolle bes Stadtcaplans bis au sein seliges Ende. Kaum mar sein kindliches Alter verstrichen; so überließ ihn sein Aater des Bildung und Erziehung der damals an der öffentlichen Schule zu Eschwege ihr Amt mit ächter Troue und vielem Aubme sübrenden wohls verdienten Schullehrer.

Bachdem er in der Religion, Rechnen, Schreiben, wand übrigen Schulmiffenschaften wohlgegrundet befunden wurde, und er sehr frühe vorwiegende Reigung zur Erlere wung der handlung anhaltend aufferte; so übergab ihn sein Bater im 14ten Jahre seines Alters ben Bem um diese Beit zu Eschwege in gutem Ansehn ftehenden Kausmanns Andreas Spillner in die Lehre.

Treu und löblich überftand er feine Lehrjahre, vers fügte fich hiernächft balb als Sandlungediener nach Muns den an ber Lulba und Werra. Bon thätiger Religie



onskenntnis, von ansgezeichneten hanblungsfähigleites. und acter Rechtschaffenheit bleber begleitet, hatte er ohn gefähr ums Jahr 1728 bas Siud, als Bedienter in bes Comtoir des damaligen Kaufmanns Albert Bruning aufgenommen zu werben.

Es figte mabrend biefem Anfenthalte bie Borfebung Gotes fo, baf er hiefelbft mit feiner nachherigen Gattin, ber Catharina Elifabeth Franken, Grn. Raufmann Briedrich Andreas Franken, alteften Tochter bekannt wurde, und mit ihr am zten Sept. 1739 bas eheliche Band feperlich knupfeter

Aus diefer hocht vergnügten The find ihm unter vie len andern wiederfahrenen gottlichen Segnungen fieben Kinder erzeuget worden, von welchen ein Sohn, ber ber detirten Armee jeht lebende Obercommiffair und Commerciant herr E. J. Bethard, und zween Tochter, noch am Leben, die übrigen viere aber bereits vor ihm ven ftarben.

Seine kaufmännische Handlung, führte er mit unter mischtem Stücke zwar immer fort, hatte aber baben bost stets sein Augenmerk theils auf strenge gewissenhaste Recht schaffenheit, theits auf jenen unveränderlichen Grundi sau; sich in Handlungsspeculationen nie weiter einzulassen als ihm eigene Linsichten und Seelem kräfte erlaubten, solche gehörig wahrzunehmen, und ihnen ersorderlich vorzustehen.

Im August des Jahres 1768 nahm er seinen ichon ert mabhten Geren Goffn jum handlungsgenoffen auf; trat aber ohngefahr 1779 aus aller Berbindung und ranicent ben Geschäften heraus. Ja er entsagte auch hiernach



fogar ber ehrenvollen Stelle eines Kirchenvorstehers ber hiefigen reformirten Gemeinde, welches Amt er unter Beps ftimmung aller geehrten einheimischen Biedermanner eben so gewissenhaft als uneigennuhig geführet, und daben in Absicht der Darftigen und Nothleidenden als einen milbe thätigen Bater, der über Beforderung und Erhöhung des Bohls anderer sich vergnüget, sowohl der Sause als öfe fentlichen Armen unablassig sich betragen hat.

Nach eben aufgehobenen Verbindungen fing er so weislich als christlich an, mit seinen Vorwurfelos erwors benen ansehnlichen Fonds ganz sich selbst, dem sanften Dienste ber Religion und der Rube in Gesellschaft seiner theuersten andern Salfte die noch am Leben ist, zu widsmen: welche Lage durch den oftern Cirtel seiner Kinder und Kindestinder nicht selten Erhöhung der Ruhe und des Vergnügens erzeugte, auch sein stilles Leben ihm recht fühls bar machte.

Am 3ten Sept. 1787 genoß er mit feiner Gattin bie feltene Freude, ber Feper ihrer funfzigjahrigen goldnen Socheit.

Wie er hierauf mahrenb einer im Jahre 1794 anhals tenben Unpaglichkeit eine merkliche Abnahme seiner Seeslens und Leibeskräfte zu verspähren glaubte; so ließ er am
125sten Sept. ebengebachten Jahres ben herrn Ricchenvors
fleher ber reformirten Gemeinde, herrn Kaufmann Jos,
hann Philipp holzmuller, als zeitigen Rechnungsführ
rer zu sich rufen.

Er öfnete biesem nicht bies seine misthätige Absicht, zur Wiederaufhelfung der so merklich gesunkenen Rirchensinanzen zweytausend Thaler in vollwichtis gen Pistolen zu 5 Athly. fürs Kirchenararium zu legiren,



fondern gafilete biefem herrn Rirchenvorfteber bie legitte Summe.

Gott, ber unausbleibliche Bergelter jeber Mibe, bes gleite bie Erreichung ber Abficht diefer Stiftung mit feinem machtigen Segen, und biefer wolle fich auch auf bes Bobb fel. geehtte Nachkommenschaft gnabigft verbreiten! O meg te boch biefe thatige Liebe auch andere zu gleich ruhmvollen milbthatigen Bepfpielen reizen und ermuntern!

Es gefiel endlich Gott am sten Oct. 1794, biefen guts bentenden und thatigen Mann, der noch für mehrere Bei drängte durch vermachte nicht unbeträchtliche Capitalien liebreich gesorget hatte, in einem Alter von 85 Jahren, 3 Monat und 16 Tagen ruhig ben vollem Genuffe aller seiner Sinne und Bewußtseyn, beweint von einer höchlich gwliebten Wittwe; von seinen Kindern, 17 Enteln, deren er 23 und 2 Urentel erlebet, sanft, zu jenem unveränderlichen Leben hinüberschlummern zu lassen.

Sein ehrenvolles granes Alter verfioß faft ganz ben ununterbrochener Gesundheit im beften Bohlergehen, well dies um fo mehr als eine auffallende Gnade und Seanung Gottes betrachtet werden muß, weil er ben größten Theil feiner früheren Jahre in ichwächlicher Gefundheit zuger bracht, und er fich bey Erreichung des hohen Ziels, wozu er gelangte, weiter nichts, als einer strengen vernünftigen Ordnung in seiner Lebensart zu rühmen fähig gewesen ift.



5) Beinetkung zu den Br. Luneb. Annalen der Churlande, 9n Jahrg. 2n St. S. 227. Not.\*)

Die in biefet Rote befinblichen Borte: feria fexta find burch ben often Sonntag unrichtig gegeben, benn

- 1) bedeutet feria in ber Diplomatic nicht einen Sonnt und Reft, fonbern einen feben Wochentag, mit Bepfügung ber Wörter: prima, secunda bie septima, vom Sonntage an gu technen, sobann
- 2) find die Data in ben alten Urkunden burchgehends nur von einer Moche, entweder von ober nach einem angeführten Somm ober unbeweglichen Geiligentage, das ift, um mith bentlither auszubruden, von der nachft vors hergehenden oder unmittelbar folgenden Woche, und nie von mehrein Bochen, wie in der Beschreibung von horr neburg fieht, zu verstehen. Mithin zeigt ferix sexta den Trepiag an.

Bielliche ift bem herrn Pafter Rotermund biefe Ers lauterung nicht mangenehm.

Sagelgans.

## X

Preistabelle der nothwendigsten Lebensmittel, in den verschiedenen Gegenden der hatmbrerschen Churlande, vom Januar, Febr. und März 1795.

Ben nachftehenden Preifen ift auf alles bas wieder Rade' ficht ju nehmen, mas in dem erften Stude der Annalen biefes neunten Jahrganges Seite 127 theils wegen den Rangforten, theils wegen des in einigen Provinzen auf dem Fleische ruhenden Licents angesubrt worden.



|                                                                                                                               | Rin<br>best<br>Pf                         | 6.         | gerins<br>ges<br>Oft.<br>98 pf |            | Kalb<br>bestes<br>Psd.<br>99 ps |     | get<br>P    | in<br>es   | nefteift Pio                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----|-------------|------------|-------------------------------------------|---------|
| Göttingen<br>Northeim<br>Clausthal<br>Ofterode<br>Hannover<br>Zelle<br>Velzen<br>Dannenberg<br>Lüneburg<br>Burtehude<br>Gtade | 2<br>2<br>1<br>0<br>2<br>1<br>1<br>1<br>2 | 80 1096 69 | 1 1 1 1 1                      | 8 08 48 93 | 2<br>1<br>1                     | ¦ 6 | I — I J 2 I | - 00081111 | 2<br>1<br>0<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>1 | 104 699 |
|                                                                                                                               |                                           |            |                                |            |                                 |     |             |            |                                           |         |

| befi              | fle | ntel<br>isch<br>ger<br>ge | in: |      |             |     |       | Weigen    |             |                                  | fte |                      | as<br>er | Butter          |   |
|-------------------|-----|---------------------------|-----|------|-------------|-----|-------|-----------|-------------|----------------------------------|-----|----------------------|----------|-----------------|---|
| 98<br>98          | P.  | 30                        | _   | نب ا | Hoten Reine |     |       | Rt gg,pf. |             |                                  |     |                      |          |                 | - |
| 2 1 1 0 2 1 2 t 1 | 860 | 1011                      | 6   | 1    | 21          | 8 4 | 1 1 1 | -6223     | _<br>_<br>8 | 13 44 16 16 16 16 19 18 22 18 19 |     | 99101012101011411212 | 4 8      | 99 4440,0403433 |   |



# Februar

|                                                                                                                               | be <br>90                                                      | Rindsteis<br>bestes ger<br>Pfo. P |             | in:<br>s<br>fd. | bestes<br>Pso.   |                 | get<br>D | ins<br>6<br>fd. | neftenid &                 | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------------------|---|
| Göttingen<br>Northeim<br>Clausthal<br>Ofterode<br>Hannover<br>Zelle<br>Uelzen<br>Dannenberg<br>Lüneburg<br>Burtehude<br>Stade | 98<br>2<br>2<br>1<br>1<br>0<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1 | 80                                | 0 1 1 1 1 1 | 8               | 2<br>1<br>2<br>1 | 4   0   8   3 3 | 1        | pf              | 99 2 2 1 0 2 1 2 2 2 2 1 1 | 4 |
|                                                                                                                               |                                                                |                                   |             |                 | ٠                |                 |          |                 |                            |   |

## -

1795

| befi        | flei<br>es | ich<br>get | ins | अ       | ođ                     | en  | w    | eig         | en  | G                          | er:<br>te     | 30                   | a<br>er  | Sutter  | Lanos   |
|-------------|------------|------------|-----|---------|------------------------|-----|------|-------------|-----|----------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|---------|
| P           | -          | P          | fd. |         | bte                    | _   |      | bbte        | _   | -                          | ten           | -                    | _        |         | fo.     |
| 99_         | Pf.        | 99         | pf. | R       | 99                     | pf. | Re   | 88          | pf. | 99                         | pf.           | 99                   | pf.      | 99      | Pf      |
| 1 1 0       | 860        |            |     | 1 1 0   |                        | 4   | I    | 6<br>8<br>5 | 4   | 15<br>16<br>20             | <b>4</b><br>- | 11<br>12<br>16       | 4        | 4-4     | 4       |
| 2 2 1 2 1 2 | 6          | 1 - 2      | 9   | 1 1 1 1 | 23<br>2<br>2<br>1<br>2 | 4   | IIII | 56642       | 4   | 16<br>20<br>18<br>23<br>22 |               | 12<br>12<br>14<br>14 | <br><br> | 4 3 4 3 | 4 6 - 2 |
| 1           | 9          | -          |     | 1       | 9                      |     | 1    | ι6          | -   | 24                         | -             | 17                   | -        | 3       | 3       |
|             |            |            |     |         |                        |     |      |             |     |                            |               | ٠                    |          |         |         |
|             |            |            |     |         |                        |     |      |             |     |                            |               | ·                    |          |         | -       |
|             |            |            |     |         |                        |     |      |             |     |                            | ٠             |                      |          |         | •       |



# Marz

| •                                                                                                                             | best                                           | Rindfl<br>beftes<br>Pfo. |    |      |                  | Balb<br>bestes<br>Pfd. |       | in:      | Pn                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----|------|------------------|------------------------|-------|----------|---------------------|---------|
|                                                                                                                               | 99                                             | pf                       | 99 | pf.  | 99               | pf.                    | 99    | pf.      | 38                  | Pf      |
| Göttingen<br>Northeim<br>Clausthal<br>Ofterode<br>Hannover<br>Zelle<br>Uelzen<br>Dannenberg<br>Lüneburg<br>Burtehude<br>Stade | 2<br>2<br>1<br>C<br>2<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1 | 100                      |    | 8 46 | 2<br>I<br>2<br>I | 8                      | 1 1 1 | 8 - 10 9 | 2 2 1 0 2 2 2 2 2 1 | 80 10 4 |
|                                                                                                                               |                                                |                          |    |      |                  |                        |       |          |                     |         |

I 795.

| Ha<br>fle<br>bestes                | ijd        | •        | R         | ođ                 | en  | w           | eig                 | en          | G                          | er:      | 3                    | a:<br>ec | Sutter    | Lands                 |
|------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------|-----|-------------|---------------------|-------------|----------------------------|----------|----------------------|----------|-----------|-----------------------|
| Pro.                               | g          | es<br>Of | -         | bte                |     |             | Hobten<br>Rt gg pf. |             |                            | Ábten    |                      | Hoten    |           | und                   |
| 59 pf.                             | <b>9</b> 9 | PT       |           | 99                 | Pf. |             | l                   | [           | 99                         | l        | ĺ                    | pf.      |           | pf.                   |
| 1 8                                | 0          | 0        |           | <b>4</b><br>8<br>9 | 8   | ı           | 10<br>12<br>13      | 4           | 18<br>20<br>26             | -<br>-   | 15<br>18<br>24       | 4        | 3 4       | 4                     |
| 0 C<br>2 4<br>2<br>2 1<br>6<br>2 3 | 1          | -4       | 1 1 1 1 1 | 4 4 36 6           |     | I<br>I<br>I | 8 8 6 16            | _<br>_<br>_ | 24<br>21<br>19<br>23<br>23 | <br><br> | 20<br>16<br>15<br>15 | -        | 4.7 34 33 | _<br>-<br>3<br>-<br>6 |
| 1 9                                | _          | , -      | E         | 9                  |     | 1           | 16                  | -           | 24                         | -        | 17                   | _        | 3         | 3                     |
|                                    |            |          |           |                    |     | •           |                     |             | -                          |          |                      |          | ,         |                       |
|                                    |            |          | . ,       | •                  |     |             |                     |             |                            |          |                      |          | \         |                       |
|                                    |            |          |           |                    |     |             |                     |             |                            | -        | +                    |          |           |                       |
|                                    |            |          |           | ٠                  |     |             | ·                   |             |                            | . ,      |                      |          |           |                       |



#### XL.

Beförderungen und Avancements, vom Januar, Februar und März 1795.

# 3m Civilftande:

Ben ben hohern tanbes. Collegien und was be mit in naber Verbindung ftebet.

# Ben ber lanbes : Regierung.

Dem in der Gecretarienstube der Königl. Juftigcame len zu hannover bieber admittirten herrn Auditor Wats Ferbagen ift die Admission als Auditor in der Geheimtem Cangley bewilliget.

Der bey ben Registraturen bes Ronigi. Geheimten Rathecollegti ftehenbe Berr Beinrich Lubolph Meyer, june extraorbinairen Geheimten : Canglepregiftrator.

Ben bem Cammer . Collegio.

Der beeibigte Contifte Stephanus, jum Cammerre giftraturfdreiber.

Bey ber Juftig Canglen ju Sannover,

Berr Grorg Albrecht Sugo, und ber Juris practicus Berr Johann Christian Safe, als Anbitoren in bet Secretarienftube.

Ben bem Sofgerichte ju Sannover.

Herr Burgermeifter Christian Philipp Ifftand, als

#### · Ben Gefanbichaften.

Dem herrn Geheimten . Canglepaublior von Duve, bie Leagtionelecretarienfunction bey ber Gejandichaft am Chursachiichen Bofe.



## Boffernschreiber.

Der bisherige herr eitt. Berghandlungebuchalter Sanfing, jum Softornichreiber ju Belle.

# Ben ber Berghandlung.

Der ben ber Konigl. Cammeren geftanbene Sehfift herr Wedelind, jum aten Berghandlungefchreiber und zugleich jum Rechnungefuhrer ber Dagagintorncaffe.

#### Ben bem Bergmefen.

herr Doctor Jordan aus Gottingen, jum Bergmes bicus abj. ju Zellerfelb.

#### Barnifon . Aubiteurat.

herr Stadtcommiffair und Syndicus Schnakenburg ju Mienburg, jum Garnifonauditeur bafeibf.

## Ben lanbichaftlichen Stellen.

Serr Landrath Frepherr von Marcnhol3 ju Diecke horft, jum ersten Landcommissair ber Amtevoigten Eicke lingen.

Berr Land, und Licentcommiffair von Sarling ju Boblenborf, jum erften, und

herr hauptmann von Lunebourg zu Bathlingen, jum zweyten Landcommiffair bes Amtes Burgbotf.

Berr hauptmann von der Wenfe zu Bohlenrode, jum Landcommiffair des Amtes Meinerfen.

Der bieher als zwepter Landcommissair benm Amte-Bobenteich gestandene herr Legationsrath von Dannens berg zu Breselenz zum ersten, statt des als bisherigen ersten Landcommissair auf sein Ansuchen entlassenen Herrn Landcaths von Meding.

herr Sauptmann von Weybe zu Eimde, jum gweyten Laudcommiffair bes Amtes Bobenteid.

Der bisherige Berr Licent: und Bierfteuereinnehmer Johann Chriftian Schmalfeldt ju Goltau, jum Contris Rt 4



butlouseinnehmer in den Aemtern Ahlden, Rethm mb Balerode, und den Amtsvoigteven Bergen, Fallingloftl und Soltan.

#### Ben Memtern.

herr titl Amtichreiber Stock beym Gerichticulen amte ju Gottingen, als Supernum. Amtichreiber nad Befterhof.

herr Amtbaubitor Bedmann ju Beberfefa, jun

Oupernum. Amtidreiber baielbit.

Dem Herrn Amtsauditor von Weybe ju Gremen vorde — von Uslar und — v d. Bussche ju Notenburg, — v. Harling zu Lückau und — von Oldershausen ju Mienburg

# der Charafter und Rang vom Droften. Ben Schulen.

Berr Candid. Minift. Johann Daniel Ifenberg aus Danden, jum Conrector des Mundifchen Lyceums.

# Ben ftabtifden Dienften.

herr Senator Johann Bertram Bilbeim Boll meyer ju Dienburg, jum Surgermeifter bafelbft.

Der bisher ben dem Ronigl. Leibgarderegiment als adjungirter Aubiteur gestandene herr Abvocat Richter, gum Stadtvoigt, Bargermeifter und Stadtfecretair ja Bunftorf.

Ben bem Postwesen.

Den bisherigen Brn. Dofthaltern Lubbede in Gahmfen, Mohlfeld ju Mellenborf und Thies ju groß fen Defingen, ber Charafter vom Poftvermalter.

Berr Poftvermalter Albrecht Briebrid Briefe ju Raget

burg, jum Doftmeifter bafelbft.

### Benm Medicinalmefen.

herr Doct. Meb. Ernft fr. Bilb. Seine, jum Der monfrator bey ber Anatomiecammer gu Sannover.

Avans

Avancement im Militair, vom isten Januar bis zum Schlusse des März 1795.

vorher. Regt. Regt, wohin bie Anc. Berfet, gefchehen Datum

1795

#### Benm Generalstaabe.

Der Oberabjud. bep dem Herrn General der Cavallerie Grafen von Wallmoden Gimborn, Herr titl, Capitain v. Berger, zum Oberabjud. der Infanterie.

Der ben dem verstorb. Den. Generalmajor der Infanterie von Wangenheim als Oberadjud. gestandene Berr Lieutenant von Wurmb, dum Oberadjud. bey dem Herrn General der Cavallerie Grafen von Wallmoden i Gimborn und titl. Capitain.

Der ben bem gebliebenen Berrn General ber Infanterie v. d. Buffche als Oberabjud. gestandene Berr tit. Capit. v. Tobirich, jum Oberabjud. ber Cavallerie.

Der Gerr Secondelient, des Leibgarderegli ments Berner v. d. Buffche für den ben bem hern General der Cavallerie bieber ernannt gewefenen aten Oberadjudanten, jum Oberadjud, und Prem. Lieut-

Der ben bem Berrn Generalmajor Grafen von Geynhausen als Oberabjud. stehende Herr Lient. von Wissel, zum titl. Capit. Herr Premierlieut. v. Scheicher vom Leib, garberegiment, zum Oberabjud. und titl. Capitain ben bem Herrn Generalmajor

A. Cavallerie.

von Scheither.

Zum Generallieutenant. herr Generalmajer von Zammerstein, Chef des 3n Cavalletiuszim.

Rts

Zue

173an.

13Jan.

193an.

isgan.

12 Dec.

-

Reat. wobin diel Anc. )er. Berfes. gefchehen Datum t. 1795 Zur Compaanie. Berr Oberghiub, Der Cavall, und titl. Ritt meifter von Dinct, fur ben vor Dimmer gen gebliebenen Berrn Rittmeifter Gras fen von Deunhausen, zu der dadurch erledigten Compagnie. 30 Licutenants. Berr Kahnd. Claver, jum Regimentsbereiter und titl. Lieut. Berr titl. Premierlieut. Thiele, jum Re gimentsabjubanten. Berr Cabet Bried. Bernh. Dorben, jum 19**Jul**. wirfl. Secondelieut. Bu Cornets und fabndrichs. Der Bofpage Berr Mug. Fried. Lud, Claus 7 173an. von Uslar, jum wirtl. Kannbrich. Der Bachtmeifter Berr Joh. Aug. Gropp, jum Regimentequartiermeifter und titt. 183an Kahnbrich. Der Cabet Berr Carl Philipp Johann von 283an. Lade, jum wirtl. Cornet. B. Infanterie. Bum Benerallieutenant. herr Generalmajer von Linfingen, Chef 11 DK. bes Taten Infanterieregiments. 1793 Redimentern. 3 u Berr Oberft von Scheither beum 13 ten 1795 Infanterieregim, bas durch Ableben bes Beren Gengralmajore von Beffel vacant gewordene 13te Infanterieregim. Berr Oberftlieutenant bu Dlat beom aten

Infanterieregiment, mit Beplegung bes Charafter vom Oberften, bas durch ben



verber. Regt.

٠,

' Regt, wohin die! Anc. Berfes, gefcheben Darum

1795

Tob des Beven Generals v. d. Buffche erledigte 7te Infanterieregim.; auch ift berfelbe jum Infpector ber Infanterie et. nannt worben.

Bum Oberftlieutenant.

14 Berr sit. Oberfilieut. von Walthaufen, jum wirtl. Oberftlieutenant für den verftorber nen herrn tiel. Oberften von Drepes.

Bum Maior.

13 herr Capit. v. Berger, jum wirtl. Major. 14 26 Jul.

Bum Capitain.

6 Berr Bient. de Ceffier , jum zten titl. Ca. pitain.

Bu Lieutenants.

6 Berr gahnbrich Volger, jum wirtl. Lient. 6 Berr gannd. r. Bruben, jum wirtl. Lieut.

6|Berr gabnd. Bruckmann, jum titl. Lieut. o herr Rahnd. p. Aveinan, jum wirtl, Lieut. 22 Dem Beren gahndrich Aug, Martin Gotts

lob Brert, ber Charafter vom Lieut. Bu fabndriche.

6 Berr Sergeant Aug. Berfer, jum wietl.

Kahndrich. 6 Bert Cabet Georg Fried. Znebony, jum

wirtl. Fåhndrich. 12 Berr gahnenjunter Andreas Unthony, jum

wirti. Fåbnb.

20Jan.

1794

20**Jan.** 

15Jan.

169an.

179an.

193an.

303an.

2 I Jan.

293an.

#### C. Ingenieurcorps.

Dem herrn Oberftlieutenant Bunge, ber Chai rafter vom Oberften.

Dimission haben genommen. Leibgarderegim. Herr Rittmeister Carl von Balow. gee Jusanterleregim. Herr Capit. Rongemont. 12te Ins. Reg. Herr Hauptmann von Volcker. 6te Ins. Reg. Herr Hauptmann Dröge. 2te Ins. Reg. Herr titl. Capit. von Olesse. Rußgarderegim. Herr hauptmann von Meding. 1ste Ins. Regim. Herr Lieut. Müller. 9te Ins. Reg. Herr köhndrich Finck.

## Im geistlichen Stande. Ben Kirchen.

herr Canbibat Meioner, als Pafter ju Erbfen in ber Infp. Gottingen.

- herr Paftor beife ju Bahlbruch in ber Jufp. Borry, als Paftor ju Jefteburg, in ber Infp. harburg.

Herr Candidat Langeloy, als Paftor ju Bahlbrud. Herr Cand Santelmann, als Paftor abj. ju Toftebt in der Insp. Hardurg.

herr Cand. Binferling, als Paftor zu Redershaufen in ber Jufp. Gottingen.

herr Candidat Steinhaufen, als Paftor ju Rope penbrugge in ber Infp. Munder.

herr Cand. Firnhaber, als Paftor abj. ju Bolren in der Infp. Munder.

## Auffer Dienst sind gegangen.

Der bisherine Berr Bergfecretair Volckmar ju Goss far, als gurfil. Braunfdweigifder Bergrath nach Brann foweig.

herr Contributionseinnehmer Grothen an Balsrobe mit Denfion.

Auf der Universität zu Göttingen haben bie Doctorwurde erhalten.

1795 Mart 7. Pet. Aug. Widowaus hamburg, in b R.

14. Micol. Hartwig Pepold, 'aus Bergeborf, in b. R.

27. Joh. Rud. Suter, aus Bern, in d. Ded.

Ben dem Oberappellationsgericht zu Zelle find eras minirt und immatriculirt worden.

herr Doctor Johann Friedrich Meifiner aus Gote tingen, ohne Examen als Abvocat.

herr Johann Dieterich Schwart aus Berben, als Abvocat.

herr Johann Anton Seumnich aus Jord im Altene lande, als Abvocas.

herr Georg heinrich Ocfterley, aus Gottingen, als Abvocat und Rotar.

herr Georg Friedrich Gert'e ane Minden, ale Abs vocat.

Der herr Stadtrichter August Friedrich Ebert aus Bellerfelb, ohne Examen ale Abvotat und Notar.

herr Deinrich Albrecht Gebhardi aus Luneburg, als Motar.

## XIL.

## Todesfälle.

#### Es find gefterben :

#### Januar.

In der Racht vom iften auf den zten, herr Rauft mann Marfchalt fen. bu Belle, im 67ften Johre.

Den bren, Berr Confiftorialfecretair Muller ju hans

mover, im 64ften Jahre.

Den 6ten, Krau Sondickn Willich, geb. Supeden zu Göttingen, im 4often Jahre. Ber ben unschähbaren Berth hauslicher Tugenden zu erkennen weiß, dem wird es nicht gleichgultig feyn, zu erfahren, daß die Berftorbene geleitet von dem sanftesten Charafter, fich als begludende Gattin, liebreiche Mutter, und herzliche Freundin, vor vielen ihres Geschiechts auszeichnete.

Den 7ten, herr hauptmann Rougemont vom gten 3nf. Reg. , im 58fen Jahre.

Den zeen, herr Paftor Unrube zu Bienhaufen, im beffen Jahre.

Den zoten, herr Penfionair : Lieutenant Stodmants

Den ziten, verwitwete Frau Pafforin Reinecke, geb. Friesland ju Reinftorf, im 84ften Jahre.

Den 13ten, herr Paftor Sallensleben ju Soulje Sann, im 74ften Jahre.

Den 14ten, verwitwete Frau Paftorin Schnebers mann, geb. Abler gu Dorum, im 85ften Jahre.



Den isten, herr Oberbeichgrafe Meyer ju hopa, geft. jn Ottereberg, im siften Jahre.

Den zoten, Frau Gerichtshalterin von Abfen, geb. Gidhoft ju Achim, im 36ften Sabre.

In der Nacht vom igten auf den igten, herr Obere beichgrafe Alippe ju Cadenberg, im josten Jahre. Er erward sich auch ausser dem Bezirke seiner Amispflichten, burch Fabrikanlagen und Deconomieverbesserungen, ruhms würdige Verdienste.

Den 19ten, Fran Paftorin Piccard, geb. Suerhas gen ju Lachem.

Den arften, verwitwete Frau Pafterin Meier, geb. Rufter ju Burtehude, im 78ften Jahre.

Den auften, herr Subcom ector Wufter zu Dunden, im gaften Sahre.

Den 24ften, verwitwete Fran Gerichteberwalterin Migge, geb. Robbe ju Bebertefa, 60 Jahr alt.

Den 26sten, herr Professor Isaac von Colom gu Gottingen, in einem Alter von 87 Jahren, bis zu beffen dufferstem Ende er sich durch wiffenschaftlichen und Sprach, unterricht eben so fehr, als durch Ausübung ber ebelsten Tugenden nahlich und verdient machte. Seine herausges gebenen Schriften kehen in hambergers gesehrrem Teutsch, land, und in Putters Geschichte der Universität Gettingen verzeichnet.

Den abften , Berr Droft von Sugo gu Stoljenan, im 75ften Jahre.



#### Februar.

Den iften, herr Paftor emer. Ruhlmann ju hab torf, in einem Alter von 26 Jahren, nach geführter zejähr riger Ehe, woraus 17 Kinder gezenget worden find.

Den 3ten, Frau Generalin Grafin von Taube, gei, bon Albedyl ju Luneburg.

Den 3ten, herr Major von Garmiffen ju hoppen fen, im 87ften Jahre.

Den 3ten, Berr Dofi und Regimentschirurgus Sieba

Den 4ten, verwitwete Frau Rentmeifterin Aumann, geb. Robler ju Northeim, im 88ften Sabre.

Den sten, Berr Lieutenant Selmolt beym gten If. Reg., im Sospital zu Bentheim.

Den zeen, herr Regimentschirurgus Miemein # Laneburg, im 56ften Jahre.

Den 7ten, Berr Oberforfter Wallmann gu Gijenborf, 25 Jahr alt.

Den geen, herr Kanfmann Joh. Ernft Frieb. Biets wirth ju Belle, im 67ften Jahre.

Den geen, herr Regimentschirurgus Grootopf 11 Rateburg, 69 Jahr alt.

Den geen, verwitwete Frau Canbbroffin von Lenthe, geb. von Reben zu Dannover, im zoften Jahre.

Den geen, herr Doctor und Paffor primarius Rern gu Balstobe.

Den 12ten, Fran Paftorin Titius, geb. Breben in Lauenstein, im 56sten Jahre.

Den isten, herr Paftor Prager zu Lehtte, im



Den x5ten, herr Rahnbrich von Dens im Grubens hagenschen Landregim. zu Morten, im 43ften Jahre.

Den isten, verwitwete Frau Landrathin von ber Decken, geb. von ber Decken ju Rittershaufen, im 65ften Jahre.

Den ibten, herr Generalmajor von Bessel, Chef bes igten Inf. Reg. und Commandant ju Rageburg, im 7often Jahre.

Den-ibten, Berr Paffor Gobife ju Drochterfen.

Den toten, Frau Paftorin Deichmann, geb. Gotte fhalt zu Daffenfen, im 37ften Jahre.

Den 2often, herr Confistorialrath von Stade gu Berben, im 84ften Jahre, ber bas seltene Gind einer bops peiten Inbelfeper, ber Ehe und bes geführten Ames erlebt hat, murbig ber Berehrung und hochschung, bie er in jedem dieser Berhältniffe fand.

Den 21ften, herr Oberfilieutenant von Binem, benm gten Juf. Reg. auf bem Bege von ber Armee ins Sofpital nach Berben, ju Bruchhaufen, im guten Jahre.

Den 23ften, Fran Lieutenantin von Plate, geb. von ber Deden, ju Dobren.

Den 24ften, verwitwete Frau Sauptmannin te Bas delle, im 57ften Jahre ju Barfinghaufen.

Den 25ften, herr hauptmann von Coulon vom 4ten Inf. Reg. ju Stade, im 7gften Jahre, wovon er 62 im Dienste zugebracht.

Den 26sten; herr Generalmajor von Bruchhausen In hannover, Inspector ber Cavalleriebepots, dessen Tob (Annal. 9: Jahrg. 36 St.) & &

fewohl feiner militarifden Berbienfte, als übrigen vortrefs lichen Gigenfchaften megen, fehr bedauert worben.

Den 26ften, Frau Majorin von Cronbelm, geb. von Blam ju Luneburg.

Den 26sten, Frau Oberfactorin von Uflar, get. Meper auf der Messingshutte ju Oder, im 28sten Jahre.

Den 27ften, Frau Sauptmannin von Stralendorf, geb. von Bobers gu Sannover.

#### Mårj.

Den iften, hetr gahnbrich Schultze vom riten Inf. Reg. in der Gefangenschaft zu Nope.

Den aten, herr Superintenbent Schrage ju Stoll genau.

Den zien, vervitwete Fran Instigrathin, von Bots ticher, geb. von Engelbrechten zu Zelle, im bosten Jahre-

Den sten, Berr Major von Drebber ju Baden.

Den gien, verwitwete Frau Oberfilientenantin von Bothmer, geb. von Sebo gu Balbrobe, 74 Jahr alt.

Den beten, herr Amtmann Schwarzkopf zu Raber burg, im boften Jahre.

Den zien, herr Amtmann Audorf ju Rethem, im zosten Jahre.

Den roten, verwitwete Fran Oberamtmannin Meyer au Boteloh, 87 Jahr aft.

Den igten, herr hauptmann von haerlem, beym sten Cavall. Reg., wenige Stunden nachher, als ihm in



, der Attate ben Bentheim burch eine Augel der Rudgrad mehrentheils abgeschoffen war.

Den isten, verwitwete Fran Hofrathin von Bobers, geb. von Enffler ju Hannover.

Den 19ten, herr Raufmann Gabriel Albrecht Duts fer ju Zelle, im 5 tften Jahre.

Den auften, herr Oberfactor Pfaff gur Sollinger Gis fenhatte, geft. gu Clausthalitm zuften Jahre.

Den auften, Frau Pridein v. b. Anefebeck ju Cos. forf, 26 Jahr alt.

Den 24ften, herr Lientemant v. Ilten, vom gten 3nf. Regim.

Den 24ften, verwitwete Frau von Bremer, geb. von der Deden ju Mannhaufen, im gaften Jahre.

Den 25sten, Herr Hofe und Cangleyrath von Sugo au Zelle, im 74sten Jahrt.

Den 26sten, herr Droft von Wersebe ju Meiners sen, im 43sten Jahre.

Den 28ften, Berr GeneraliBospitaldirurgus Guckens berger 30 Sannover, im 88ften Jahre.

Den zisten, herr Lieutenant Strauß vom Laneburg gifchen Landregiment, im 77sten Jahre des Alters und 54sten der Dienstzeit.

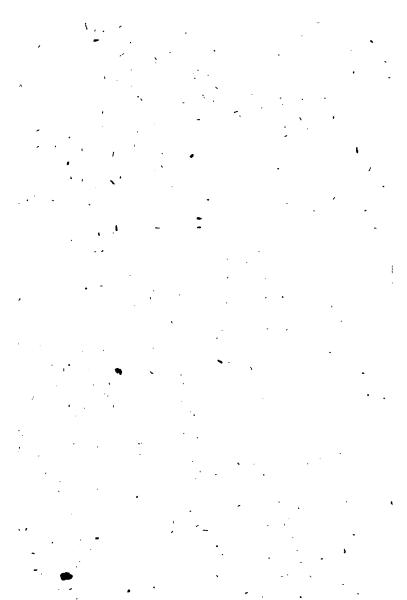



Innhalt des dritten Studs, welches die stehenden Artikel von den Monathen Zanuar, Februar und März 1795. enthäft.

- L Innhalt der allgemeinen und Special. Verords nungen, welche vom Julius dis Sept. 1794. in den Braunschweig. Lüneburgischen Churslanden publicirt sind. S. 343
- II. Bentrage jur Geschichte bes im Stifte Loccum belegenen Orts Wiedensahl. S. 393
- III. Aftenmäßiger Bericht von der beabsichtigten Degradirung des berufenen Superintendenten Doftor Petersen in Luneburg. S. 411
- IV. Berfuch jur Bestimmung ber Zus ober Absnahme ber auffern Religiosität in ber Gemeine

4

zu Mittelnkirchen, im A. E. Herzogthums Bremen, innerhalb ber 90 Jahre von 1704 bis 1793. S. 423

## V. Bergbau.

Berzeichnis berermit Quartalfoins Reminiscere ben 3ten Jan. 1795. in Betrieb gebliebenen Gewent schäftlichen Gruben bes einseitigen harzes, wie seibige für die Gewerken, nach ihrem Bermigens zustande, entweder von diesem Quartal Ausbent gegeben, oder auf kunftiges Quartal Zubuse erfribert, oder sich frey gebauet haben; und wie der Preis der Ause gewesen ist. S. 456

VI. Einheimische Litteratur-Producte vom Jahre 1794. S. 462

VII. Ungludsfälle vom Jahr 1794. S. 473

VIII. Berzeichniß der Gebornen, Gestorbnen und Copulirten einiger Stadte, Aemter, Gerichte und Provinzen bes Landes, vom Jahre 1794 S. 479

### IX. Mifcellaneen.

2) Getroffene Anordnung für bas Berzogthum Lauenburg, in Beziehung auf die Gefundheit bes Landmannes. G. 488 2) Barlaufige Radride. von der zu Gottingen bereits feit bem 22ften Roch



vember 1792 gestifteten physicalischen Privatgesells schaft. St. 491 3) Uebermaaß gehäufter unglückt licher Schickale ber Dorfschaft Echte. S. 492 4) Milbe Stiftung des set, Herrn Commercianten Johann Gernhard Echard zu Münden. Legat von zweizausend Thaler in Pistolen, zur Erhaltung und Unterführung der hiefelbst bereits 1709 mits conféderirten und den 25sten Oct. 1711 nebst Anssehung des ersten Pfarrers Georg Christoph Claus seingerichteten reformirten Kirche. S. 494 5) Beimerkung zu den Graunschw Lüneb. Annalen der Churlande, 9n Jahrg. 2n St. S. 227. Not. \*).

- X. Preistabelle der nothwendigsten Lebensmittel in verschiedenen Gegenden der hannovers schen Churlande, vom Januar, Februar und Mars 1795. 6. 499
- XL Beförderungen und Avancements, vom Jasnuar, Februar und Marg 1795.

Im Civisfande. S. 506 Im Militair. S. 509 Im geistlichen Stande. S. 512 Ertheilte Charaftere. S, 513

XII. Todesfälle. . G. 514

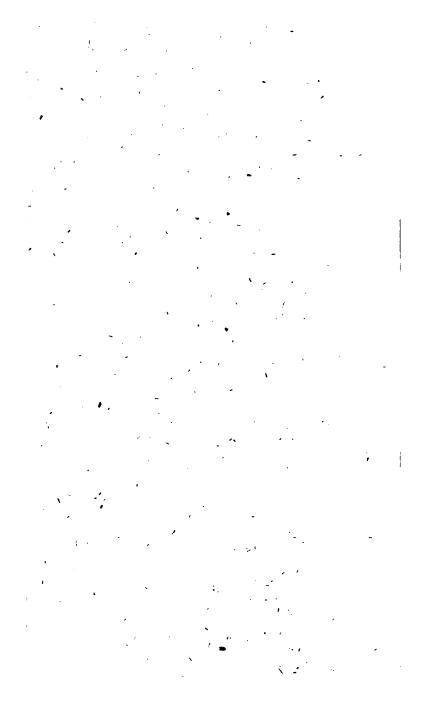

# Annalen

ber

Braunschweig · Lüneburgischen Churlande.

Reunter Jahrgang.

Biertes Stud.

Hannover, soruckt bey B. Pockwiß, jun. 1795.



L

Innhalt der allgemeinen und Special-Verordnungen, welche in den Monaten October, November und December 1794 in den Braunschweig-Lüneburgischen Churlanden publicirt sind.

#### 293.

Landesherrliche Verordnung wegen der Einfuhr des auswärtigen Vrandteweins in das Fürstenthum Grubenhagen und das Göttingische Quartier des Fürstenthums Calenberg. Hannover, den 4ten October 1794.

Mit Rath und Zustimmung der Stande der Barftens thumer Calenberg und Grubenhagen ift beliebt worden, in Ansehung des im Jahr 1768 erlassenen Beri bots alles auswärtigen Kornbrandteweins und des eine geführten Blasenzinses, einige Beränderungen dahin eint treten zu lassen, daß, vom ihen Rovember dieses Jahrs

ME

bis auf weitere Berfügung, die Einfuhr bes auswärtigent Rornbranbteweins in bas Fürftenthum Grubenhagen und bas Gottingifche Quartier des Rurftenthume Calenberg, unter folgenden Bebingungen zugelaffen werden folle:

ı.

Das Einbringen bes fremben Kornbrandtemeins if nur in gangen gaffern von wenigftens vierzig Stubden erlaubt, und es bleibt nach wie vor ganglich verboten, benfelben in geringern Quantitaten einzuführen.

3.

Sollen auffer ber Cammeraccife von jedem Ohm ober vierzig Stubchen auswärtigen Kornbrandteweins, welcher in bas Fürstenthum Grubenhagen und bas Göttingische Quartier bes Fürstenthums Calenberg zur Consumtion eingeführt wird, fünf Rthir., und von jedem Stubchen welches ein gaß über 40 Stubchen enthält, vier mgr. vier pf. entrichtet werden.

3.

Es foll im Fürstenthum Grnbenhagen und Göttins gifchen Quartier bes Fürstenthums Calenberg überall teis ne Nieberlage von auswärtigem Kornbrandtewein unter bem Borwande statt sinden, daß solcher weiter auffer Landes gehen werde: sondern ein jedes Faß welches nicht erweisliches Transitogut ist, muß sodald es langer als eine Racht ausbewahrt wird, von dem Empfänger versteuert werden.

4.

Bon bem burdpafftrenden Brandtemein, welcher ohne allen Aufenthalt, und Ummege burd bad Land gut fuhren ift, foll auch fernerhin, nach Borfdrift ber Bers



ordnung vom 22ften Rarz 1768, entweder annehmliche Burgschaft gestellt, ober ben det Granzreceptur, wo er zuerst passirt, fünf Athle, vom Ohm deponiet, die Fasser daneben verstegelt, und so lange sie im Lande bleiben, unter Siegel gelassen, ein Passitzzettel daben genommen, und es überhaupt in allem gehalten werden, wie in ber sagter Berordnung vorgeschrieben ist. Insonderheit wird den durchpassirenden Fuhrleuten untersagt, unter dem Borwand des Nachfüllens, Lechlen oder andre kieine Ges fäße mit Brandtewein mit sich zu führen.

5.

An Glafenzins follen, vom rften Rovember biefes Jahrs an, und so lange die obgedachtermaaßen verstatstete Einfuhr des auswärtigen Brandteweins dauert, von den im Fürstenthum Grubenhagen und Göttingifchen Quartier des Kürstenthums Calenberg befindlichen Glassen, von jeglichem Eymer des Gehalts nur 16 pf. für vier und zwanzig Stunden entrichtet werden.

Im Sannoverschen und Samelichen Quartier hinges gen, bleibt ber Blasenzins so wie bisher zu 20 pf. von jebem Eymer bes Gehalts.

6.

Der Nachschuß von dem mehr verbrannten Getreide, als der in den Berordnungen festgesetzten Proportion zu bem Blasengehalte und der versteuerten Zeit gemäß ist, wird, in hinsicht auf die im vorigen i. enthaltene Hers absehung des Blasenzinses, hiemit in Ansehung der im Farstenthum Grubenhagen und Göttingischen Quartier des Fürstenthums Calenberg befindlichen Grennereyen, auf 6 mgr. vom himten Weizen, und auf 4 mgr. 63 pf. vom



himten Roglen, andrer Frucht und Mals moderitt. Im hanneverischen und hamelnichen Quartier aber, bleite auch der Nachschuß nach wie vor unverändert.

Der im Sarftenthum Grubenhagen und Goltingi . fcen Quartier verfertigte Brandtewein, welcher, gegen martiger Berordnung jufolge, geringer verfteuert wirb, · als ber im Sannoverifden und Sameinfchen Quartie, fall, vom iften Dovember biefes Sahres an, in bepten lestgebachten Quartieren eben fo wohl verboten fem, als ber auslandifde, und wird hiemit verordnet, baf alle in Anfebung ber Gins und Durchfuhr bes answart gen Brandteweine im Rarftenthum Calenberg angeorbne ten Berfügungen, in ben bepben Quartieren, in bener fle in voller Rraft bleiben, auch auf den im gurftenthum Grubenhagen und Gottingifden Quartier des gurften thums Calenberg verfertigten, ausgedebnt, und in alin vortommenben Rallen auf folden angewenbet werben fel Es werben mithin bie Licentbebienten angewiefen, and hierauf pflichtmäßig zu achten, und follen fic bit felben in Anfehung ber entbedten Defrauden mit Brandi . temein ber im Grubenbageniden und Gottingifden verfett tigt, und; gegenwärtigem Berbote gumiber, in bie anbert Quartiere bee Fürftenthums Calenberg eingefahrt marbe, eben ber Denunciantengebuhren ju erfreuen haben, all in Anfebung bes ausmartigen.

۷.

Reftitution von auswärtigem, ber hier ertheilten Ert laubniß zufolge in bas Farftenthum Grubenhagen und Göttingifche Quartier eingeführten Kornbrandtewein, fim



bet bey der Bieberaussuhr überall nicht Statt. Bon bem im Fürftenthum Grubenhagen und Göttingtiden Quartier gebraunten, werben vom iften Rovember bies ses Jahres an, in Betracht des herabgesesten Glasenzins ses, nur zwey Rthir. vom Ohm restituirt. In den beys ben andern Quartieren des Fürstenthums Calenberg, bleibt es jedoch ben der bisherigen Restitution von zwey Rthir. achtzehn mgr. für das Ohm.

#### 294.

Erneuerte Berordnung das Berbot ber Einfuhr und die Berimpostirung verschiedener auswärtiger Waaren und Producte in dem Jürstenthum Lüneburg betreffend. Hannover, den Gten October 1794.

Rraft berselben wird auf geschenen Antrag ber Lands schaft bes gurftenthums Luneburg jum Besten ber baselbst Sandel und Sewerbe treibenden Unterthanen, die wegen verbotener Einfuhr, imgleichen Berimpostirung verschiedes ner auswärtiger Waaren und Producte in gedachtem Fürssteuthum unterm 31sten Way 1791 \*) erlassene Berords nung, annoch auf anderweitige Sechs Jahre, als vom 1sten Jenner 1795, bis letten December 1800 erneuert.

M m 4

195.

<sup>\*)</sup> S. Annakn 6r Jahrgang 28 Stud. G. 211. Nro. 176.



Regierungs Ausschreiben, bie Collecten, und Ale mofensammlung von und fur auswärtige Perfos

295.

nen betreffenb. hannover, ben 6ten Octos ber 1794.

Da wahrgenommen worben, daß feit einiger Zeit verfchie bentlich frembe Leute, mit auswärtigen Daffen und Attet faten verfeben,. im Lanbe umbergieben, und unter bem Bormanbe, baf fie in ben jetigen friegerifden Unrnben aus ihrem Baterlande hatten emigriren muffen, ober bas Ihrige verloren batten, jum Theil mit Bubrenglichfeit, Collecten und Almofen fammeln; Go wird hiemit aus brudlich und wieberholend verordnet: bag bergleichen Col lectens und Almojensammlung von und für auswärtige Derfonen, unter welchem Bormanbe es fenn moge, ohne jebest malige unmittelbare ausbrudliche Erlaubnif ber. Landesregies rung, ganglich verboten fenn foll, und diejenigen Leute, welche fic auf bergleichen Sammlung betreffen laffen, for fort von Obrigteitswegen ben nachften Beg über die Grange auffer Landes geschaffet werben follen.

#### 296.

Landesherrliche Berordnung, bie ben Infanterieres gimentern einzuverleibenbe Lanbregimenter bes treffend. Sannover, ben 25sten October 1794.

Ben ber jezigen Lage ber öffentlichen Umftanbe bat man bie Befdlieffung genommen, bie fammilichen Danpfcafe ten ber gehn Landregimenter, blos mit Ansnahme ber etwa barunter befindlichen hausfigenden Lente von Sofen und



Rothen, an beren Statt von ben Aemtern. und Gerichten andere nicht angefessene Leute jum Dienst zu stellen find, zu gedachten im Lande stehenden Infanterieregimentern zu beren Berfidrkung stoßen und selbigen zum gemeinsamen Dienst für das Baterland einverleiben zu laffen. Dabey ift beliebt, daß

- 1) den sammilichen Mannschaften der Landregimenter ben ihrer Einverleibung in die im gande stehenden Infant terieregimenter in Absicht des handgeldes und der Mondis rung eben basjenige, was die im verstoffenen Jahr zum Dienst ausgehobenen Mannschaften erhalten, verabreichet werbe,
- 2) nach geenbigtem Rriege ihnen bie ohnentgeitliche Entlaffung aus bem Dienfte angebeihen,
- 3) auf fie bey Befehung ber Deperhofe bemnachft eine vorzügliche Rudficht genommen, und
- 4) ihnen, falls fie im Dienft foldergeftale beichabiget werben follten, bag fie nicht im Stande blieben, fich thren Unterhalt ju erwerben, eine Penfion bewilliget werben folle.

#### 297.

Regierungs : Ausschreiben, eine nahere Bestims mung ber vorstehenden Verordnung, vom 22sten Sept. d. J. betreffend. Hannover, ben 29sten Octob. 1794.

Da in ber Berordnung vom 22sten vorigen Monats bie Repartition ber Kriegs : Kosten : Register : Schuld betreffend, im §. 3. festgeseht, daß die Quote ber großen Städte und Renstadt Hannover durch Erhöhung des Licentes vom . Mm 5

-

Mahlweigen abgeführt werben folle; des Beigennistes aber nicht gedacht ift, welches in besagte Städte eingesistet wird: gleichwohl eine verhältnismäßige Erhöhung des Et centes von diefem Mehle nothig erachtet worden, so wird hiemit folgendes verordnet;

Erflich, soll über alles Beigenwehl, weiches Bidne ober andre Accisanten auf dem Lande mahlen laffen und baselibst veraccisen, sodann aber in die Schee Alti und Revstadt Hannover, Göttingen, Hameln und Rordhim einführen, bep den Recepturen wo es veracciset ift, du Passierzettel ausgesertiget werden, worin die Walters und Himptenjahl des veracciseten Beigens zu verzeichnen ift. Dieser Zettel soll bey Einpassirung des Mehls dem Ihen schreiber vorgezeiget werden, der die Einpassirung auf der Radleite zu bescheinigen hat. Der Empfänger aber hat den Passirzettel an seines Oetes Receptur abzuliesen, und daben von jedwedem himpten z ggr. erhöhete Steuer zu entrichten.

Zweytens, foll von dem auswärtigen Deble, weldet in die obgedachten Stadte eingeführt wird, und von wir dem bislang von 40 Pfund, 9 mgr. der Licentordnung ju folge entrichtet worden, von nun an 12 mgr. bejaht werden.

#### 298.

Regierungs : Ausschreiben, ben Aufenthalt frems ber Personen in hiesigen Landen betreffend. Sans nover, ben 4ten Nov. 1794.

Da bie bermaligen Zeitumftanbe es unumganglich nachig machen, bag auf alle frembe Derfonen, weiche angeblich



megen der Arlegesunruhen aus ihrem Baterlande emigrirt, find, und in den hiefigen Landen einen Aufenthalt suchen, ein genaues Augenmert gerichtet werde; so wird hiemit verordnet, daß dergleichen Personen, ohne jedesmatige uns mittelbare Erlaubniß der Regierung, der Aufenthalt in den hiefigen Landen nicht soll verstattet werden.

299.

tandesherrlich ermuerte Berordnung die Brands Uffecurations: Societat im Fürstenthum tuneburg betreffend. St. James, den 7ten Nov. 1794:

Dachbemmalen ber Rugen, ber vermöge ber Berorbnung som 20ften Dob. 1752 im Rarftenthum Lineburg errichi teten Brand Affecurations , Societat fic, mabrend ber sojabrigen Dauer biefer Ankalt, and bem Erfolge volle tommen bestätiget hat, gleichwohl aber in verfchiebenen Duncten über bie Borfdriften biefer Bererbnung noch bift ferente Obfervangen obwalten, and einige ben veranberten Umftanden angemeffene Ginrichtungen erfarberlich find, und man endlich alles basjenige ben Societatsgenoffen gu Ratten tommen laffen will, was durch die gemachte viels iahrige Erfahrung für fie vortheithaft befunden worben : in biefer Radficht eine Revifion ber gebachten Branbeaffen. Einrichtung vorgenommen ift, auch baben bie Resultate ber gemachten Regifter : Extracte und alle bas Inflient bes troffene mertwurdige Greigniffe forgfaltigft ju Rathe gezat gen morben find :

So wird Kraft biefes, auf ben von ber Lanebargis fen Landfchaft geschehenen Anerng, und mit berfeiben baraber gepflogenen Communication verordnet und festger febet, daß alles, was im Nachstehenden theils ernomere, theils



theils naber beftimmt, theils erft jeto hingugefagt worben, als unverbruchliche Regel und Richtschnur ber lauebugit fen Brand. Affecurations : Societat gelten und berbacht tet werben foll.

#### Capitel I.

Von dem Zwecke der Societat, und den ihr als öffentlicher Anstalt ertheilten Begunstigungen.

- S. x. Der Zweck ber Societat gehet dahin, das ber Constitutionsmäßige Erfat bes Berluftes und Shabens, ben die Interessenten in dem Falle einer Feuersbrunk an den affecurirten Sebäuden erleiden, auf sammtliche Su mossen der Gesellschaft vertheilt, hiedurch aber nicht nur das Schickfal deffen, den ein solches Unglud traf, gemübert, sondern auch die auf den assecurirten Gebäuden hattende Sppotheten und rechtmäßige Forderungen gesichen, der Privat: Eredit also besto fester gegründet, die Ausbesserung und Berstellung der Gebäude erleichtert, solglich der hievon für den Besitzer und das Publitum abhängende Mugen erhalten, mithin der einheimische Privat: und all gemeine Wohlstand besordert werde.
  - 5. 2. Bur Erreichung beffen, was obiger 3wed nute fich begreift, geniesiet die Societät alle Rechte einer bffent lichen Anstalt, den Landesherrlichen Schut, und den Bept fand der Gerichte in Anwendung ihrer Gesehe.
- 5. 3. Die Sicherheit berfelben ift auf den Erebit bes Luneburgischen Schat, Aerarii gegründet, woraus and, so oft es nothig ift, in den bemnachft zu bestimmenden fall len die eintretende Brandschadensvergutung vorgeschoffen wird.



- 5. 4. Die Direction und Bermaltung ihrer Angeles genheiten beforgen die im Fürstenihum Luneburg verordnete Landidafts Director, Lands und Schat Rathe, und Ritterichaftliche Deputirte.
- 5. 5. Es tommt auch bem Institute bie Eremtion von bem Gebrauche bes Stempelpapiers, und für alle baffelbe betreffende ankommende ober abgehende Packete und Briefe, die Postfreyheit zu ftatten, wenn bie Aufschrift mit ber Angabe: Brand Affecurang , Sachen, bezeichnet ift.

#### Capitel II.

Von den Erfordernissen der Receptions , Sähigkeit,

- 5. 6. Jeder Eigenthumer und bestellter Administras
  tor von Gebäuden, welche im Fürstenthum Lüneburg bes
  legen sind, kann solche, so weit deren Aufnahme nicht auss
  drücklich mittelst dieser Berordnung untersagt worden, bey
  gedachter Brandcasse, nach Maaßgabe der unten folgenden
  Borschriften affecuriren lassen.
- §. 7. Unter gleicher Einschränfung findet auch bie Meception ber in anderen Provinzen Unserer beutschen Staaten belegenen Gebande Statt, woben es jedoch ber Abministration unbenommen bleibt, nothigen Kalls mit ber Aufnahme solcher nicht jum Farftenthum Luneburg gehon renden Gebande, besondere Bedingungen zu verfnapfen.
- 5. 8. Anlangend hingegen alle aufferhalb Unferer vorgenannten Staaten befindliche Gebäude, so soll zwar die jetige Affecuranz derjenigen, welche bieher davon recis pirt find, Fortgang behalten, bis ihre Eigenthumer freys willig austreten, neue Aufnahmen dieser Art aber ferners hin nicht zulässig seyn.



5. 9. Folgende Gebaube darfen gar nicht affecurire werben, ale Schmelthatten, Rablofen auf Glashatten, Pulvermablen, und Pulvermagagine.

Sollte bem zuwider ein solches Gebäude, mit Beri fcweigung feiner Qualität, funftig zur Aufnahme anger beigt und recipirt werben; so ift dafür der ordnungsmäßige Beyerag so lange zu entrichten, bis die Auslöschang in dem Catafter nach gesehlicher Borschrift bewürket worden, nichts bestoweniger aber wird auf daffelbe bey ertittenem Prandschaden keine Affecuranz vergütet.

hingegen-liegt bem Branbeaffen: Receptor aus eiges nen Mitteln die Erstattung ber gezahlten Beytrage ob, wenn die Qualitat ber feiner Aufnahme fahigen Gebaube ausbrucklich bemerket mare, und er folche bemohnerachtet equaftrict haben folte.

Alle Bergutung für bergleichen Gebänbe, wenn fe abbrennen, fallt jedoch auch ben obiger Borausfepung him weg, und tann weber von ber Caffe, noch von bem Resceptor gefordert werden.

§. 10. Bey allen an fich sonft Receptionsfähigen Ges bauben fällt jedoch die Zulässigleit der Aufnahme hinweg, wenn solche bereits anderwärts, es fep so hoch ober niedrig als es wolle, in öffentlichen Instituten ober Privatgilden, gegen Beneregefahr versichert seyn sollten.

Barde aber biefem zuwider bennoch bie Aufnahme eines ichon anderwärts affecurirten Gebäudes erlangt ober solches nach ber Reception besselben anderwärts noch versis wert; fo kann hieraus niemals eine Affecurang: Bekgatung entstehenden Falls begründet werden. Die Administration ist verpflichtet, sobald jener Umftand erweislich gemacht worden, das Gebäude in den Cataster ohne Erfat der



bafür erlegten Beyträge ausstreichen zu laffen, und hat bas Recht, die etwa schon würklich eines solchen Gebäudes wegen aus der Casse geleistete Brandschädens. Bergütung condictione indebiti zurückzusordern. Jedoch ist dieses keinesweges von benen bereits vor Publication der gegenwärtigen Berordnung erlangten doppelten Affecurationent zu verstehen, noch soll auch badurch der Besugnis der Insteressenten Abbruch geschehen, ihre Meublen oder sonstiges Bermögen ausser den catastrirten Gebäuden, anderwärts affecuriren zu lassen.

S. 11. Ber im Fürstenthum Luneburg einen mit meyerrechtlichen Berpflichtungen behafteten Bauerhof bes siet, ber ift fouldig bie barauf befindlichen Gebäube, ben ber Brandcaffe biefer Proving, und zwar mindeftens zu T bes taxirten Wertha affecuriren zu lassen.

Werlangen aber bie Befiber folder Sofe eine bobere Affecurang, fo wird ihnen biefelbe bis ju 3 bes taxirten Berthe ber Gebaube gestattet.

6. 12. In Absicht auf alle andere unbeschränkte Eit genthumer Receptionsschiger Gebäube hangt die Theili nahme an der Societat von ihrer eigenen Billführ ab, und bleibt es ihnen frey gestellt, ob und wie hoch sie die Sebäude in das Brand Afficurations: Catastrum wollen eintragen laffen, wenn nur die angegebene Taxe den wahr ren Werth davon, so weit derselbe durch den Brand vers loren geben kann, nicht überseiget, solglich weder die Baustelle und deren Beschaffenheit, noch auch die derselben anktebende Besuguisse und Gerechtigkeiten mit in Anschlag gebracht werden.

Gleichwie baber einem jeden oblieget, Die Bestims mung ber Affecurang nicht über ben mahren Berth ber



Gebande anzuseten, so wird and hiemft beclarket, tas solche Tare lediglich auf bas Institut beschräntet, in Sagungen ben anderen Gelegenheiten aber keinen Einfinf haben, vielweniger also bassenige zu alteriren vermögenb sepn solle, was durch Familienverträge ober sonft, wegen ber Lehns; und Fibeicommiß. Guter verordnet ift.

## Capitel III.

Von demjenigen was zur Erlangung der Aufahr me, bey Veränderung der Affecurationssumme, und dem Austritt aus der Societät zu beobacht ten ist.

6. 13. Alle Gefuche um Aufnahme in bie Socialit, wher wegen Affecurang, Beranderungen, muffen bem land ichaftlichen Collegio ju Belle angezeigt werben.

Diese Anzeige kann von solchen Gebäuben, wilche ber Jurisdiction der Niedergerichte nicht unterworfen find, unmittelbar an gedachtes Collegium gelangen, und haben diesenigen welche hiezu befugt sind, sich des in der Anlagt Nro. 1. enthaltenen Formulars daben zu bedienen. Samu liche übrige Anzeigen aber, muffen durch die Obrigkeiten, in dessen Gerichtsbezirke die Gebäude belegen sind, ohne Unterschied ob solche die völligen Nieder: weer nur Pfahl Gerichte haben, an erwähntes Collegium gebracht werden. Die von der Turation befreyeten Sollicitanten, geben ihr Gesuch gleichfalls nach obgedachtem Formulare bey der Obrigkeit ein.

5. 14. Jedem Intereffenten fiehet es jahrlich fren, in dem nachbenannten Termine, die anfängliche Gubi scription erhöhen zu laffen, und zwar die willtubrlich ein getretenen bis zu dem von ihnen anzugebenden unmonirt



gebliebenen, bie unter Gutsherricaft ftebenben Ginger feffenen bes Furftenthums hingegen, bis ju & bes ben ber Erhahung tarirten Berths ber Gebaube.

S. 15. Kindet die Obriateit, daß die eingereichten Gesuche um Aufnahme oder Erhöhung der bisberigen Affes curanz den mahren Berth der sonft teiner Taration unters worfenen Gebaude offenbar übetsteigen; so muß der Els genthumer sich gefallen laffen, entweder die zu versichernde Oumme bis auf den unzweifelhaften Berth der Gebaude herunterzusegen, oder solchen mittelft einer bepaubringens den Schahung von beeidigten Taratoren zu bestimmen.

Aufferbem aber ift die Abministration befugt, ohne. Unterschied, es mögen die Gebäude gehören wem fie wols len, bep jeder wahrgenommenen und angezeigten übers mäßigen Schäkung ihres Werthe, eine förmliche Taration von dem Eigenthamer zu verlangen oder auf seine Kosten zu verfügen, und hierrach die erstgesuchte oder bereits ers haitene Affecuranz herunterzuschen, falls er nicht freys willig die angegebene Summe dem Werthe gemäß vers mindert.

Diefes findet jedoch nur Anwendung auf Receptionen und Affecurant, Beranderungen, welche nach Publication ber gegenwärtigen Berordnung vorgenommen werben. Alle früher chtaftrirten Affecuranzen find baber teiner neuen Ochdhung unterworfen, sondern bleiben unverändert bestehen, bis die Eigenthumer entweder beren Erniedrigung verlangen, oder gang austreten.

9. 16. Alle Intereffenten haben bie Befugniß, bins nen ber festgesetzen jahrlichen Frift, eine Berminderung ber catastrirten Affecuranz durch ihr bloßes Berlanz gen zu bewarten, jedoch die Bewohner gutsherrichter (Annal. 9r Jahrg. 48 St.) Nn Bauers Bauerhofe nicht weiter, als bis auf & bes turictm Detfel fiere Gebinbe.

- 5. 17. Dicht weniger if et auch ben fennudign Miegliebern erlaubt, auf verglizgige gelehmifige Angig, wieber gang aus ber Societät beruntignereten.
- 6. 18. Unter 25 Athir. wied teine Ufferung aus nommen, und muffen in diefer Zahl alle hähere Gumen, fowohl bey der ersten Einzeichnung, als den nachhrign Beränderungen aufgehen, wideigenfalls werden folge fi welt vermindert, bis fie dieses Berhätenis erreichen.
- S. 19. Samtiche Anzeigen, weiche Reception, Beranberungen ber Affecuranz, ober ben Andtritt betreffet, werben une mabrend des Januar : Monats einet jote Jahrs ben ber Administration angenommen. Seben fe mach bem Schinffe diefes Termins ein, fo bleiben fie unglitig und ohne Burtung, und miffen, weil fich unterbein Berkaberungen zugetragen haben tonnen, im nachfen In ceptionstermine wiederhole werden, um zum Effect zu ge langen.
- 6. 20. Die Rechte und Berbindlichkeiten der Jums.
  effenten und der Caffe ben den erften Subscriptionen und
  beren Beranderung werden immer vom iften Februar aus
  gerechnet. Se erhalten demnach mit diefem Tage alle ju
  gehöriger Zeit und Berordnungemäßig angezeigte neue ju
  läffige Affecuranz und Beränderungsgesuche ihre Gulipp
  teit.
- S. 21. Ueber die bewilligte Anfnahme und Affern rang : Beränderungen wird den fremillig eingetretenn Gocletats Genoffen ein Atteftat von der Administration ertheilt, und foldes denen, weiche zur unmittelbaren In zeige berechtiget find, auch unmittelbar, den abrigen bim



gegen burch bie Obrigteiten, bey welchen bie Anzeige ger fchehen ift, augefertiget.

- 5. 22. In den gallen ber Beranberung einer Affet curans ober des Austritts muffen ermeldete Receptionst Scheine ben ber Anzeige jurudgeliefert werden und find folde dom iften gebruar an von felbft für erlofchen an achten, wenn fie ju gehöriger Zeit eingereichet worden.
- S. 23. Die Receptionen und Affecurang: Berändes rungen ber Gebäude auf Gutsherrlichen Sofen werden burch die, unter dem landschaftlichen Siegel und der Unsterzeichnung ber erften beiden Mitglieder des landschaftlischen Collegii, juruckgehenden gerichtlichen Anzeigen docus mentire.

#### Capitel IV.

Von der flilschweigenden Uebertragung und Sorts dauer der catastrirten Affecuranz.

S. 24. Bey dem Bertauf oder anderen Uebertras gung des Eigenthums, gehet die cataftrirte Affecuranz der Bebaude, ftillschweigend auf den neuen Eigenthumer über, und dauert fort, bis solche auf deffen Berlangen erhöhet, heruntergesetet, oder ganzlich getilget wird.

Mur in dem einzigen Falle leidet diefes eine Ausnah; me, wenn bas Gebaude auf den Abbruch getaufet, und anderwarts wieder aufgebauet wirb.

Alebann ning nemlich ber Raufer fich die Affecuranz ansbrücklich abtreten, und folde im nächken Monat Januar auf feinen Namen im Catafter umschreiben laffen, um dieselbe fortbaurend zu machen. Geschiehet teines von beiben, so ertoschet die Affecuranz in Ansehung des Raus fers mit dem Abbruche. Ift aber solche ihm würklich abs getreten, jene Umidreibung jedoch nicht geludet werben;
fp haftet die Caffe nur bis jum Schluffe bes nachten 3a nuarmonats fur die Affecurans bes translocirten Gebaubel.

6. 25. Jene ftillschweigende Continuation ber Ifin curanz tritt auch alebann ein, wenn jemand in die Otthe eines abgebraunten ober niebergeriffenen affecuriren Gebäudes ein neues aufbauen läßt, den Kall jedoch ausgt schlossen, daß ein abgebrochenes Gebäude, mit Uebertragung der Affecuranz, einem Dritten verkaufet worden.

Mithin behalt die für das erfte Gebäude catefrin Affecuranz Fortgang, bis der Eigenthamer ihre Erhöhung herabsah, oder die ganzliche Auslöschung derselben bewin tet, oder die Affecuranz, durch ihre Abtretuna an den kin fer eines abgebrochenen Webaudes, von selbst aufhet, bu Bertäusern zu gute zu kommen.

5. 26. Endlich behalt nicht weniger die catafteit Affecurant in Rudficht ber dafür zu entrichtenden Bericht ihren Effect, wenn ein Gebande abbrennt oder jemand in ches abbrechen laft, ohne ein anderes an deffen Stelle pleten, und es verfaumt dafür zu forgen, daß felbiges im Catafter weagestrichen werde.

Der Behtrag für ein foldes nicht mehr exiftiendti Gebäude muß baber noch fo lange bezahlt werden, bif, nach geschehener Ungeige, ber gesehmäßige : min bet Im gung ber Affecurang im Cataster eintritt.

#### Capitel V.

Von benen aus der Brandcasse zu leistenden Dergutungen.

5. 27. Die Bergutungen, welche aus ber Caffe gut leifter werden, find theile jum Erjage Des afficurirten Berthe abgebrannter Gebäude, oder bes baran vom genes verursachten Schabens, theile gur Enticadigung ber Sos cietategenoffen, beren Gebaude jur hemmung einer Feueres brunft niedergeriffen oder verletet werden, theile aber zur Beichlennigung ber von Reuersprüßen ber ausgebrochenem

5. 28. Beidabigungen von Bligen, ble nicht gezuns bet haben, werben martlichen Branbicaben gleich geachtet.

Brande ju hoffenden Bulfe bestimmt.

für andere Ungludefalle abet welche die affecurirten Gebaude betreffen, als 3. B. Beichabigungen vom Baffer Der Sturm, tonnen gar teine Bergutungen aus ber Brands saffe Statt haben.

5. 29. Ift ein affecurirtes Gebaube vollig abgebrannt, fo wird bor gange in das Cacastrum eingezeichnete Berth aus der Brandcasse vergutet.

Nur alshann leibet bies eine Ausnahme, falls ein noch unvollenderes Gebäude abbrennen follte, welches in den Plat eines affecurirt gewesen abgebrannten oder abges brochenen wieder aufgeführt worden, maaßen dafür weiter nichts, als die erweislich verwendeten Waterialien und Roften, so weit solche die affecurirte Summe nicht überschreisten, zu vergüten sind.

§ 30. Wenn aber nicht bas gange Gebaude, fons bern nur ein Theil bavon, abgebrannt ober beschädigt wors ben, so ift eine Taration des Schadens, jur Bestimmung ber Bergutungssumme, in Bepseyn der Interessensen erfors berlid. Für abwesende Interessenten wird gine unvers werfliche andere Dersan gerichtlich substitutret.

Diefe Capation tann in bem falle, bag bie Affecurang eines eingelnen, oder mehrerer beichabigten Gebaube gufams



wengenommen, nicht über 2000 Rible. beteigt, ben ber Obrigteit, worunter folde belegen find, allein vergmem men werben, jedoch bleibt es ber Administration unbenem men, ber geschehenen Schähung ohnerachtet, von ber Grifcaffenheit bes Schadens weitere Erkundigung einzu ziehen.

Belauft fich hingegen die Affecuranzimmme bet eine ober ber mehreren beschäbigten Gebande über 1000 Affic. fo foll von ber Obrigkeit zuförderft zeitig angefragt meten, ob die Abministration jemand aus ben Mitteln ber land und Schahrathe, ober einen anderen Bevollmächtigten mennen wolle, welcher ber Schähung des Schadens, nicht ber Obrigkeit und ben Interessenten, mit beproohne.

Rach ber Bichtigfeit bes jum Theil verungludten Gebäubes werben einer ober mehrere Bauverftanbige, jur En pation gebraucht.

- 6. 31. Ben allen Aeftimationen befchäbigter Ge baube, die Affecuranz fen hoch aber niedrig, der Schatt graf ober flein, und durch Brand unmietelbar, ober all Lofchungsmittel verursachet worden, muß immer nach fil genden Grundsagen verfahren werden:
- a) Beil die Affecuranz verhältnismäßig auf allen Heil len des Gebäudes ruchet; so giebt die Proportion des abs gebrannten oder beschädigten Theils zum ganzen Gebäude die Bestimmung der Vergütungsquote von der affecuritun Summe au. Diese beträgt demnach z. G. I falls I des Gebäudes abgebrannt wäre, so daß, wenn an einem Erust, dessen ganzer Werth auf 2000 Athle. sich besiese, welche aber nur zu 1000 Athle. affecuritt wäre, I michin 500 Athle. verloren gingen, dafür nicht diese 500 Athle. sen



bern nur 3 ber Affecurans, nemlich 250 Rible. vergütet marben.

Es ift baher nicht auf den Berth des Berinftes allein genommen, noch auf die Affecuranzlumme zu sehen, sons bern durch die Taration lediglich die Frage zu entscheiden:

Der wievielste Theil bes Gebandes, ob 3. B. 1/2, 1/2, 1/3, burch Brand ober Beschäbigung vers loren gegangen sep?

Seubte Bauverständige werden' leicht einen solchen Ueberschlag machen können. Minder erfahrenen aber ist bie Anleitung zu geben, daß sie um jene Krage aufzuldsen, das ganze Gebäude mit Einschluß des abgebrannten Theile, nach einerles Preisen für sich in Anschlag bringen, alsbann das durch den Brand oder die Beschädigung an dem Ges bäude sehlende, von der Summe des Ganzen abziehen, und berechnen, den wievielsten Theil die Summe des Kehs lenden von der Summe des Ganzen ausmache? hieraus wird sich die Beantwortung der obigen Frage von selbst ergeben.

- b) Zweifeln die Taxatoren, ob der Schabe gu & ober auf die Balfte gu rechnen fep; fo nimmt man' gur Taxo an. Stehet ber Zweifel zwifchen ber Balfte und &, fo werden & gerechnet, u. f. w.
- c) Burbe die Beichabigung von den Taratoren fo ges ringe befunden, daß felbige weniger als To von dem gangen Berthe des Gebäudes betrüge, es ware aber gleichwohl der den Schaden verursachte Borfall an fich notorisch, und ber Eis genthamer hatte einen merklichen Berluft durch würklichen Brand, ober einen nicht zundenden Blis erlitten: so foll bemfeiben allemal ber zote Theil der catastrirten Affecuranz



bezahlet werben. Er muß jeboch foldenfalls bie Roffen ber Edxation felbft übernehmen.

- d) Urtheilen hingegen bie Bauverständigen, nebst bes nen welche ihnen jugefüget find, daß das verunglückte Sesbande nicht repariet werden könne, sondern von Grund auf neu gebauet werden musse, so ist der Berluft für total zu achten, und werden bie etwa übriorn Materialien, ges gen die Rosten, welche die Aufraumung des Schutes 2c. ets sorbert, gerechnet.
- e) Das Aestimationsprotocoll wird von der Obrigktit des Orts und den Taxatoren, wie auch, menn dergleichen gegenwärtig gewesen sind. von denen unterschrieben, welche Namens der Landschaft der Taxation bengewohnt haben, mit ausbrucklicher Anzeige, den wievielsten Theil der Interschent von der affecurirten Summe zu fordern habe, wornach die Vergutung unabanderlich erfolgt.
- S. 32. Banmaterialien, welche burch Feuer vets nichtet ober beschäbiget werben, ehe fie murtliche Theile eines gerichteten Saufes geworden find, tonnen Leinen Ger genftanb ber Brandcaffenvergutung abgeben.
- 5. 33. Die Bergutung folder Schaben, welche affer curirte Gebaube erleiben, Die jur hemmung einer Feuerst brunft, entweber gang ober jum Theil, niebergeriffen ober in gleicher Absicht erheblich verletze werben, tritt
- a) ber Regel nach nur in ben Fallen ein, wenn bas bem Feuer junachft ftebenbe Saus, auf Befehl und Gun beiffen ber anwesenben Obrigfeit, entweber abgebrochen, ober sonft in ber Absicht beschädiget wird, um bem Feuer zu beffen Loschung naher zu tommen.
- b) Findet jedoch auch dieselbe alebann Plat, wenn, in Abwesenheit der Obrigkeit, ein Theil der Einwohner



bes Orts bas Ginreiffen eines, ober anbern Bebaubes für zuträglich ertennet, und nicht etwa zul erweisen ftehet, baß gefehwidrige und eigennühige Abfichten baben find ger beget worben.

- c) Ergabe aber bie nachher vorzunehmenbe Taration, baß ber bey folcher Gelegenheit einem Gebaube jugefügte Shabe meniger als ben fechszehnten Theil bes Berthe ber truge, wofur bas Saus in alle Brandcaffe eingeschrieben worben, alebenn fallt alle Bergutung meg, und foll ein fo unbebentenber Ochabe gegen ben Gewinn gerechnet mers ben, welcher bem Gigenthumer burch bie Abwendung bes Reuers in Rudficht feines übrigen geretteten Bermogens aumachfet.
- d) gur nicht affecurirte Gebaube, bie ben entstandener Seuerebrunft, um bem Beuer Ginhalt ju thun, eingeriffen ober beschädiget werden, tann teiner aus der Brandcaffe Bergutung fordern, noch biefe von ber Abminiftration bes milliget merben.
- 6. 34. Bur Befdleunigung ber Bulfe miber ber volle ligen Ausbruch oder bie weitere Berbreitung eines icon um fich greifenden Reuers gewährt noch bie Brandcaffe nachbenannte Bergutungen :

.

4

i:

1

ż

a) Soll jeder der ben ben Spruben von Obrigleitsme, gen bestellten brep ober vier Sprugenleute, wenn bie Oprube an einem fremden Ort gu Loidung bes Reuers wartlich gebraucht worden ift, für feine Dabe eine Belohe ļ\$. nung von zwey Rthler, vier und zwanzig mgr. erhalten; mare aber bas Keuer an bem eigenen Bohnort ber Spruge genleute ausgebrochen, fo tommt jedem von ihnen eine Dras mie von einem Riblr, vier und gwangig mgr. fur feine Dube au gute; und wenn endlich bie Sprute gwar bev



bem feuer gegenwärtig gewesen, aber von berfeiben teim Gebrauch gemacht worden, so erhält ein jeder der Sprühen lente ein mehreres nicht als vier und zwanzig mgr. fit seine Bemühnng vergütet, es mag bas feuer an einem fremden ober an bem eigenen Bohnott ber Sprühenleute entftanden seyn.

- b) Auf febes frembe Pferb, woburd Sprügen von amberen Orten herbeygeschaffet werben, wird aus ber Branbcaffe, für jede Stunde hin und jurud, ein Aufrlohn von 12 mgr. vergütet, jedoch foll dies Fuhrlohn auf mehr nicht, als jum höchsten sechs Pferbe vor einer Sprüge, fatt haben.
- c) Obige Belohnungen und Auhrkoften find aberhaupt nur far die drey zuerft herbengekommenen Sprügen bes ftimmt, und konnen diejenigen, welche zu den nachfolgens ben Sprügen Pferde hergegeben haben, oder bey denfeis ben Dienfte thun, keinen Anspruch darauf machen.

Uebrigens aber begründet es in Anfehung der Sprühen felbft teinen Unterschied, ab solche von den Städten, dem platten Lande, oder von diesem den Städten zu Gulfe ger schickt werden, sondern wegen einer jeden zu Gulfe geromenen Spruhe burfen die Belohnungen und Fuhrtoften in obbestimmter Maaße gefordert werden, wannenhere dann auch auf den Fall, daß Stadtsprühen zu Löschung eit nes entstandenen Feuers an dem Ort selbst find gebraucht worden, an vier dabey in Dienst gestandene Sprühenleute, vorerwehnte Belohnungen bewilliget werden sollen.



#### Capitel VI.

Von Auszahlung der Brandcaffenvergutungen, und wie folde zu verwenden find.

- 5. 35. Reine Art ber Bergittung wird eber geleiftet, bis burch ben an das landicafeliche Collegium abzustattens ben obrigkeitl. Bericht, ober burch ein ben bemfelben eins aureichenbes Atteftat, bas Dafeyn ber gefehmäßigen Urfache ber Bergutung beglaubiget werben.
- 6. 36. Die Eigenthumer ber unmittelbar ben Obers gerichten unterworfenen Gebaube tonnen bie Anzeige bes erlittenen Brandichabens felbft einsenben, fie muffen aber, wenn fie teine Gerichte haben, von einer benachbarten Obrigteit die Richtigteit des zu vergutenden Unglüdsfalles bescheinigen laffen, und in so ferne Taxationen erforderlich find, solche hiezu requiriren, auch deren Attestate über die Puncte, welche eines Zeugniffes bedürfen, bepfügen.

Wenn diefes gehörig berichtiget worden; so wird fols den Eigenthumern die gesehmäßige Bergütungssumme uns verzüglich gegen ihre Quitung ausgezahlet. Sieden findet nur bey benen der Nitterschaftlichen Creditcaffe verhypothes eine Bobanden eine Ausnahme flatt, maaßen wenn solche abbrennen, nicht dem Eigenthumer, sondern dem erwähns een Institute, die Erhebung des dafür versicherten Ersahes, gebührt.

9. 37. Für den Berluft oder die Beschädigung aller übrigen, unter ber Jurisdiction der Niedergerichte stehendem Gebäude, erfolgt die Bergntung auf vorgängigen Bericht der darüber geseigen Obrigkeit, und wird solche diesen ums mittelbar, so weit die Posten reichen, gegen Quitung freydigesandt.



Gebachte Obrigteit erhebt and alle Pramiengelber für bie ju Gulfe getommenen Spraten, wenn gleich jene aus anderen Gerichtsbezirten herbengeführt fenn follten.

- § 38 Die Caffe wird, wenn blefes geschehen, bar burch won allen weiseren Anspruchen wegen ber ihr obgeles genen Bergutung ganglich liberirt.
- \ 6. 39. Bur Sicherheit ber von ben Obrigfeiten aus ber Caffe erhobenen Gelber haften bie mit Gerichtebarteit veriehenen Stifter, Ribster, State, Armter und abeliche Guter ben Intereffenten, bis bie empfangene Summe ibs wen ausgezahtet ober solche sonft ordnungsmäßig verwendet worden, nach den Rechten einer gesehlich p ivilegirten off fentlichen hopothet eben so, wie für andere in gerichtlichen Berwahrsam tommende Gelber.
- S. 40. Alle Bergutungen für abgebrannte mit ftabtifchen Laften belegte Saufer, und auf pflichtigen Bauerhofen fichende Gebaube, muffen zu Biederaufbauung berfelben verwendet werden.
- 6. 41. Trift es fic, daß der hof, ju meldem die eingeaicherten Gebaude gehören, entweder durch Ahmeyes rung, oder durch bösliche Entfernung des Coloni, jur Zeit der Kenersbrunft, mit keinem ordentlichen Colono und hauswirth verleben, oder die Familie des Coloni auf dems selben ausgestorben ift, mithin derfelbe von dem Interen aus Mangel eines Interims Birthe oder beständigen Coloni nicht sofort wieder besetzt werden kann; so werden die Bergütungsgelder bep der Landschaft beiegt und die zue nachherigen Ausgahlung mit vier Procent, verzinset, um bies



hieburch bem tanftigen Colono die Bieberaufbauung ju erleichtern.

Die Beamten und Gerichteherrn heben bie hievon jahrlich falligen Zinsen und nehmen folde ju jenem Zwede ad depositum. Das Capital selbst aber wird thnen erft alebann ausgezahlet, wenn bescheiniget worben, daß zur Biederherstellung ber abgebrannten Gebäube bas erforz berliche Bauholz bereits angeschaffet und angefahren sey.

S. 42. Es tonnen unter teinerlen Bormande bie Bergutungsgelder ben ber Brandcaffe in Beichlag genoms men werden, wohl aber ben der Obrigfeit des Eigenthus mers, welche bie Gelber erhebt.

Ift bey Obergerichten der Arreft ausgebracht morben, fo bewurtt biefes in Anfehung der Caffe weiter nichts, als daß die Affecuranggelber dorthin eingefandt werden muffen.

Bare jedoch ber Eigenthamer bereit, das abgebrannte Gebaude wieder erbauen zu laffen; so foll der ftatthafte Arreft keinen anderen Zweck haben, als die Sicherheit der Berwendung der Affecuranzgelder hiezu, welcher Bestims mung dann auch kein Arrest die Affecuranzvergutung für solche Gebäude entziehen kann, die nach dem § 40 und 45. davon wieder erbauet werden muffen.

5. 43. Sind aber Gläubiger durch entstandenen Eencurs ober auf andere Art in den Besty solcher einger ascheren Geba de eingewiesen, beren Wiederaufbauung nicht gesetlich nothwendig ift, sondern von dem freven Wills tahr der Interessenten abhängt; so werden auf sie dadurch, mithin auch auf den für die Ereditmasse etwa bestellten Curatorem bonorum, die vollen Rechte des Eigenthumers



gegen bie Societat, in Abfice ber Affecuranggelber , theer tragen.

- S. 44. Niemand darf einem britten, jum Rachtheil feiner Glaubiger, die Affecuranflumme cebiren, und foll die auf den abgebrannten Gebäuden confituirte Spoorbet mit dem von der Zeit ihrer erften Gestellung habenden Borzugerechte, auf das mit den Affecuranzgeidern neu ers bauete, von felbst wieder übergeben.
- 9. 45. Die versicherte Bergutung wird unbedingt geleistet, es mag bie Feuersbrunft von einem Bufalle ber tubren, ober ber Intereffent solde wo nicht geflissentlich, boch burch gahrlaffigeeit, verschulbet haben.

Um indeffen zu verhaten, daß tein Reiz zum Gewinne, Ursache einer Feuersbrunft werde, ober die Borficht wider Abwendung der Feuersgefahr ichwäche, ift es hinkunftig ben eintretenden unverhoften Bergehungen diefer Art, mit den Affecuranzgeldern folgendermaaßen zu halten.

Wird erwiesen, daß Abgebrannte gestissentlich, ober durch grobe Fahrläsistelt, Urheber des Feuers gewesen find, welches ihre Gebude mit eingeäschert hat; so soll mit Borbehalt der verwürkten Eriminalstrase, die Grandcaß senvergütung auch in denen Fällen, wo sonst die herstellung der Gebäude von dem Willtühr der Eigenthumer abhängt, nie anders als zu diesem Zwede, oder zur Bezahlung der auf dem Gebände vor dem Grande haftenden Schulden verwendet werden durfen.

Die Obrigteit des Orts nimmt alsbann bie Gelber in Empfang und forgt bafür, baß jene Bestimmung erreicht werbe. Der Eigenthamer aber verliert alles Recht, über bas neue Gebaube bis ju ber vergütenben Summe, auf irgenb



irgend eine Beife durch Beraufferung, Anlehne ober fonft, während feines Lebens und auf ben Todesfall ju bifponis ren. Der iBerth der vergateten Summe bleibt nach Abs jug der vor dem Brande contrahirten Schulden, die nicht aus dem übrigen Bermögen des Eigenthumers bezahlt wers den können, und nach Aurzung deffen, was ben Mepergüstern von den Gebäuden als Zubehörde des Hofes betrachtet wird, den nächften Juteftaterben vorbehalten, und wenn deren teine vorhanden wären, fällt solcher in gleicher Maaße, nach dem Ableben des Eigenthumers, an die Brandraffe zurack.

§. 46. Sammtliche Zahlungen, welche bie Brands caffe leiftet, geschehen in ber ben übrigen öffentlichen Caffen des Landes gesehlich verordneten Dangforte, ohne allen Abjug.

#### Capitel VII.

Von den Beytragen der Intereffenten.

§. 47. Zum Erfahe ber aus ber Caffe gezahlten von ber Landichaft vorgeschoffenen Brandvergutungen, Pramiens gelbern und Administrationstoften, ift bislang beren jahrlis der Betrag auf die Affecurationssumme vertheilt, und von ben Interessenten eingesammlet worden.

Da es aber jum eigenen Bortheil ber Societatsgenoft fen gereichet, wenn ftatt beffen ber Regel nach ein bestimmt ter fich gleich bleibenber Beytrag jahrlich erlegt wird, sintemal alsbann die oft sehr verschiedenen Bergutungen ber einzelt nen Jahre ein besseres Ebenmaaß erhalten, mithin die Inttereffenten die concentrirten Lasten einzelner unglücklichen Perioden, worin viele Zeuersbrünste vorfallen, destowenis ger empfinden, und es jedem möglich wird, im voraus zu über.

überichlagen, wie hoch ihm bie gewünschte ober erlangte Affecurang ju fteben tommen werbe;

So follen hinführe jahrlich von 25 Rihle. Onbicriptien 8 pf. ober von 100 Rible. ber cataftrirten Summe 4 mgr. in Caffenman,e bengetragen werden, wodurch man ber bisherigen Erfahrung nach dasjenige zu erwarten hoffen barf, was die Bedürfniffe bes Inftituts etforbern.

- 5. 48. Der vorgedachten Abficht gemaß, wird bann bieburch folgendes feftgefeget:
- a) Oberwehnter firrter Bertrag nimmt mit ber er ften auszuschreihenden Sammlung im Jahr 1795 feinen Anfang, wenn beffen Betrag alebann zur Ligung bee Borichuffes hinreichet.
  - b) Alle Bewohner guteherrlicher im Farftenthum Bas neburg belegener Sofe, folglich jur Theilnahme an ber. Societat verpflichtete Intereffenten, muffen fich jenen Eeptrag unbefragt gefallen laffen.
- c) Die freywillig eingetretenen Societats: Genoffen werden hingegen ju bemselben nur aledann verbunden, wenn fle solchen ftillichweigend annehmen, folglich binnen der in den Hannoverschen Intelligeng, Blattern bekannt ju machenden Frist nicht ausdrücklich erklaren, daß fle die bist herige Repartition der Bepträge nach der vorgeschoffenen Bergutungs wumme, in Ansehung ihrer fecner beobacht tet wissen wollen, als welchen Falls, diesem Berlangen gewillfahret werden solle.
- d) Reue Receptionen und Erbohungen ber jegigen Affecurang werden lediglich unter ber Berbindlichfeit bemilliget, daß diejenigen, welche folde nachfuchen, ben fixirten Beytrag jahrlich zu erlegen fonlbig finb.



- e) Kalls aber in einem ober bem anderen Jahre fo viele Brandschaben gusverguten maren, baß ber festgesette Bentrag mit dem aus vorhergehenden Jahren ersparten Ueberschusse hiezu nicht hinreichte, vielmehr behuf dersell ben ein ansehnliches aus dem Schaß, Aerario vorgeschoffen werden mußte; so bleibt es der Administration vorbehalt ten, einen den Bedürfnissen angemessenen Nachschuß in beliebigen Terminen auszuschreiben und einheben zu taffen.
  - f) Diefe' nene Einrichtung foll auf teine Beife bie bisherigen Abminifrations Roften vermehren.
  - g) Der Zahlunge: Termin der ordinaren Beptrage tritt jedesmal auf Michaelis ein.

Durch ein öffentliches Ausschreiben, welches sowohl bie Obrigfeiten als auch alle Intereffenten zugeichide ere halten, die ihre Beytrage unmittelbar einsenden, wird die Summe ber vergüteten Brandichaben, nebst einer Bes rechnung barüber jahrlich befannt gemacht, ob zu beren Ersage der firirte Beytrag hinreiche, oder ein Nachschuß erforderlich sey, ober Lleberschuß bleibe.

- S. 49. Benn ein Societate. Genoffe bas affecurirte Gebaube nicht felbft bewohnt, sondern foldes vermiethet hat; so ift der Miethemann fouldig, die davon auffoms mende Quote zu entrichten, und befugt, dem Eigenthumer biefelbe an der Miethe wiederum abzurechnen.
- §. 50. Gleichermaaßen follen fammtliche Euratoren, benen affecurirte Gebaube jur Berwaltung anvertrauet find, die dafür zu erlegenden Beptrage, ohne Nachfrage, und ohne baß es einer Elassification bedarf, entrichten.
- henermaaßen die Begahlung ber Beptrage obliegt, folche (Unngl. 9r Jahrg. 46 St.) Oo bins

binnen brey Monaten nach ber geschehenen Intimation zu berichtigen versammt, so hat derselbe, ausser ber schule bigen Quote, & Procent von der affecurirten Summe, with hin von jeden 100 Athle. 9 mgr. Strafe, der Societät zum Besten zu erlegen, und überdem noch die etwa verwesachten Kosten zu vergüten.

6. 52. Bur Sicherheit ber Bepträge haftet auf ben affecurirten Gebäuben eine gesetliche Sopothet. Die Caffe tann fich hieran halten, bas Gebäube mag auf weis de Art es wolle an andere getommen senn, und genießer biese Forberung vor jeber anderen, wie bieseiben Namen haben mogen, ben Vorzug.

Gedachte Sppothet, nebft bem ihr anklebenden Bors jugerechte, erftrecht fich auch mit auf ble Bergutungegele ber far abgebrannte Gebäube, und tonnen bavon die falle gen ober rudftandigen Beytrage fofort geturget werden.

#### Capitel VIII.

Von der Administration der Brand (Cassen i Anger legenheiten.

- 5. 53. Der bestellte Grand Affecurations Caffens Receptor besorget nicht nur unter Aufficht und Leitung der im S. 4. genannten Direction bes Rechnungswesens, sons bern auch die genauere Bahrnehmung alles beffen, was im übrigen bas Interesse ber Societat angehet.
- 5. 54. Die Bebung ber Beptrage, mit Ausschlaß beter welche unmittelbar eingefandt werden, Beschieher for wohl von freven als unfrepen Societates Genoffen burch bie Contributions, Ginnehmer auf dem platten Lande und



an ben Orten ihres Aufenthalts, nemlich in ben Stabten Luneburg, Uelgen, Belle, haarburg, Gifhorn, Burgtorf, Ludan und Walsrobe. In ben Stabten aber, wo keine Contributions: Einnehmer vorhanden und bestellet sind, verrichten das Einsammeln der Beyträge die Licent Eins nehmer, woben sowohl erstere als leztere sich nach den Castastern und den jährlich zu erwartenden Landschaftlichen Ausschreiben zu richten haben, aus welchen dann auch für die Sammler in den Dörfern richtige Sammlungs Zetteln von den Contributions, Einnehmern zu ertrahiren und bey jeder eintretenden Beränderung aufs neue auszusertigen find.

5. 55. Den Intereffenten, welche ans frepem Bile len ihre Gebäude affecuriren laffen, werden über die ber zahlten Bentrage gebruckte Quitungen mit der Namense Unterschrift bes Einnehmers ertheilet.

Imgleichen muffen die Contributione Ginnehmer, in Anfehung ber ben gemeinen Laften unterworfenen Sauere hofen, einer jeden Dorf oder Gauerschaft, über die von derfelben bezahlte Brand : Affecurations : Quote, auf eben die Beife quitiren, als foldes ben Erhebung der Contris bution und Biehfchap : Gelder eingeführet ift.

S. 56. Die Licent, Einnehmer liefern die eingesams melten Gelber an die Contributiones Einnehmer ihres Dis freites zu weiterer Berechnung ab, und diese senden famtlis de in ihre Bande tommende Bebungen, sowohl aus ben Stabten, als vom platten Lande an Unsern Landrentmeis fier und lieben Getreuen Georg Bilbelm Bienede ju Zelle,



als bestellten Grand : Affecurations : Caffen : Receptor , 3x weiterer Ablieferung an bas Schat : Aerarium ein.

g. 57. - Far ihre hievon habende Miche genieffen fole de ein halbes Procent von dem Betrage deffen, was aus ihrer Special : Receptur an Brandcaffen Geldern eingehet, dergeftalt, daß diefes Emolument in Ansehung der Bept träge, welche die Licent Ginnehmer erheben, selbigen zu Gute tommt, die Contributions Einnehmer aber dafür, ohnerachtet ihnen solche hernach behändiget werden, teine Receptur Gebühren sich anmaaßen, sondern diese nur von den Geldern kürzen durfen, welche sie vorgebachtermaaßen numittelbar eincassieren.

Gebachte Receptur: Gebahren erhalt auch ber Senes ral, Receptor, von benjenigen Beytragen, die er numits telbar einhebt, wogegen er jedoch dafür forgen muß, daß folche ordnungemäßig berichtiget werden.

5. 58. Bie übrigens aber nicht blos um die Register barnach ju formiren, sondern überhaupt wegen ber bey einer solchen Anstalt unentbehrlichen guten Ordnung, ger naue und gleichstimmige Catafra ohnumganglich nothig find; so wird ju deren fortwahrenden Erhaltung, folgens bes hiemit verfügt.

#### Es follen nemlich

a) aus bem jeso vorhandenen Sanpt Catafter beibe möglichft brep gleichftimmige Eremplare von jedem Städels ichen Ames, und Gerichts Catafter nach dem Formulare in der Anlage Mro. 2. verfertiget werden. Gines hievon behålt der Rechnungsführer, eines wird den Magistraten,



Aemtern und Gerichten, und eines ber Contributionss Receptur, in beren Diftrifte die affecurirten Gebaube bes legen find, zugefandt.

b) Alle vortommende Beränderungen muffen in einer mit fortlaufenden Bablen numerirten Anzeige, den Kormus laren in den Anlagen Nto. 3 und 4 gemäß, jährlich in duplo eingeschickt werden. Die eine Anzeige bleibt bey dem Haupt. Cataster zurud, das Duplicat hingegen sendet der Brand: Caffen : Receptor, wenn die Beränderungen statthaft befunden worden, mit der Unterschrift:

Obige Beranderungen find im Saupt : Catafter einger tragen. Zelle, ben

an die Contributions: Receptur des Difirites, wogn bie Stadt, das Amt oder Gericht gehort. Der Contributionss Einnehmer notirt hieraus die für gültig anerkannten Berg anderungen in dem Catafter der Receptur, und beforgt alsdann das bescheinigte Duplicat mit der Unterschrift:

Obige Beranderungen find im Receptur . Catafter gleichfalls eingetragen. Den ohne Aufenthalt an ben Magiftrat, bas Amt ober Gericht gurud, von bem die Anzeige eingereichet worben.

- c) In allen breven Exemplaren ber Catafter, geichies bet die Umidreibung jedesmal foldergeftalt, baf die Jahres zahl mit angeführet, die erfte Subscription der einzelnen Gebaude fteben bleibt, und nur die alte Summe, auf eine fie ungultig machende Art, durchstrichen wird.
- 6. 59. Die Cataftra und Rechnungen ber Societat, follen auf Landtagen ben versammleten Stanben auf Ber Do 3 gehr



gehren vorgelegt, auch beren Einsicht febem Societate: Benofi fen, jo ferne es ohne Roften geschehen tann, verstattet, mithin ihnen badurch gezeiget werben, wie bas eingesammelte Beid angewendet worden.

#### Capitel IX.

Vorschriften für die Obrigkeiten in Beziehung auf die Brand Affecurations Societät.

- § 60. Es liegt den Aemtern und Berichten ab, dafür ju forgen, daß die etwa noch nicht eingezeichneten Gebäude, auf Sofe welche unter Gutsherrschaft stehen, dem §. 11. jufolge, nach vorgängiger Taxation Ordnungsmäßig affecurin werden.
- 6. 61. Alle aus threm Jurisdictions : Bezirke ben ihr nen angebrachte Befuche um neue Affecuranzen, oder Beräns derung der cataftrirten Summe, muffen nicht nur von ihnen notirt, sondern auch gehörig geprüft werden, zu welchem Ende dann, in den verordneten Källen, die erforderliche Ter patian unverzüglich zu veranstalten und, den Resultaten dets selben gemäß, die zulässige Affecuranz auszumitteln ift.
- 6. 62. Bemerten die Obrigteiten ben ben Gesuchen berjenigen, welche ohne Berpflichtung baju entweder ichon Gocietates Mitglieder geworden find, oder erft als solche aufgenommen zu werden verlangen, und von deren Billtuhr es also abhängt, eine betiebige dem Berth ihrer Gebäude anges meffene Summe affecurtren zu laffen, daß die intendicte Er höhung, oder die bezielte erfte Subscription, den Werth der Gebäude offenbar übersteige; so haben fie dieses sofort dem, ber das Gesuch angebracht hat, zu eröffnen und es ihm ans



heim zu stellen, entweber die Affecuranz dem anscheinens ben Werthe zu egalisten, oder den höchsten Ertrag berselben burch eine Taration aussindig machen zu lassen.

- 5. 63. Gleichermaaßen bringt es ihre Pflicht mit fich, von dem Werthe neuer Gebäude, welche in die Stelle affer entirt gewesener wieder erbauet sind, Erkundigungen einzus ziehen, und nach erfolgender Wahrnehmung, daß für denfels ben die catastrirte Affecuranz zu hoch sep, mithin solche die festgesehten Schranken überschreite, ihre Verminderung zu veranlassen, oder nothigen Kalls zu verfügen.
- 5. 64. Wenn ein affecurirtes nicht taxirtes Gebäude in der Assecuranz um ein sehr ansehnliches, als um ein Orittheil oder das doppelte, erhöhet werden soll, so muß in dem Gemenal: Verzeichnisse die Ursache mit angeführet werden, wardum eine solche Erhöhung zulässig sey, ob z. B. etwa das Haus vorhin unter dem Werthe versichert gewesen? Ob es verbessert, oder gar neu gebauet worden?
  - 5. 65. Gedachte Berzeichnisse, wozu, die Anlagen Mro 3 und 4. Formulare enthalten, sind jedesmas mit dem daseibst vorgeschriebenen gerichtlichen Attestate zu versehen, und im Monat Januar an die Lüncburgische Landschaft eins zusenden.

Wenn aber eine Obrigkeit versaumen salte, die ihr ans gezeigten zulässig befundenen Gesuche um eine neue Mecuranz oder Erhöhung der alten, an das Administrations, Collegium ordnungsmäßig zu bringen, und jemand von den Interessensten erlitte hiedurch wegen abgebrannter oder beschädigter Ge, bäude Verlust, so ist solche Obrigkeit verpflichtet, dem Eigens Do 4

thamer biefen Berinft, mithin foviel ju erfeigen, als berfelbe, falls bas Gebinde noch nicht affecueint gewesen, überhaupt, ben Erhöhungen der Affecuenn; aber, mehr and der Brunde Enfie vergätzet erhalten haben wärde, wenn die Gesiche um Einziehung oder Erhöhung der Affecuenn; ju gedährender Zeit an die Behörde eingeschieft wären,

Bon diefer Berpflichtung befrepet nichts, als klare Dars legung des Beweifes, daß der Obrigkeit, welche fich hiert'et exculpiren will, der verfammten Anzeige wegen, nicht der mindefte Grad von Nachläffigkeit zur Laft falle.

- 5. 66. Die genehmigten Beränderungen haben fie jährlich in das ben ihnen aufbewahrte Catafter eintragen zu lassen, woraus den Interessenten die etwa bedürfenden Attasstate, über die Affecuranz ihrer Gebande, unweigerlich zu erstheilen sind.
  - 5. 67. Sammtliche affecurirte Sebande muffen mit eben ber Nummer bezeichnet werden, worunter fie in das Catafter eingetragen find, und zwar die Bohnhaufer mit Biffern, die Mebengebaube aber mit Buchftaben, und haben die Obrigteiten dahin zu feben, baf foldes nicht unterbieibe.
  - 5. 68. Nach jebem Brande, worin affecurirte iben Unstergerichten unterworfene Gebäude völlig eingedichert ober bes schädbigt worden sind, muß die Obrigkeit des Orts von selbst auf der Brandstelle die Folgen des Unglücksfalles in Angens schein nehmen, und wenn, dem §. 31. gemäß, Tarationent erforderlich sind, solche veranstalten. Hiernächst aber ist der befundene ganzliche Verlust der Gebäude, oder ihre Beschädbigung, mit der alsdann bepausügenden Taration und sedest



mal anzuschlieffenben Extracte aus bem B:anbeatafter, worin die Nummer, ber Name bes Eigenthumers, und die eingezeichnete Affecuranz ber verungluckten Gebäube aufzusühren, langstens binnen ben nachsten vier Bochen bev ber Lanbschaft anzuzeigen, worneben auch, wenn Pras miengelber für zu Hufe gekommene Sprügen zu bezahlen find, mit berichtet werben muß, wie hoch sich solche besaufen, und für welche Sprügen eine Theilnahme an bersell ben Statt sindet.

Geschiehet bie Anzeige nicht binnen ber gemelbeten Brift, fo erlegt bie hierunter fehlende Obrigteit, für jeben Ball, Behn Thaler Strafe, ber Branbfocietat jum Beften.

- 5. 69. Auf Requisition solder Interessenten, beren Gebaube nicht unter ben Niebergerichten fiehen, haben biese, sowohl in Untersuchung bes Branbichabens, als wegen Ertheilung bes hierüber nach bem 5. 36. erforbers lichen Atteftats, alle Billfahrigteie zu beweisen.
- 5. 70. In obermehnten Anzeigen von vorgefallenen Brandschaben ift von den Beamten jedesmal mit ju bemersten, ob die abgebrannten Gebäude gleich wieder hergestellet werden sollen, oder solche mit darunter befindlich find, die zu Meyerhöfen gehören und aus benen, im §. 41. nams haft gemachten Ursachen, nicht sosort wieder erbauet wers den können.

Betrift ber Brandschaben die Eingesessenn eines abes lichen Gerichts, so foll der Landcommissarius des junacht belegenen Amts, falls in dem Gerichte seibst teiner anges

- febet ift, nach hintlinglich eingezogener Erbenbigung, ifon obiges ein Atteftat ausftellen, und foldes von ber Ser tichtechristeit ber vorermeibeten Anzeige bergelegt werben.
- § 71. Für bie in den § 40 und 45. vergefcheiebene Bermerbung ber Bergutungegelber bat jebe Obrigfele bes Orts pflichtmäßig ju forgen. Er wird aber weber in bie fen noch in anderen gallen, bey Berabfolgung ber ihnen anvertraneten Beigutungsgelber, irgend ein Abzug gu ftattet.
- 5. 72. Es follen and bie Nemter und Gerichte bes Fürstenthums Lineburg, sobald ihnen bie jährlichen Aust schreiben wegen Erlegung ber Beyträge von ben Contribut tioneeinnehmern jugefandt worden, solche nicht allein ben Unterthanen ohne Berzug kund thun, sondern auch, daß solches geschehen sep, den gedachten Einnehmern nachricht lich melben.
  - 5. 73. Wenn Beyträge ruckftandig bleiben, fo find bie Juftigeollegia, wie auch alle und jede Obrigteiten und Gerichtsherren verpflichtet, auf blofe Anzeige der Recept tur, ohne weitere Bescheinigung zu erfordern, die Bezahlung berselben, wie auch der verwürkten Strafe und vers ursachten Koften, durch Mandata de exequendo zu verfüs gen, und nothigen Balls solche, durch gesehmäßige Execus eionsmittel, ohne Anstand vollstrecken zu laffen.
  - 5. 74. In allen Geschäften, welche Brandverficher rungsangelegenheiten ber Gerichtseingefessenen betreffen, bie Eintreibung rudftanbiger Geptrage allein ausgeschloß fen.



fen, burfen unter teinerlen Bormande Gebuhren von ben Obrigteiten gefordert ober genommen werden.

5. 75. Uebrigens behålt es auch bey ber mit erfter Errichtung ber Anftalt verbundenen Borfchrift fein Bes wenden, baß teine Brandcollecten, weber-für die, welche fich in ber Societat befinden, noch für folche, die darin zu treten Bedenten tragen, und von der ihnen offen stehenden Sicherheit nicht Gebrauch machen, gestattet werden sollen.

Es haben baher bie Obrigfeiten fic ber Ertheilung aller auf bas Einfammlen von Bepfteuren gerichteter Atreffate zu enthalten, und wenn herumgehende Abgebrannte mit Empfehlungen biefer Art in ihren Juriedictionsbezirs ten betroffen werben sollten, ihnen sofort solche abnehmen zu laffen.

Sleichwohl bleibt es einem Jeben unbenommen, burch freywillige Gaben auf anderen Wegen die Aerungluckten ju unterftugen.

Auch sollen die Abgebrannten fernerhin die von Unser ver Rentcammer und anderen Gnteherrn bieher gehabten, oder sonst gesetzlich verordneten Bortheile geniessen, und ihnen solche unter dem Borwande der von der Societät zu erwartenden Sulfe nicht entzogen werden. Jedoch sind wegen der den Abgebrannten zu verwistigenden Remission nen an der Contribution, die in dem Ausschreiben vom 25sten Juny 1781 ertheilten Borschriften aufs genaueste hierben zu beobachten.

5. 76. Gleichwie nun vorftehendes alles, feinem gans gen Inhalte nach, von einem jeden, dem folches oblieger, in bem Fürfienthum Läneburg befolget werben foll; fo haben nicht weniger die Obrigteiten anderer Provingen biefiger Lande, aus deuen fich Eingeseffene ben ber Länes burgifchen Brandaffecuranzsocietät intereffert finden, wie auch diese Intereffenten, fich daffelbe zur gesetlichen Richt schnur bienen zu laffen, und werden sämmtliche gedachte Societät angehende ältere Berordnungen, so weit deren Borschriften nicht ausbrucklich in der gegenwärtigen wie derholt worden, dadurch für aufgehoben ertlärt.



#### Nro. 1.

3ch Enbesunterfdriebener erfuche hieburd, nachbemelbete meine Gebaube bem Brand : Societate : Cataftro bes gurs ftenthums Luneburg einverleiben ju laffen, als:

Nro. mein Wohnhaus, lang tief Fußzu Athle.

und mir, daß foldes geschehen, auch unter welchen Rums mern selbige aufgeführet find, bekannt zu machen; Woges gen ich mich verpflichte, der publicirten Ordnung gemäß, meine jährliche Quote promt und willig beyzutragen, auch bie etwa erforderlichen Nachschiffe, wenn dergleichen aus geschrieben werben, unmangelhaft zu entrichten.

Den

#### P. M.

In ben offen gelassenen Raum muffen bie einzuschreibenbe Gebaube, getrennt von einander, aufgeführt, mithin das Wohns haus, jeder Flügel, hinters Sans, Scheuren, Baus und Nauss halts Sebaude, Stallung, Remisen u. f. w. besonders, mit der für sie bestimmten Affecuranz, nahmhaft gemacht, auch anges zeiget werden, wie viel Zuß jedes lang und tief, auch ob fols des von Stein oder Holz erbauet. Woben nochmals erinnert wird, daß die einzuschreibende Affecuranz allemal in 25 Athlic. aufgehen musse, und unter solcher Summe keine Caration aus genommen werden.

Betrift die nachgesuchte Subscription folche Gebaube, die schon subscribert find, und hoher oder niedriger gefest werden follen; so ift ber porige Bersicherungs Schein hieben jugleich abzuliefern.

Nro. 2

# Formula'r

31

Brand : Eaffen : Eataftern.

| ••                                    | ٠.,    |          | .*               |          | -        |          |
|---------------------------------------|--------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| Ames Boigten, Burg.                   | .      | ·        | ŀ                | i        | ]        | 1        |
| webel.                                | 1753   | 1788     |                  | •        | 1        | -        |
| Dorf großen Burgwebel.                | Rthir. | Riblr.   |                  | ·        | ' '      |          |
| N. N.                                 |        |          | <del></del>      | <u> </u> | i —      |          |
| Ein Wohnhaus                          | 150    | 200      |                  | 1        |          | 1        |
| A. eine Scheure                       | 50     |          | . /              |          |          |          |
| B. noch eine Scheure                  | 25     |          | )                | •        | 1        | -        |
| C. ein Backhaus                       | 25     |          | 1                | 1        | ١,       |          |
|                                       | ZSØ    | 300      |                  | }        |          |          |
| •                                     |        |          |                  | 1        | 1        |          |
| N. N                                  |        | 1775     | 1785             | _        |          |          |
| Ein Wohnhaus                          | . 200  | 200      |                  | L        | Ι.       |          |
| A. eine Scheure                       | - 50   |          | 175              |          |          | 1        |
| B. ein Backhaus                       | 25     | _ 25     | 25               | l        |          | I        |
|                                       | 278    | 328      | 400              | 1        |          | <b>)</b> |
|                                       |        |          | ٠,               |          |          | 1        |
| N. N.                                 |        | 1789     |                  | 1        | l        | [        |
| Ein Wohnhaus                          | 100    | 150      | · · · · ·        | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| A. eine Scheure                       | 25     |          |                  | 1        | ľ        | l        |
| B. ein Backhaus                       | 25     |          |                  | l        | •        | İ        |
|                                       | XXX    | 150      | ,                | ١        | ĺ        |          |
| Dorf Engensen.                        |        |          |                  |          | ١.       |          |
| Dorf Engensen.<br>N. N.               | 1753   |          | 1784             | '        |          |          |
| Ein Wohnhaus                          | 200    |          |                  |          | l        | ,        |
| A. eine Cheure                        | 100    |          | 150              | Í        | i        | ¦        |
| B. ein Backhaus<br>C. ein Schaafstall | 25     | 25<br>25 | 25<br>25         | ŀ        | ŀ        | 1        |
| C. con Connellent (                   | 25     |          | , ,              |          | 1        | 1        |
| D. ein Leibzuchthaus                  | 889    | 48¢      | -                | I        | ,        | ·        |
| viii voirgawysynav                    |        | -        | <u>75</u><br>525 |          |          | 1        |
| ,                                     |        |          | 74)              | ,        |          | \        |
| N. N.                                 | 1753   | 1789     |                  |          |          |          |
| ein Wohnhaus-                         | 1900   |          |                  | _        | <u> </u> | <u> </u> |
| a. Pferde : Stall                     | 700    |          |                  | ١.       |          | ł        |
| b. Korn : Scheure                     | 800    |          |                  |          |          | ł        |
| c. Pferde : Stall                     | 250    |          |                  |          | l        | !        |
| d. Backhaus                           | 75     |          |                  | •        |          | 1        |
| e. Schweine: Stall                    | 25     |          |                  |          |          |          |
| ¥                                     | 3780   | 1250     |                  | -        |          |          |
|                                       | ١ (    | •        |                  | , ;      | 1        | ı        |

| Mmts.Voigten Burg: webel. Dorf Wettmar.  N. N. Tein Bohnhaus A. Eine Scheure B. ein Neben: Gebäude C. ein Bachaus D. eine Wind; Mühle ad 1788 bas Wohnhaus und bie Gebäude A. B. C. sind abgebrannt. | 1753<br>Rihi<br>150<br>25<br>25<br>25<br>300<br>828 | 300         |  |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--|---|--|
| N. N. 18 Ein Wohnhaus A. eine Scheure B. ein Neben : Gebäube C. ein Bachaus ad 1788 find fammtliche Gebäube abgebrannt.                                                                              |                                                     | 1789<br>300 |  |   |  |
| A. eine Scheure B. ein Bachaus                                                                                                                                                                       | 1753<br>150<br>25<br>25<br>26                       | 300         |  | - |  |

.

| mebel. Repetitio.  Repetitio.  orf großen Gurgwedel fleinen Gurgwedel Engensen Fuhrberg Agernhagen, Farster Gauerschaft Kircher ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othhorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorster ; Othorste | 13325<br>13625<br>14425<br>20650<br>18050<br>27150<br>2200<br>10900<br>5750<br>20275           | 13625<br>14800<br>20675<br>18350<br>27150<br>2200<br>11025<br>5750<br>20275<br>191650                  |       |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|
| Repetitio.  orf großen Burgwedel fleinen Burgwedel Engensen Fuhrberg Jsenhagen, Karster Bauerschaft Kircher Diedernhäger s Hohenhorster s Othhorst Thonse Weuen Barmbuchen Bettmar imma herrschaftl. Uns terthanen  Woel. Gerichts seute. orf großen Horst Alten Barmbuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 916/s.  33175 11500 13325 13625 14425 20650 18050 27150 2200 10900 5750 20275                  | 33025<br>11450<br>13325<br>13625<br>14800<br>20675<br>18350<br>27150<br>2200<br>11025<br>5750<br>20275 |       |          |   |
| fleinen Gurgwebel Engensen Fuhrberg Isernhagen, Farster Bauerschaft Kircher Niedernhäger : Höhenforster : Oldhorst Thonse Wettmar umma Herrschaftl. Uns terthanen Udel. Gerichts: Leute. orf großen Horst Kirch : Horst Kirch : Horst Kirch : Horst Kirch : Horst Kirch : Horst Kirch : Horst Kirch : Barmbuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13325<br>13625<br>14425<br>20650<br>18050<br>27150<br>2200<br>10900<br>5750<br>20275<br>191025 | 13325<br>13625<br>14800<br>20675<br>18350<br>27150<br>2200<br>11025<br>5750<br>20275<br>191650         |       |          |   |
| fleinen Gurgwebel Engensen Fuhrberg Isernhagen, Farster Bauerschaft Kircher Niedernhäger : Höhenforster : Oldhorst Thonse Wettmar umma Herrschaftl. Uns terthanen Udel. Gerichts: Leute. orf großen Horst Kirch : Horst Kirch : Horst Kirch : Horst Kirch : Horst Kirch : Horst Kirch : Horst Kirch : Barmbuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13325<br>13625<br>14425<br>20650<br>18050<br>27150<br>2200<br>10900<br>5750<br>20275<br>191025 | 13325<br>13625<br>14800<br>20675<br>18350<br>27150<br>2200<br>11025<br>5750<br>20275<br>191650         |       |          |   |
| Engensen Fuhrberg Isernhagen, Farster Bauerschaft Richer Richer Richer Robenhorster Oldhorst Thonse Reuen Barmbuchen Wettmar umma herrschaftl. Uns terthanen  Udel. Gerichts : Leute. orf großen Horst Rich : Horst Rich : Horst Rich : Horst Rich : Barmbuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13325<br>13625<br>14425<br>20650<br>18050<br>27150<br>2200<br>10900<br>5750<br>20275<br>191025 | 13325<br>13625<br>14800<br>20675<br>18350<br>27150<br>2200<br>11025<br>5750<br>20275<br>191650         |       |          |   |
| Fuhrberg Ifernhagen, Farfter Bauerschaft Kircher Kircher Kicher Kohenhorster Oldhorst Thönse Weuen Warmbuchen Wettmar umma herrschaftl. Uns terthanen  Moel. Gerichts : Leute. orf großen Horst Kirch : Horst Kirch : Horst Kirch : Barmbuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13625<br>14425<br>20650<br>18050<br>27150<br>2200<br>10900<br>5750<br>20275<br>191025          | 13625<br>14800<br>20675<br>18350<br>27150<br>2200<br>11025<br>5750<br>20275<br>191650                  |       |          |   |
| Ifernhagen, Farfter Bauerschaft Kircher Riedernhäger ; Hebenhorster ; Oldhorst Thonse Weuen Barmbuchen Wettmar umma Herrschaftl. Uns terthanen  Moel. Gerichts ; Leute. orf großen Horst Kirch ; Horst Alten Barmbuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14425<br>20650<br>18050<br>27150<br>2200<br>10900<br>5750<br>20275<br>191025                   | 14800<br>20675<br>18350<br>27150<br>2200<br>11025<br>5750<br>20275<br>191650                           |       |          |   |
| Farster Bauerschaft<br>Kircher<br>Riedernhäger ;<br>Hohenhorster ;<br>Oldhorst<br>Thonse<br>Weuen Barmbüchen<br>Wettmar<br>imma Herrschaftl. Un;<br>terthanen<br>Udel. Gerichts ; Leute.<br>orf großen Horst<br>Kirch ; Horst<br>Alten Barmbüchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20650<br>18050<br>27150<br>2200<br>10900<br>5750<br>20275<br>191025                            | 20675<br>18350<br>27150<br>2200<br>11025<br>5750<br>20275<br>191650                                    |       |          |   |
| Riedernhäger ; Sohenhorster ; Othhorst Thonse Reuen Barmbuchen Bettmar imma herrschaftl. Un; terthanen Woel. Gerichts ; Leute. orf großen Horst Airch ; Horst Alten Barmbuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20650<br>18050<br>27150<br>2200<br>10900<br>5750<br>20275<br>191025                            | 20675<br>18350<br>27150<br>2200<br>11025<br>5750<br>20275<br>191650                                    |       |          |   |
| Hohenhorster ; Othhorst Thonse Reuen Barmbuchen Bettmar imma Herrschaftl. Un; terthanen Woel. Gerichts; Leute. orf großen Horst Airch; Horst Alten Barmbuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18050<br>27150<br>2200<br>10900<br>5750<br>20275<br>191025                                     | 18350<br>27150<br>2200<br>11025<br>5750<br>20275<br>191650                                             |       |          |   |
| Ofthorst Thonse Reuen Barmbüchen Bettmar imma Herrschaftl. Uns terthanen  Woel. Gerichts : Leute. orf großen Horst Airch : Horst Alten Barmbüchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2200<br>10900<br>5750<br>20275<br>191025                                                       | 2200<br>11025<br>5750<br>20275<br>191650                                                               |       |          |   |
| Thonse  Neuen Barmbuchen Bettmar  imma herrschaftl. Uns terthanen  doel. Gerichts : Leute. orf großen Horst Airch : Horst Alten Barmbuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10900<br>5750<br>20275<br>191025                                                               | 11025<br>5750<br>20275<br>191650                                                                       |       |          |   |
| Neuen Barmbüchen Bettmar imma Herrschaftl. Uns terthanen Woel. Gerichts : Leute. orf großen Horst Kirch : Horst Alten Warmbüchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5750<br>20275<br>191025<br>4675                                                                | 5750<br>20275<br>191650<br>4675                                                                        |       |          |   |
| Wettmar imma Herrschaftl. Uns terthanen Udel. Gerichts : Leute. orf großen Horst Kirch : Horst Alten Warmbüchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20275<br>191025<br>4675                                                                        | 20275<br>191650<br>4675                                                                                |       | *        |   |
| imma herrschaftl. Uns<br>terthanen<br>Abel. Gerichtes Leute.<br>orf großen Horst<br>Kirch s Horst<br>Alten Warmbuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191025<br>4675                                                                                 | 191650<br>4675                                                                                         |       |          |   |
| terthanen<br>Abel. Gerichts : Leute.<br>orf großen Horst<br>Kirch : Horst<br>Alten Warmbüchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4675                                                                                           | 4675                                                                                                   |       |          |   |
| Moel. Gerichts : Leute.<br>orf großen Horst<br>Kirch : Horst<br>Alten Warmbüchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4675                                                                                           | 4675                                                                                                   |       |          | ! |
| orf großen Horst<br>Kirch : Horst<br>Alten Warmbuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4675<br>4700                                                                                   | 4675                                                                                                   |       |          |   |
| orf großen Horst<br>Kirch : Horst<br>Alten Warmbuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4675<br>4700                                                                                   | 4675                                                                                                   | 1     | <b>†</b> |   |
| Kirch : Horft<br>Alten Warmbuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4700                                                                                           | 40/)                                                                                                   |       | . `      |   |
| Alten Barmbuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                | 4700 ′                                                                                                 | İ     |          |   |
| Sielle .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6550                                                                                           |                                                                                                        | 1     | 1,       | ı |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4225                                                                                           |                                                                                                        |       |          |   |
| Bassethose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 850                                                                                            | 850                                                                                                    | '\    |          |   |
| umma Abel. Gerichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                        |       |          |   |
| Leute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21000                                                                                          | 21000                                                                                                  | - j   | <b>F</b> |   |
| Other State on Oasma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                        | .   ' | 1        |   |
| er Ziegelhaf zu Lohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2700                                                                                           | 2700                                                                                                   |       |          |   |
| mma Umte , B. Burgs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                        |       | ! .      |   |
| wedel ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2X4728                                                                                         | 215350                                                                                                 |       | 1 1      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | \$ S                                                                                                   | 1     | 1        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | 125                                                                                                    | 1     | 1 1      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | 343                                                                                                    | ł     | 1 1      |   |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | Rthir. Bu<br>ber Angel<br>Nro. 1.                                                                      | 1.    |          |   |
| . 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | - <del>2</del> 2                                                                                       | 1     |          |   |
| . []                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                                                                                              | 36                                                                                                     | 1     |          |   |
| , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | ige fub                                                                                                | i     |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                        | 1     |          |   |
| - 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , ,                                                                                            | 1.                                                                                                     | ļ     |          |   |

f.ormular

Ståbte

ME

Anzeige ber Veränderungen bes Brand-Affecurations = Catastri,

für

ben mit dem isten Februar jährlich eintretenden Subscriptions . Termin.

#### Anzeige Nro.

### Stadt N.N.

Nachgesuchte Veränderungen im Brand-Assecurations-Cataster auf den Termin vom 1sten Sebruar 17

|               |            |                                      |              | Depende -/                                                                                  | , • 1       |                          |        |                                   |
|---------------|------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|
|               |            | Mai                                  | men<br>er    |                                                                                             | ·           |                          |        |                                   |
|               | etas<br>er | bisher im Catas<br>fter aufgeführten | jehigen      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                       |             | bset                     | ipt    | ion '                             |
| Pag.          | Nro.       | Ei                                   | gens<br>mer  | ,                                                                                           | vori:<br>ge | Su;<br>wach <b>s</b>     | Abgang | neue                              |
| 2             | 5          | N.N.                                 | N.N.         | Ein Bohnhaus A. Pferbestall B. Scheure Das Wohnhaus war vorber unter bem Werth verits hert. | 250         | 300<br>. 50              | •      | 1000<br>250<br>250                |
| 7<br>42<br>50 | 124        | N.N.                                 | N.N.         | Wohnhaus<br>Wohnhaus<br>Wohnhaus<br>A. Flügel im Pofe<br>B. Wagenhaus                       | ,           | 200<br>700<br>400<br>200 | -      | 400<br>2000<br>1400<br>400<br>200 |
|               |            |                                      | neu<br>bauet | Nach Kürzung des Abs<br>gangs mit<br>Ift Zuwachs                                            | •           | 1850<br>200<br>1650      | 200    | 5900                              |
| _             | _          |                                      |              |                                                                                             |             |                          | •      |                                   |

Plachdem vorstehende Affecuranzs Beränderungen und resp. neue Assecuranzs Gesuche woven die Subscriptions Scheine der Eisgenthumer sich angesügt befinden; im Magistrates Collegio zur Anzeige gekommen und ermäßigt sind; so wird hiemit Obisseits lich versichert, daß die neuen Subscriptions Summen dem Werth der Gebäude angemessen gehalten werden. Urkundlich unierer gewöhnlichen Unterschrift und beygedruckten Stadt ; Inssiegels.

# Formular

Memter und Gerichte

gut

Anzeige ber Veränderungen des Brand-Affecurations - Catastri,

får

ben mit dem isten Februar jährlich eintretenden Subscriptions. Termin.

# Anzeige Nro. 1.

## Amt N.N.

Nachgesuchte Veranderungen im Brand-Assecurations-Cataster auf den Termin vom Isten Kebruar 17

|      |       |                                     |          |                                |            |        | _        | ,    |
|------|-------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|--------|----------|------|
|      |       | Dorf                                | N.N.     | •                              | l          |        | •        | _    |
|      |       |                                     | men      | ,                              | 1          | ι      |          | `    |
|      | 1     |                                     | er       |                                | }          | `      | /        |      |
|      |       |                                     |          | 1                              | l          |        |          |      |
| æ    |       | 2 2                                 | l        |                                | i          |        |          |      |
|      | atas  | fter auf                            |          |                                | ⊾ ا        |        | . ` :    |      |
| - 11 | ter   | <u> </u>                            | 2        |                                | 6          | ubsc   | ripti    | 011  |
|      |       | itsher im Cata:<br>ter aufgeführten |          | , <b>'</b>                     | 1          |        |          | _    |
| •    |       | Cata:<br>Hirten                     | 3        |                                |            | Suwade |          |      |
|      |       | 2 5                                 | 1        |                                | g          | ਂ ਵ    | 8        | Ħ    |
|      | ليد ا |                                     |          |                                | porige     | 1 2    | Ubgang   | nene |
| , pe | Nro   | 2                                   | gens     | ļ                              | 36         | 8      | (S)      |      |
| Pag. | _     | _ eŋa                               | mer      |                                | <b> </b>   | !      | <b>!</b> |      |
|      | . [   |                                     | 1        |                                | i          | 1      |          | i    |
| I    | . 5   | N.N.                                | N.N.     | <b>Wohnhaus</b>                | 200        | ¦ ,50  | 1        | 250  |
| 28   | Rí    | N.N.                                |          | Wohnhaus                       | 200        |        | 50       | 150  |
| 28   | 114   | N.N.                                | N.N.     | Wohnhaus                       | 100        | 75     | 7.       | 175  |
| 30   | 4     | 74.74                               | 1        | A. Scheure                     | 25         |        | 25       | ''   |
|      | •     |                                     | l        | B. Scheure                     | 25         |        | -        |      |
|      |       | 1                                   | 1.       | C. Backhaus                    |            | ٠ ا    | 25       |      |
|      |       | }                                   |          |                                | 25         |        | 25       |      |
|      |       |                                     | <u> </u> | Summa Dorf N.N.                |            | 125    | 125      | 575  |
| -    | ۱ ۱   |                                     | ,        | Der Zuwachs von                | 125        | ١.     |          |      |
| _    |       | ľ                                   | ł        | mit der vorherigen Sub:        |            |        |          |      |
|      | ٠.    |                                     | 1        | feript. beträgt                |            |        | •        |      |
|      |       | 1                                   | 1        |                                | 700        |        |          | 7.5  |
|      |       |                                     | i        | bavon gefürzt den Abgang       | ,          |        | 1        |      |
|      |       | l                                   | 1        | mit                            | 125        |        | •        | l    |
|      |       | ĺ                                   | 1        | bleibt                         | 575        |        |          |      |
|      |       |                                     |          |                                | ) 'A       |        |          |      |
|      |       |                                     | !        | • ,                            | 8.         | 1      |          |      |
| - '  | 124   |                                     | !        | Romt neu hingu                 | 5 Aequale  |        | Ι'       | '    |
|      | 134   |                                     | l        | die fürzlich erbauete zweite   | 5          | '      |          |      |
|      |       |                                     | ,        | ore cartiful et ounere fibette |            |        |          | /    |
| 1    |       | -                                   | •        | Schule                         | -          | 150    |          | 150  |
|      | [,    |                                     | ı        | ' If Zuwachs                   | <b>!</b> ` | 150    |          |      |
| _    |       |                                     |          | ,                              |            |        |          | •    |

Daß von benen in vorftehenden Berzeichniffe specificirten Ges bauben, welche zu Meperpflichtigen Sofen gehocen, teines unter fund über, f bes taxirten Berths angesehet, noch ben ans



anderen ber wahre Berth überschritten len, sondern fic vellig auf vorbemertte nachgesuchte Affecurang belaufe, soldes wird hiemit unter Amts Siegel und gewöhnlicher Unterschrift bescheiniget.

ben

#### P. M.

Die Angeige ber Affecurations Beranberungen if jebesmal im Januar in duplo einzusenben.

Das unter benfelben angegebene gerichtliche Atteff.

wird nur unter bas eine Gremplar gefest.

Benn mehrere Borfer Beränderungen haben; fo wird auf der lezteren Seite die Summe eines jeden Dorfs wies berholt und Zuwachs und Abgang gegen einander aufger zechnet.

#### 300.

Reaferungs : Ausschreiben die Weigerung einzelner Landregimenter sich den Infanterieregimentern eins verleiben zu lassen, betreffend. Hannover, den 17ten Nov. 1794.

Da man mit Mißfallen und Befremben vernommen, daß einige Mannschaften einzelner Land, Regimenter sich weis gern, berjenigen Anordnung zu folgen, welche in Absicht des für das Baterland erforderlichen Dienstes der gedachten Land, Regimenter ben den annoch im Lande besindlichen Infanterie Regimentern durch das erlassene öffentliche Partent vom 25sten v. M. unter den gegenwärtigen bedentils den Umständen getrossen worden ist. Und solche wider ihren Eyd dem Baterlande ihren Dienst verweigernde Leute unausbleiblich zu erwarten haben, daß sie mit militärischer Strenge zu ihrer Psicht angehalten, einer scharfen Bes strafung unterzogen und des Anerbes Rechts an ihre Sosse für verlustig werden erkläret werden, also hosset und wäus



foet man jeboch, baß felbige es ju ber Dothwendigfeit fols der gegen fle gu gebrauchenben icarfen Maafregeln nicht tommen laffen mogen, und leget ju bem Ende ben fammte lichen Amts, und Gerichts: Obrigfeiten, bie fich bagu in bem gall befinden, aufs ernftlichfte und nachbrudlichfte zur Pflicht, ihr ganges obrigteitliches Unfehen und bas Bets trauen, worin fie ben ben Amts : und Gerichte : Unterthas nen fteben, bagu ju verwenden, um bie Leute burch gutlides Bureben ju überzeugen, wie epbbruchig und ftrafbar fie handeln, -wenn fie fich einer Anordnung ju entziehen fuden, welche ber Sous und bie Bertheibigung bes Bas terlandes, bem ju bienen fle epblich angelobet haben, bey Der jegigen Lage ber öffentlichen Umftanbe unumganglich erforderlich machen, und wie traurig bie unausbleiblichen Solgen fenn werben, die eine weitere Biberfehlichfeit ihnen cans unfehibar zuziehen wirb.

Uebrigens erwartet man von den Aemtern und Ses richten, daß fie eine nach vorgängiger genauer Untersuschung der Umftände pflichtmäßig abgefaßte Lifte berjenigen in die Garnisonen geführten Land Soldaten, welche ohne Ruin der Sofe von selbigen nicht entbehret werden können, an die Kriegs Langley einsenden werden, welche darauf in ihren weitern Berfügungen die möglichfte Racksiche zu nehe men, allemahl geneigt bleiben wird.

IOI.

Regierungs: Ausschreiben, Die Erneuerung bes §.4 und 5. der Haustrordnung von 1768. betreffend. Hannover, ben 25sten Mov. 1794.

Dachbem vorgetommen, bag bie in bem 5. 4'unb 5. ber Sauftrordnung vom offen Dec. 1768. enthaltene Difpofe Dp 4



tion, daß die burchs Land reffeuden fremden Raufleme ihre ber fich fahrenden Baaren ben dem Sintritt ins Land von Obrigfeitswegen sollen versiegein laffen und daß auch die Encflegelung solcher Baaren im Lande selbst nicht aubert als unter obrigfeitlicher Autorität geschehen soll, nicht ges hörig beobachtet werde, so wird selbige hiemit ausbrücklich dahin erneuert:

Das jeder auswärtiger Laufmann ben seinem Eintritt ins Land die ben fich führenden Baaren, ben Bermeis dung der Strafe der Confiscation sofort von Obrigs keitswegen gehörig soll verfiegeln laffen, auch die Ents siegelung der Baaren im Lande seibst, es sey unterm Borwande die Baaren an einländische Kaussente seibst en Gros verkaufen zu wollen oder unter irgend einem andern Präterte, nicht eigenmächtig vomehmen, som dern solche jedesmal nicht anders als von der Obrigs keit selbst soll verfüget werden.

302.

tandesberrliches Edict wegen bes Laubenhaltens in dem Fürstenthum Grubenhagen. St. James, den 19ten December 1794.

Durch baffelbe wird auf geschehenen Antrag der Landschaft bes Fürstenthums Grubenhagen und zu Berminderung des Schadens, welcher durch das übermäßige Laubenhalten an den Feldfrüchten verursacht wird, hiemit folgendes vers pronet:

I. Soll tanftig niemand, es fep in ben Stadten und Bleden ober auf bem platten Lande, befugt fepn, auss fliegende Reldtauben ju halten, ber nicht wenigstens in eis



ner Klur funfzehn Morgen eigene ober Pachtlanderen, jes boch Gartenland mit eifigeschlossen, cultiviret, und zwar sollen auf jede fünfzehn Morgen Land mehr nicht als fünf Paar Feldtauben, und so weiter nach Proportion, zum Ausstiegen gehalten werden, und sollen die benachbarten Landbesiter befugt senn, denjenigen, welcher diese Anzahl überschreitet, bey seiner Obrigkeit bahin zu belangen, daß die Taubenslucht sosort auf die gesehmäßige Zahl reducirt werde.

II. Ein jeber, der solchergestalt überhaupt nicht weiter Feldrauben jum Aussliegen halten barf, soll schuldig seyn, selbige binnen zwey Monaten, nach Publication dieses Sticts, abzuschaffen, und wenn er sodann binnen 14 Tagen, nach geschehner gerichtlicher Denunciation dem Befehl nicht gehorsamet, mit Wier Riffer, salls er aber auch dann binnen einer Frist von Acht Tagen der Verordnung nicht nachtsmut, mit Acht Athlir. und der Wegnahme der Taus ben bestraft werden.

III. Falls jedoch die Frenheit Tauben zu halten bes reits an einem ober dem anderen Ort durch Vertrage noch mehr als durch diese Verordnung sollte eingeschränkt seyn, so hat es ben diesen Verträgen auch ferner sein Verbleiben.

IV. Bird bagegen alles Schießen ober gangen frems ber Tauben hiemit ganglich und zwar ben Bermeibung einer Gelbbufe von 24 mgr. für jede geschoffene ober gefangene Taube untersagt, welche Strafe auch von demjenigen erlegt werden soll, ber überwiesenermaßen mit scharfer Labung nach Tauben geschoffen, aber deren keine getobtet hat, und soll diese Strafe halb dem Eigenthumer ber Tauben und halb dem Denuncianten zusallen. Im Salle aber der Cons



travenient die Seidbufe zu erlegen unvermägend fem filt, foll berfelbe für jede 24 mgr. mit eintägiger Sefängnis ber firaft werden.

V. Die Unterfindung und Beftrafung der gegen bie Berordnung begangenen Contraventionen bleibet benen Obrigkeiten, welche die völligen Riedergerichte befiben, wu behalten, insofern nemlich der Contravenient diefen Geichten unterworfen ifi, und sollen die erkannten Gelbun, ausgenommen in dem im 6. IV. bestimmten Falle, fall der Obrigkeit und halb dem Dennucianten zufallen.

#### 303.

Regierungsausschreiben, wegen solcher Laudesunter thanen, welche, um fich dem auf fie fallenden Militardienst zu entziehen, in benachbarte Laude fluch ten. Hannover, den 23sten December 1794-

Alls nothig erachtet worden, über das von den Aemen und Gerichten gegen solche Landesunterthauen, welche ein Beranlaffung der zur Berstärfung der annoch im Lande im findlichen Königlichen Truppen in Absicht der Landreh menter getroffenen Anordnung, um sich dem daduch auf sie fallenden Willtärdienst zu entziehen, in die benach farten Lande slüchten und sich in selbigen zu verbergen suchen, zu beobachtende gleichförmige Versahren eine alle gemeine Vorschrift zu ertheilen; so wird solche in solgen de Hauptpuncte zusammengefasset.

Wenn r) der dermalige Aufenthalt folder ansgeten tenen Landesunterthanen bekannt, oder durch die befow ders von den Amteunterbedienten anzuwendenden forgibe tigen Bemuhungen auszuforfchen ift, fo haben die Armier



und Gerichte fich fofort an diejenigen benachbarten Obrigs Beiten zu wenden, unter beren Gerichtebezirt fie fich ges genwärtig aufhalten, und felbige um die Arretirung und Auslieferung folder ausgetretenen dieffeitigen Landebuns terthanen zu requiriren, wovon bann, wenn fie erfolgt, zu weiterer Berfügung Bericht zu erstatten ift.

Eine folde Auslieferung wird von den Konigliche Preußischen, und Fürstlich i Braunschweigischen Aemtern und Gerichten, zufolge der darüber mit beyden Ministes rie zu Berlin und Braunschweig getroffenen bejondern Uebereintunft, nicht verweigert oder erschweret werden. Und siehet zu erwarten, daß auch andere benachbarte Obrigkeiten sich darunter von selbst der Billigkeit nicht entziehen werden.

Sollte immittelft 2) eine solche Auslieferung von auswärtigen Obrigkeiten versaget werben, ober ber würke liche bermalige Aufenthalt ber ausgetretenen Leute überall nicht in Erfahrung zu bringen stehen, so ift sodann gegen solche ausgetretene Unterthanen eine öffentliche Stietalcitation zu erlassen und ihnen barin eine in Abs sicht ihrer Dauer nach ben Umptänden abzumessende des stimmte Frist zur Zurücktehr unter der ausbrücklich anzus hängenden Verwarnung anzuberahmen, daß sie widrigensfalls ihres Erbrechts an den "Sofen, der aus seibigen zu erwarten habenden Absindungen und ihres sonstigen in den hiefigen Landen zurückgelassenen Vermögens für vers lustig erkläret werden sollen, sothane Edictalcitation, so viel möglich, öffentlich bekannt zu machen und nach seise biger entstehendensalls ohnnachsichlich weiter zu verfahren.

## T

# Ueber den niedersächsischen Dialect.

Berifietene vortreliche Manner baben feit einigen Jahr ten über bie Beschaffenheit, bie Schidfinte und ben Berth bes plattentichen Dialects effentlich Untersachungen aus gestellet, und ihr Berfpiel macht mich w breift, einige Stranten, welche auch ich barüber gehabt habe, ber Bentr theilung ber Lenner ju unterwerfen.

36 bin ebenfalls überzengt, bag bas Sochtentide enblich, und vielleicht balb, bas Plattentide ganglich bers brangen wird; aber ich glanbe auch eben fo gewiß, daß bies ein großer Berluft far bie Dadtommen fenn wirb. au beffen Berhatung ober Berminberung uns bie Borforge für biefelben verpflichtet. Ohne bier vollfanbig zu wiederkor len, mas icon von anbern über bie Borgige bes plattent iden Dialects, ober, menn man biefe nicht queben will. aber ben Dugen, ben bie Renutnig beffelben gemabzt. ger fagt haben, fev mir erlaubt boch einiges zu erinnern. Got gar unpartenifde oberfichfiche Gelehrte, welche aber Spras den artheilen tonnen, und fic bie Dabe genommen bas ben, bas Plattentiche fennen ju lernen, find ber Dem nung, daß biefer Dialect nicht nur einen weit großern Reichthum an Bortern, eine größere Regelmäßigfeit und allo meniger Anomalien bat; fonbern baf folde. auch bem unverwöhnten Ohre angenehmer, und jur Doeffe und amm Singen ungleich bequemer ift. Bie viel barter ift ber hochteutsche! Bo ift benn eine Oprache, die auffer biefer bas harte Pf hat, ober es fo oft einflict? Cben fo gewiß

ift,



iff, daß das Plattentice bie eigentliche Stammutter der Benachbarten verwandten Spracen ift, die von ihr Erklas rungen brauchen, und deren Erlernung dem Plattents ichen ungleich leichter als dem Hochtentschen ift. Die altes ften Schriften und Documente, welche unfere Nation bes fiber, find entweder platteutich, oder können doch gewiß aus demselben viel leichter, als aus einem andern Dialect verstanden und erklart werden; und wer die Sitten unse, rer Vorsahren untersuchen, auch die Kunstwörter, welche ben der Landwirthichaft, auf Bergwerten und in den Werkftellen gehört werden, erklaren will, der wird sicherlich aus dem Platteutschen recht viele Ausschlässe und Benhülfe erhalten.

Daß nichts befto weniger bas allgemeine Teutich, wort, in überall die Bucher abgefaßt werben, aus bem oberfache Afchen Dialett gebildet worden ift, bas bat befanntlich bie Religioneverbefferung veranlaffet, und biefer haben mir an viele Bortheile ju verbanten, als bag wir auf fie gur, nen burtten, gefest, bag wir aud mit biefer einen Dur. Bung misvergnugt zu feyn, Urface hatten. Beffer ift es benn bod, bag wir eine allgemeine Mundart fur Die Bas der haben, ale wenn biefe in jeder Gegend in einem ang Dern Dialect gefdrieben marben. Aber barin ift gar febr gefehlt morten, bag man folde Schriften, welche provin: cial fenn follen, bas ift, welche eigentlich jum Unterrichte bes gemeinen Mannes bestimmt wurden, nicht überall in ber Dundart beffelben geschrieben und gebruckt hat. bin überzengt, bag burch biefen Rehler bie Auftlarung und Berbreitung nublider Renntniffe in allen Theilen unfers Baterlandes, Oberfachfen ausgenommen, gehemmet more ben, nirgend aber mehr als in Dieberfachfen, beffen Dias

faft eben fo viele Bucher für ben gemeinen Dann und fai Rinder, als für Gelehrte gebruckt werben, Die bod feiten von benen, welchen fie beftimmt feyn follen, gelefen ober verstanden werden, bag, fage ich, in biefen Beiten uoch ti ner ben Gedanten gehabt ober ausgeführt hat , für ben en meinen Mann in Mieberfachfen nugliche Bucher in feinen Dialecte bruden ju laffen. Ein Englander fahrt in feiner Reifebeidreibung als einen Beweis ber Barbaren an, baf er in Bremen meber die Bibel noch ben Calender in ber bort herridenden Oprache erhalten tonnte \*). heele es nicht, baf ich noch jest muniche, man wolle wieber anfangen, nugliche Bucher auch plattenifch ju bruden. Calender- murden fic bagu vorzüglich ichiden; aud min fde ich eine platteutsche Ausgabe von bem Mothe und Gulfebuchlein. - Das tonnte ein Bebiculum werden, woburd man bem größten Saufen manche branchbare Renneniffe und manche beilfame Lehren bepbringen tonne. melde er nie aus hochteutich gefdriebenen Buchern, wenn mon fie ihm auch unentgelblich austheilte, einnehmen wirb. Bare gur Beit ber Meformation nichts als hochteutich ges brudt worden, fo murbe fie fich gewiß nicht fo bath in uns fern Gegenden verbreitet haben \*\*). Best fangt man an ben Unterricht von bem größten Saufen baburch noch mehr

18

b) The German fpg. Lond. 1740. 8. Die teutsche Ueberfey gung hat ben Litel: Der teutsche Rund chafter. Lemas 1764. 8. S. 64 und 66. Der ungenannte Berfasser heist: Thomas Ledyard.

<sup>\*\*)</sup> Ein genaues Berzeichniß aller im niederfachfichen Dialect gebruckten Bucher murbe auf mehr als eine Beite nutgen; ich menne jedoch, baß icouf jemand in einer periodischen Schrift einen Berfuch geliefert hat. fr. Panzer hat von diefen Buchern gar wenige gefannt.



au entfernen, bag man teutiche Bucher mit lateinischen Buchftaben bruden läßt. Jedoch diese Mode, wedurch manche, meistens junge Schriftefteller und Journale, ein wornehmeres Unsehn und eine weitere Bekanntschaft erz zwingen wollen, hat noch mehr andere nachtheilige Folgen, welche ich hier nicht berühren mag, und es scheint, als ob die Erbfünde der Teutschen, nichts eigenthämliches, nichts nationelles haben und seiden zu wollen, daben eben so mächtig, als ben unsern Kleibern und Sitten würft, und also auch wohl eben so wenig eine Gegenvorstellung gestatzten wird.

', Benn einmal in neuern Zeiten etwas platteutich ges brudt ift, fo ift es gemeiniglich in ber Abficht gefchebn, um Laden ju erregen; man bat beswegen fich nicht fo, wohl bemühet, ben Dialect rein und richtig auszudruden, als vielmehr feltene, zwendeutige und gang gemeine Rebende arten und Gedanten angubringen, wodurch benn bie Bers achtung biefer Mundart vermehrt ift. Aber wer nach meinem Bunfde platteutich ichreiben wolte, ber mußte es arammaricalifc richtig fdreiben, fo wie es von gefitteren Derfonen gerebet wird; er mußte bie Ausbrade bes Dobels vermeiben, fo wie man auch bas Sochteutiche nicht fo fcreibt, wie es ber oberfachfifche Dobel fpricht. Beil fers mer felbit bas Platteutiche viele Abanderungen bat, Die nicht von gleicher Gute finb, fo mußten biejenigen nicht ges mablt werden, welche an ben Grangen von Teutichlanb ober in großen Stabten, wo icon bas Bochteutiche einaes riffen ift, gebrauchlich find; alfo nicht bie Bannoverfche, nicht bie Gottingische. Benn ich nicht irre, fo ift bas. reinfte, Ginfte und richtigfte Platteutich basjenige, mas man um Belle und im Solfteinischen bort. In Solftein (Unnal. 9r Jahrg. 36 St.) wäßte Q a

wäßte ich einen geschicken Mann zur Uebersetung bes Moth, und Schlfsbuchleins vorzuschlagen, wenn mein Borichlag Berfall und Unterstüßung fande. 3ch habe vor einigen Jahren einige soone platteutsche Gedichte getefen, die ich auch mit Vergnügen in unsern Calendern gefunden habe; ich meine sie sind von S. Boß. Sie haben alles meinen Beyfall erhalten, und da die Ausbildung der Oprachen wohl immer von glücklichen Dichtern angefangen ist, so ist es ein patriotischer Bunsch, daß es mehren gw fallen möge, uns gute platteutsche Gedichte zu liefern. Satten wir nur erst einige Bücher in diesem Dialect, die durch ihren Inhalt allgemeine Achtung verdienem könnten, so würden sich die schällichen Borurtheile balb verlieren.

Seit einigen Jahren find in verschiebenen nieberfichfis fchen periodifchen Schriften Beptrage ju einem Ibioticon mander Segend mitgetheilt worben. Gie verdienen allen Dant; aber ich hoffe es, ohne zu beleidigen, fagen zu bar: fen, fie find meiftentheils fehr fehlerhaft und unguverläßig. Es tommen ba Boreer vor, welche faft überall gebraud: lich find, und es ift auch nicht leicht ju bestimmen, mas eigentlich provincial ift. Doch ichwerer ift, bie plattents fchen Borter richtig ju fchreiben und richtig ju erflaren. Dagu gehört mehr als platt fprechen tonnen. Dazu ift bie Renntnif ber Grammatit, Renntnif mehrer Dialecte und Sprachen erfoberlich. Benn es fich ichidte, fo tonute : fogar ich icon bie Unrichtigteit vieler angegebenen Ertlat Mochte es boch gefällig fenn, bor ber rungen bemeifen. Befanntmachung eines folden gefammleten Borraths bas vertrefliche Idioticon Hamburgense bes fel. Richens und bie beften teutschen Oprachlebren ju ftubiren! Dann marben

plas



ben biele Fehler, welche ber guten Abficht ichaben muffen, vermieben werben.

Bare es nicht bester, wenn Kenner und Liebhaber ber teutschen Sprace sich vereinigten, bas vollständigste und beste Worterbuch unfers Dialects, bas Bremonsche, zu erganzen \*)? In dieser Absicht muffen, ohne Untersschied, doch mit Anzeige ber Gegend, alle Borter und Resbenbarten, die jenem noch sehlen, gesammlet und erklärt werden.

Man hat ehemalssteutsche Gesellschaften gestiftet, die meistens schon wieder eingegangen sind, vielleicht weil ste geleistet haben, was sie haben leisten konnen, und einige haben viel geleistet. Wie ware es, wenn man eine Gesellsschaft zur Bearbeitung, Ausbildung oder Kenntnis des plattentschen Dialects vereinigte? Man dürfte wohl davon etwasi Gutes hoffen, da unter allen mir befannten teuts schen Gesellschaften grade die in Niedersachsen, die Gree mensche, durch das von ihr herausgegebene Wörterbuch das gräßte und danerhafteste Verdienst, erworben hat. Jedoch so lange ich noch nicht weis, wie unpartenische Oprachtenner meine geäusserten Gedanken beureheisen werden, würde es zu dreift seyn, noch mehr Vorschlöße zu wagen. - Nur ein Wunsch sey mir noch vergönnt.

Bon ben vielen ehemals gebruckten platteutichen Bus dern find gewiß nur wenige in öffentliche Bibliotheten getommen, wo fie für die Nachwelt aufbewahrt werden tonnten. Bon ben meiften find mahricheinlich alle Erems

<sup>9</sup> Berfuch eines Bremifch's nieberfachfifden Worterbuchs; berausgegeben von ber Bremifchen teutschen Gesellschaft. Bremen 1767 - 1771. 5 Theile in 3.

placien laneft ganglid vertilget worben. Rande aber liegen noch ungebraucht und ungeachtet bier und ba bers um, und werben balb gleichfalls für bie Rachwelt verliebe ren gebn. Didite es gefällig fenn, biefe Deutmater bes nieberlächtiden Rieiffes und bes feht fowinbischtigen Dia lects, au fammien, au retten, unb ihnen einem ehrenvollen und ficern Dlat in einer öffentlichen Bibliothet gu ver fcaffen! Benn ich auch ber Gottingifchen Univerfitats bibliothet, Die ju ben beften Roftbarteiten bes gangen Churfarftenthums gebort, nicht fo nabe mare, als ich ju fenn bas Glud habe, fo warbe ich fie boch aus mehrerley Urfachen ju biefer Abficht vor allen anbern vorfchlagen. Es ift mahr, fie hat icon einen ansehnlichen Borrath von folden niederladflichen Budern. Die Gorafalt . womit bie Ronigliche Snade und bie Borforge ber Ronial. Churs farfil. Regierung jur Bermehrung biefer Bibliochet von ben großen Gelehrten, beren Aufficht fie, anvertrauet if, genubet wirb, erftredt fich über alle Theile und Satismits tel der Gelehrsamteit. Gieichwohl fehlen fehr viele folder Bader als ich menne, vornemlich beswegen, weil fie book feften ju erhalten finb. Und wenn benn auch von men dem Bude mehr Eremplarien eintamen, fo murben fie auch unter ben Dupletten biefer Bibliothet wider ben Untergang gefichert fenn.

Joh. Bedmann.

# III.

Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg, General der Schweden, erobert Hameln im drenßigjährigen Kriege, im Jahr 1633.

Die Schicffale unfers Baterlandes überhaupt, noch mehr aber unferer Baterftadt infonderheit, haben fur jeden guts gefinnten Patrioten, fowohl in Rudficht auf Bergangens beit als Butunft, unftreitig ein bobes Intereffe. Rudblid auf die Bergangenheit feben mir nicht ohne Theile nahme ihr fleines Entftehen, allmabliges Bachethum, langfames Aufbluben und endliches Fortemmen; feben, nicht ohne Beforgniß, ben Rampf mit Bibermartigfeiten . und Sinderniffen in biefem Beftreben, bas oftere Bers ruden bes Biels burd unausweichliche und unvorhergefes bene Bufalle, und bie Bernichtung ber fconften Ausfichten von Jahrhundertlangen Errungenicaften, burch bas Un. glud meniger Tage, oft nur weniger Stunden; feben ends lich oft mit Jammer, ben graufenvollen Anblick von raus denden Branbftatten und Trummern, fatt friebfamer Bohnungen und Mauern: von Berheerungen und Gine oben, fatt blubender Belder und Fluren: von namenlofem Elende aller Art, ftatt begludender ruhiger Bobihabenbeit.

Es werben menige Bewohner ber hiefigen Churlande fenn, welchen nicht aus ben Zeiten bes brepfigjahrigen Arieges, die Geschichte, vaterflabtische Bunden beffelben, aufbewahret hatte: Bunden, die jum Theil noch bluten,

und bavon man das Andenken nicht ohne Gedauren ins Gedächtniß zurückrusen kann. So war auch das Schick salmeiner Waterstadt, hamein, eines der harresten. Nachdem die Danen, betroffen durch den ungläcklichen Sturz ihres Königs, Christian des Wierten, mit dem Pferde vom Walle, seit dem 25sten Jul. 1625. die Stade und umliegende Gegenden verlassen, und sich ins Werdische zurückgezogen hatten, bemächtigte sich Tilly, der von hörter her anrückte, sofort derselben; und so bled sie um unterbrochen, acht Jahre, bis zum Julius 1633, in den handen des Keindes: eines Keindes, von dem Rheven, biller ) sagt: "daß er im Braunschweiglichen Lande und "in der Grasschaft Schaumburg sehr wild und tyrannisch "hausete, der mit Plündern und Verennen größen Schaden "that, und sonst viele barbarische Thaten verübte."

Die Begebenheiten, welche ber Biebereroberung ber Stadt von ben Schweben, unmittelbar vorhergingen, war ren fürzlich biefe.

Die erste Salfte jener unglücklichen Zeit war versichten: funfzehn Indr hatte das Kriegselend icon gedauert; und die vornehmsten Führer besselben hatte das Jahr 1632 weggerafft. Tilly war im April dieses Jahrs an feiner am Lech erhaltenen Wunde zu Ingolstadt, und Graf Pappenheim an den Folgen eines Schusses, auf der Pleissendurg gestorben. Gustav Adolph war an jes nem fatalen sechsen November in der Schlacht bev Lügen geblieben; und selbst Chursches Iriedrich von der Pfalz hatte zu Mainz in eben diesem Monate sein unstätes freus, denleeres Leben geendet. In Tillys Stelle var der Seri

30g

<sup>\*)</sup> Rhevenhillers Annal. Ferdin, Tom. X. Seite 793.



'30g von Friedland getreten, der in Oberfachsen hausett; in Miedersachsen war der ganze Weserstrom von den Kappserlichen beseit, über welche, nach Pappenheims Abgang der Graf von Gronofeld (der auch sonst Cronfeld heißt) bas Commando führte.

Georg. Bilbelme fechfter Sohn, Bergog von Braum foweig Zelle, burd bas Loss Stammvater bes jehigen Ronigliden Churbaufes, einft in Rapferliden Dienften, feit 1631 aber wieber auf Schwedischer Seite, hatte fic als General ber Krone Someben mit feinen Truppen ung terhalb Bremen mit bem Sowebifden gelbmarfdall Rnophaufen vereiniget, um ben Beferftrom ganglich von ben Rapferlichen au befrepen. Rachbem er fich noch burch 40 Somebifche Compagnien und 3000 ginnen verftartet und mit Deoviant verfeben batte, ging er am erften Rebr. ben Bremen über bie Wefer, bemachtigte fich vieler Ders ter und Daffe, und gulett bes gangen Stifts Osnabruct, bie Stadt Donabrud ausgenommen, welche von ben Rapferlichen mobibefest und wegen ber umliegenden Mor rafte und Sumpfe unzuganglich mar. Bon ba rudten fie in die Graficaften Navensperg und Lippe, verficherten' fic der Stadte Gerforden und Bielefeld.: woranf Rnyphausen mit bem Bortrab ichnell auf Rinteln ging. um die Bagage bes Obriften Afchenburgs, welche ber Baupimann Bauer führte, ju erbeuten. Er nahm auch bie Stadt ben sten Dar; weg, allein Bauer hatte bie Bagage icon juvor abgeführet. Als Rnyphausen eben im Begrif war bier eine Schiffbrude über die Wefer au folagen, die vom Schneemaffer hoch angeichwollen mar, tam der Rapferliche Obrifte Boningsbaufen von Sile Desbeim gurud, beschoß die Stadt und Die Schiffe, bobrte

٠,

feben.

hie beiben beften ber lettern in Grund, und fette fic hiers auf an bem jenfeitigen U'er feft, um ben Ochweben ben Uebergang aber ben Gerom ju verwehren.

Bergon Georg, ber fein hanptquartier einige Lage au Bervorden hatte, folgte, bievon benachrichtiget, wie es heißt, "mit bem Erof ber Armada und ben groben Stilden" fofort nad, verfdangte fic am jenfeitigen Ufer ber Wefer ben Rinteln, pflangte gegen die Eronfeldifden Batterien fein Geichat auf, und labmte bie beften Stude berfelben: Dachbem man auf biefe Beife eine Zeitlang gegen einander über gelegen und fic beidoffen batte, fand Der Bergog, mit Balfe eines Bauern, eine Rabrt burd die Weser oberhalb Rinteln, sette in ber Ract vom Iaten Da 3 mit 4000 Dferben von feiner Renteren, woe von die befiberittenen jeber einen Dusquetier binter fic nehmen mußten, burd ben Strom, bie, fobald fie binuber waren, durch den Obriffliengenant horrig angeführt, ben Reind angriffen und in bie Rlucht ichlugen. Sierauf grift fen fie bas Retranchement beim Biegelhaufe an, fanden aber teinen Biderftand, indem alle Pardon baten und ers hielten: auf diefe Beife murben die Sauptleute Wildung, Roesfeld und Bergknecht fammt ben Lieutenants und Rahndrichs nebft 400 Gemeinen ju Gefangenen gemacht, und nebft brey Studen Gefdat nach Rinteln einges bracht. Die Ranferliche Renteren hielt eben fo menia Stand, retirirte fich in großer Unordnung theils nad Las meln, theils nad Minden, und ließ ben Schweben einen großen Theil ihrer Bagage jur Beute, 'Der Bergog pere folgte ben Sieg, nahm Oldendorf sammt ben barin ger legenen Truppen nebft ber Bagage meg, und ließ ber fluchs tigen Reuteren, bie auf Sameln gegangen mar, nachs



fegen. Dicht weit von biefer Stadt fprengten 200 ginns lander ein Rapferliches Regiment ju Pferbe auseinanber und verfolgten daffelbe in der Sibe bis ans Thor ber Stabt. Darüber mard ihnen von ben Dragonern, Die aus einem andern Thore herbengeeilet maren, ber Radaug abgefdnite ten, fo daß 40 von ihnen gefangen wurden, die andern aber fich burchichlugen und enttamen. In diefen Wefeche ten follen von ben Rapferlichen überhaupt an 1200 theils geblieben, theils gerftreuet worden fepn. Der commandis rente Obrifte Bonigshaufen felbft that unfern Sameln einen gefährlichen Sturg mit bem Dferbe, tam jeboch uns beichabigt bavon.

Dan fdritt nunmehre fofort jur Belagerung von In der Stadt lagen 6 Compagnien ju Ruf und 2 Cornet Pferde, unter bem Commando bes Obrife lieutenants Schelhamer, welche mit Droviant und Mus nition, auch fonft allem Mothwendigen wohl verieben mas Vor Samein und zwar auf ber Weftphalischen ren. Seite (am Rlutberge, wo fest bas Rott George belegen) 'hatte fich ber Schwedische Obrifte Stallhausen mit seinen Finnlandern und zwey Regimentern Eurlander und Somes ben gelagert, womit er bas Terrain vom Berge berab, bis an bie Brude befest bielt. Die übrigen Truppen lagen auf der Braunichweigischen Seite. Gobald man die Aps procen angefangen hatte, murbe bas Baffer ber Samel abgeleitet, und bie Duble nachft an ber Stabt, fo wie der eine Stadtgraben troden gemacht. Die Belagerten wehr! ten fic tapfer, feuerten fart, contreminirten, thaten Auss falle, und machten ben Belagerern recht viel ju icaffen. Den alften Marg tam Bergog Georg mit Succurs im Lager an, meldem baid ein anderer mit etliden Reuermers fern

295



feen und halben Carthaunen von Magbeburg, Sannos ver und Braunfdweig folgte. Ferner Rieffen gutibuen ben 26ften 13 Compagnien Cavallerie unb 7 Compagnien Infanterie, mehrentheils Soweben, welche Guftav Adolphs Leiche nach Stralfund gebracht hatten. 24ften felb. Monats, Sontage, als man eben bie Bachen abgefahret batte, thaten Die Belagerten in großer Anzabl und mit großem Gefdren einen Ausfall, brangen in bie Laufgraben, und vernagelten auf ber nachften Satterie e Stude, murben aber balb wieber jurudgetrieben, unb einige bavon gefangen,genommen. Man folug auch nicht nur unterhalb ber Stadt über bie Wefer eine Brude, Brachte Infanterie und Canonen über felbige, und legte an ber Befiphalifden Seite, auf bem Berge, eine Bartes rie en : fonbern man ichlug auch oberhalb ber Stabt, gu Obfen, gleichfalls eine Schiffbrude, Die ben Belagerern beshalb febr nublich murbe, weil bie Lager fich vermittelft berfelben gut fecundiren tonnten. Um iften Dan batten Die Belagerten, welche gleichfalls frifche Truppen erhalten. einen beftigen Musfall mit Cavallerie und Infanterie bes foloffen, der aber verrathen murbe: Die Eruppen melde beorbert maren, ben Ausfallenben ben Rudweg abjufdneis Ben, gingen aber ju fruh und ju hibig ju Berte, fo bas fie noch zu rechter Beit jurudtehren tonnten; fie verfuche ten in ben folgenden Tagen ben Musfall zwar oft wieber. aber phne gludlichen Erfolg. Die Belagerer bingegen fooffen auf ber Braunfdmeiglichen Seite eine Breiche an bem großen Thurme, fo daß ein guter Theil beffen Ger manere in ben Ballgraben fturgte. Die Beffen naberten . Ad mit einer verbedten Approcht bem Ravelin bemm nenen Thore, erftiegen daffelbe und wollten nun bas Thor petare



biren: allein ber Detarbirer warb mit einem Steine ger totet, bem commandirenden Capitain ein Bein abgefcoft fen und ber Lieutenant fcmer vermundet, worauf bie Gob baten wichen und ber Sturm unterblieb. In ber Befte phaltichen Seite griff ber Generalmajor Ufeler (Uflar) mit ben Braunfdweigern bie beiden Ravelins vor ber Brude gleichfalls an, erflieg fie, machte viele barin nieber und verjagte andere, murbe aber boch enblich burch bie Uebermacht abgetrieben, nachbem er juver fo wiel vom Ravelin niedergeriffen, als die Gile erlauben wollen. Die Belagerer machten fogar ben Berfuch, vermittelft etlis der bunbert Bauern ben Macht bie Wefer an einem Orte abzugraben, wodurch fie ben Strom auch um etwas von ber Stademauer ableiteten; allein in ber folgenden Dacht riffen die Belagerten wieder alles nieder, und gaben bem Strome feinen vorigen Lauf wieden. Ueberhaupt verfaum. ten biefe nichts, was bie wachsamfte und lebhaftefte Gs genwehr erforberte: fie thaten oftere Zuefalle, nahmen ben Belagerern bie Pferbe von ber Beibe meg, verbranne ten bie in bie Graben geworfenen Safdinen und folugen bie Sturme muthvoll ab.

Indeffen hatten ste es mit dieser Segenwehr doch nicht auf die Daner aushalten konnen, wenn man nicht auf einen Entsatz gehoft hatte. Um diesen Entsatz au bes werkstelligen, brachten der General Graf von Cronfeld, so wie der Generalmajor Boningsbausen die Kapserlis den und Lizistischen Wölfer zusammen; worauf den zesten Junius zwischen gedachten Generalen an der einen, und dem Herzoge Georg von Aunedurg, dem Feldmarsdall Knyphausen und dem Desischen Generallieutenant Woslander an der andern Seite, jenes merkwardige Haupts tress

- APPLY

treffen bey Oldendorf, eine Meile von Sameln, ger liefert wurde, weiches das Schickal der Stadt ennichted. Ohne daß die Schweben es hindern kounten, barte der Graf Merode, zwischen der Rohr und der Lippe, sich mit Boningshausen, der 42 Cornet Neuter und erwa 30 Fähnlein Fußvolt bep sich hatte, vereinigt: beyde was ren hierauf am 24ken Junius den Wittloch zum Grafen von Cronfeld gestoßen, der aus den Besahungen von Wolfenbüttel, hildesheim, Nienburg, Minden und andern Orten alles entbehrliche Bout an sich gezouen, und auf diese Weise ein Corps von wenigstens 25000 Mann zusammengebracht hate. Er ging damit sofort den 26sten Jun. zu Minden über die Weser, und warichtree durch das Schaumburgische auf das Städtchen Oldens dorf zu.

Als Knyphaufen, der vor wenigen Tagen aus bem Lager por Sameln mit einigen taufend Dann Capallerie und Infanterie aufgebrochen, nad Rinteln maricbiret mar, und fic bafelbft mit bem Befifchen Generallieuter nant Melander vereinigt hatte, hieven benachrichtiget murbe, festen beibe Generale mit ben ber fic babenben Truppen au Rinteln gleichfalls über bie Wefer, tamen ben Rauferlichen juvor, und poffirten fich hierauf ben DL dendorf, um bafeibft die Rapferlichen und Ligiftifchen gu ermarten. Babrent bes Unmariches berfeiben, batte man nicht allein Dibendorf ftart befest, fonbern auch benen noch im Lager vor Sameln befindlichen Truppen aufan. brechen befohlen, fo bag nur fo viel guructblieben, um bar felbit die vornehmften Doften und Bacten aufferhalb ben Approchen ju befeben. Lettere gingen gipar mieber gurad. nachdem die Kapserlichen Oldendorf viermal wie großer Buth .



Buth und mit eben fo großem Berlufte vergeblich anger griffen hatten: wurden aber jum zweiten und brittenmale dahin und eben fo oft zurud beordert, weil die Belagerten farte Ausfälle thaten, und die Approchen, Laufgraben, Batterien, Schanztörbe und andere Berte ganz zernichtes ten und verbrannten.

Rafrend bies vorging, hatten Unyphaufen und Melander die ubthigen Dispositionen gemacht. ihrer gangen Dacht angerudten Rapferlichen erbineten das Treffen damit, daß fie ein Gebolz, (Rhevenbiller nennt es einen Bufch) als einen fehr wichtigen Poften, vermittelft beffelben fie binter das Lager von Sameln, und alfo ber gangen Armee unvermertt in ben Ruden batten tommen, Diefelbe mit leichter Dube foiggen und Sameln entfegen tonnen, occupiren wollten. Allein Melander hatte bielen Buld icon Abends juver mit 200 Musquerier befest, die, ba fie mit frifden Truppen und immer farter unterftubet, und von Melander felbft angeführet marben. bie Rapferlichen ganglich juruderieben, und ben Doften behaupteten. Als bies bewertftelliget mar, feste Melani ber mit den ben fich habenden brey Regimentern gu Pferde. als bem feinigen, bem Seelirchfchen und bem bes Genes ralmajor Dolmig, fo wie ber Obrifte Stallbaufen mit beffen unterhabenden Regimentern ginnen aber einen Daß, ohne baß bie Rapferlichen es im Geringften hinders ten . und fing mit ihnen ju icarmugiren an. Babrent beffen folgte bas gange Beer, fo jenfeits bes Daffes gehali ten. nach, moben fich ber Bergog Georg und ber Relbe maricall Rnyphaufen in Derfon befanden. Dachdem alle Eruppen berüber maren, begann bas Saupttreffen. Melander mit feinen Truppen auf der einen, und Rnyp:

Bayphaufen mit ben feinigen auf ber andern Seier. trieben bie Rapferlichen bergeftalt in die Enge, bag bie Cavallerie querft die Blucht ergriff. Alebann begann bas Ereffen mit ber Infanterie. Melander griff fie mit feit ner gangen Dacht bon vorne an: aus bem Buiche fiel man ihr mit Regimenteftaden in bie Flante, und brachte Ne bergeftalt in Unordnung, baf fie gang bis aufs Saupt aefdlagen murbe. 4000 Dann blieben auf ber Bahlftabt robt, über 2000 fammt vielen vornehmen Officieren und Obriffen murben gefangen. Man eroberte 44 gabnen, 26 Cornet, 15 Stud Gefchus, alle Bagagemagen, bie Cangeley, viele Pferbe, und machte aufferbem noch viele undere Beute. Bon ben Schweden und Seffen blieben nicht über 2 ober 300 Mann, unter welchen lettern ber Obrifilieutenant Rabe Canna und ber Capitain Lucan fic befanden. Das Treffen bauerte von 12 Uhr Mittags, Der Reft ber Ranferlichen jog fich auf Mine bis 2 Uhr. Bon ben Schweden fam nicht alles Bolf gum Erefe Den meiften Ruhm erwarb fich an biefem Tage ber DeBifde Generallieutenant Melander.

Dad ethaltenem Siege rudte Berjog Georg mit den Schweben und Seffen wieder vor Sameln, benachrichtigte ben Commandanten umftändlich von allem mas vorgefallen war, und forderte ibn auf, die Stadt und Reftung in übergeben. Anfangs hielt Schelhamer diese Auffordes rung für eine Kriegslift; als man ihm aber die gefangenen Officiere in die Stadt schiette, und ihm die gefangenen Soldaten und eroberten Fahnen vorführte, so verstand er sich, weil tein Entsat mehr zu hoffen war, unter folgens den Bedingungen, zur Uebergabe der Stadt.



### Mecords Articulen

So zwischen dem Onrchleuchtigen undt Jodgebornen Fürsten und herrn herrn Georgen herzogen zu Graum schweig undt Lüneburgt ic. der Königl Maptt. in Schwer ben Generals, Einß, undt dem Wolchlen undt Gekreus gen herrn hans Bilhelmen von Schelhamer, Dbriftan Leutenambt undt wegen der Nom. Kapserl. Mapt. undt Dero asisstrenden Chuer, undt Fürsten Commendanten zu hamblen, andern theilß, bey Bifgabe berurtes stadt errichtet worden ic.

#### Erftlichen

Sollen dem Accord neben ihme herrn Commendanten feine Bntergebene hohe undt niedrige Officirer undt gesmeine Soldaten ju Roß undt Gueß, Dragouner stud Caspitain, Constabels undt zu der Artigliaren bestelte einuers leibet werden undt mit begriffen sein.

Die bem Generall Proviant, undt Bahl Ambt anger horige General Proviant, undt Bahlemeifter undt bagu gehörige Officierer undt Dienere, fambt Dero habenben Rechnungen.

Alle hohe undt niedrige Rrieges Officirer undt Dies nere, barunter ber Obrifte, Johan von Beiler, Obrifter Leutenant Siebert Beifer Obrifter Leutenandt Andreaß von Klepping, neben mehr andern, fich befinden, weiche fich in biefer Stadt, zwar außerhalb der Guarnisoun vffr halten, undt boch in Kapferl. Dienften fleben ic

Die albie anwesende, undt theilf herein gefiohene Berrn Pralaten, Ordens undt Andere Geiftliche perfohr nen, maß ftandes und wurden biefelbe fenn 36.



Dero Churfarfil. Durchl. ju Colln, in Dero Stifft Silbefheimb verordneter Raht und Cankler Erneftus Mad vero Rechten Doctore Eines Hochwurdigen Thumb Captitels daselbst bestatter Synticus: Ihrer Churfarfil. Dhil. Stiffes Silbefheimbische Beamte undt Dienere, So dann hochgraffl. Tillischer Ober Ambtmann Christoff Pflueg undt desen atjungirter raht Siemon Furstenam undt vur tergebene anwesende Dienere.

Sanften auch alle vndt iebe, welche mit ber Gnars nisonn aufzuziehen, berofelben zufolgen, obers auch fom ften anders wohin, fich zu begeben begehren;

Bors ander, bag folder aufjug, Go viell bie Guars nifonn undt bero angehorige Solbatesca belangen thuet. mit ihren fliebenben Ranblein, offenen Standarten, Ober unbt Untergewehr, gefülleten Bantelieren, Sugeln im munbe, brennenden gunten, flingendem Spiell, blafenben Trompetten, Reuter undt Tragouner off ihren pferden, mit , pffgerichteten gewehr, vbergogenen Sanen, neben amen haiben Carthaunen, welche mit feines andern Berrn obee Stadt, alf des Rapferlichen Reidtherrens ober felbiger pars then ligirten Ritten Bapffen gezeichnet fein follen, amans Big baju gehorigen Rugeln, zwantig Banbtgranaten, Biere taufendt Dufiqueten Rugelen, zwangig Centnet puluer. undt zwolff Centner Lunten ein Bebe Beug ein Blodmagen wie auch ein Labe Beug, Imgleichen auch mit felbft eiges nen, undt ber andern Officiren hinterlagenen Beib, Ring bern, Sed und pad, Gutiden vndt Bagen, undt barauff bestalten Dienern, undt maß berofelben offrichtig undt ber guetem glauben gehörig, hiegegen teine Bifitation unde nadfudung, ju maßer undt lande wieder fie und ihre gues ter vorgenehmen, wordurch in ihrem auffe undt Bbergug



naher Minden, Ihnen hindernuß eingeworffen werben 'fonte;

Auch follen bem heren Obrift, Lentenandt, Bier von ber Schiffbruden Schiffen, ber Burger eigene, vnbt praes tenfiontrliche Schiffe, hinon gang außgesehet, behaltlichen gefolget werben, die andere alle bep parole undt Berpfens bung ber Gieseier, zurugtschiden;

Dargegen foll er in ber Stadt hinterlaßen, die vorige Artigliaria, Ariegs munition, Proviant, Magazin unde. Borrath, undt waß demfelben anhengig, ohne das Jes mandts diefelbe mit verdechtigen Lunthen, und gefehrlichen Minen zu hinterlegen, zu nerderben, noch zu nersteden sich unterstehen folle,

Bbrige oben specificirte, in diesem Accord begriffene Geift: undt Beldtliche persohnen, sollen ohne einige einrede undt Bffhaltung frep sein, mit ihren respective Canonichen, Conventualen, auch Beib, Rinde, Diener undt Dienertus nen, und waß denselben selbsten, es sev eingefliehen, oder sonften eigenthumblich, sambt undt sonders zustendig: wo fie wollen, zu pleiben oder zu ziehen,

Eß soll ber hildenheimische Cangler und Raht Erneft Mad dero Rechten Doctor, was auß des Stiffes Silbest heimbs Registratur onde Cangley hieiger orter verhanden, wodt er in handen hatt, bona fide, alhie binnen Sameln verbleiben laßen undt beponiren, auch soll solches waß also niedergesetzt, gleichs dem Fürstl. Braunschl. Archivio zu Bulffenbuttel unberuhrt verschloßen, Auch auff belieben, dazu ein sonderlicher Inspector undt Affichter, gleich wie zu besagtem Bulffenbuttel beschicht an der Sildesheimischer Seithen, zugelaßen, undt also in allem damit gehandelt (Annal. 9r Jahrg. 46 St.)



werben, wie mit bem! Buffenbuttelfchen befcheben ober ber

Eine gleiche meinung soll es haben mit des Hl. Graft fen von Till 20. 26bl. andendens, vnbt ieho deften Erben Herrn Graffen Werners von Tilly, Registern undt andern Documenten, so zu den Fürftl. Graunschwl. Amptern, welche Ihr Raht Christops Pflueg, als Ober Amemann Atministriret, gehoren, von welchen ihme, so viel er deren von seiner administration undt Verwaltung seinen gnedigen Herrn Obern, dauon Rechenschafft zu thuen, ieder Zeit in vitimirter Copia in forma probanti folgen zu laßen, Ihr Fürstl. Gnbl. gnedig verwilliget,

Jum Dritten, foll dehme im Accord begriffenen, fo woll Geift undt Weldtlichen perfonen alf der Soltatesca bee Guarnisouns undt deren gueter der Paf undt Aufzug uff Minden zu Waßer undt lande dießeit des Weeserstrombs convoyret werden;

Biertens, zu Berhuetung aller Unordnung, so ber herr Commendante besorgen mugte, sollen obgedacte zwer flugt vnbt waß bazu verardnet, sambt den beschedigten undt tranten Soldaten, auch anbern im Accord begriffenen pers sohnen undt guetern, so zu lande vber zu pringen hinderlich, aber nicht gesellig, nebenst dem Tras undt baggagte, ein oder zwey tage vor dem genhlichen Abzuge zu Schiffe ges sebet, undt mit notiger Covop naber Minden gesuhret wert den, jedoch daß die hinterlaßene Sieselere dafür einstehen, daß die hiezu notige Ihnen geliehene, wie auch alle andere, außer den Bier Accorditten Schiffen bis uff Rinteln wies berumb restitutiet werden.



Der gante abing aber foll negft tfinffrigen Donners Ragt frabe, ift ber 21 diefes, befdeben, woruff 36r Burft. Gbl. mit ihrer Befahung wieber binein gieben;

Immittelft aber weilen Ihr gurfil. Gnbl. ber DL Generall ben Termin zu lang befinden, ber Sl. Commene bant aber Anmuglideit, eher aufzuziehen, bormenbet, ondt aber'gleichwoll ber rechte ernft bes Accordts im Beid, immittelft benderfeits verfichert fein foll, Alf foll ber Si. Commendant die bepbe vor den lauffgraben, liggende halbe Mondt, ben einen am Ofterthore undt ben anbern an ber Safifden Doft, G. Kurftl, Gnol. mit ihrem Bold, fo fard fonften biefelben Doften befeget geweßen, ju befegen, einreumen, Jedoch baß fle fich aller arbeit undt gepands thatlichfeit enthalten, auch weiters nicht, alf Die bepbe haibe Mondt an fic begreiffen, an fich gieben ober geben follen :

Bor bas Runfte, folle 3hr Rarftl. Gubl. in teine melfe noch mege, wie biefelbe irgent onter einen praegert etma habender ansprach, action undt forderung uff verfohe nen vnot aufzufuhrende gueter, verftatten, bas eine ober mehr Kurftl. oder andere bobes ober niedriges fandes pers fohnen, an vorhabenden Abjug follen behinderlich, noch auch mit worten und werden beschwerlich fein :

So follen auch bor bas Sedfte alle Praetenfionen undt Reindtfeligfeiten, fo vor undt ben mehrender Belages rung mit Abnahmb eing ober anbern, auch fonften einigers len weiße vorgegangen, nicht geanbet fein, fondern einem jeben basjenige, fo er vbertommen, ef fep binter bemfels ben, ober einem britten, vnangefochten gelagen merben, und maß einer etwa gegen ben anbarn borgumenben, foll pff andere Zeit undt ort außgestellet fein undt pleiben, Doch follen

follen von biefem punct erpreffe undt deutlich anggenomi men fein undt pleiben, die liquitæ Obligationen, geftens bige, ertentlich undt unftreitige schulden undt Berschreibum gen (In der Stadt die Burgerschafft betri.) Auch mit dem Außtrucklichen Borbehalt, daß die Sech abgenommenen Kendtlein, wieder restituirt undt zurugt gelaßen werden.

Burden fich auch vorst Siebende unter ben Auflier henden Aapferl. Guarnisoun, Soldaten zu Roß undt Fuest befinden, welche hiebefohr den Königl. Schwedischen undt dero confoeterirten Parthey gedienet, sollen dieselbe Ihe Frl. Indl. undt der Königl. Schwedischen Armee ohne Condratiction viff angedeuteten perdon viff der Schwedischen Seiten außgefolget werden, doch außgenommen, die von Kapserl. Seiten nicht licentyrt, zu der Schwedischen partieben kommen, undt sich nunmehr bey der Kapserl. Suars nisoun wieder besinden ic.

Dagegen, foll jum Achten, teinem ber Schwebifden parthen, Bntergehörigen Obriften, Officirer ober Solbaten jugelaßen sein, mit den außziehenden dahin zu reden, was durch dieselbe zu ihren Diensten kontten beredet oder gezos gen werden, wo aber einer oder mehr von der Rayfert. Guarnisouns sich unterftehen wurden, mit hintersehung seines ehrlichen nahmens heruber zu gehen, soll seinem oder ihreren Officirern frey stehen, so paldt er defien aus sichtig wurdt derselben zu apprehendiren undt gefenglich mit sich zu suhren, oder seines beliebens damit zu nerfahr ren, ohne der andern parthen Verhinderung;

Am Neundten, folle die Bor undt ben ber Belagerung in ber Stadt Samblen iego befindtliche ber Lönigl. Schwer bifchen undt Dero affocprten parthen gefangene, waß fam bes ober condition die fein mnegen ohne Unterfcheidt, ober



einige entgeltnuß, sonderlich Officirer undt Solbaten, ftracks nach beschehenem schluß, frey undt lebig gelaßen werden, hingegen sollen dem Obvisten Leutenambt, Ein Major, Marschald, undt ein Daubtmann Bolff oder ein ander, Ein Chargant undt alle andere gefangene auß der Guarnisoun auch von andern gefangenen gemeinen Soldarten, so viell auß Courteste des Hl. Generaln belieben wirdt, vberschiedet werden.

Bum Zehenten, foll ber DL Commendant die gefans gene hilbesheimische Burger, auch auß andern ortern hers eingeführte gefangene persohnen hintersaßen, ohne daß Jemandt dieselbe einiger Action halber zu molestiren ober zu beschweren habe;

Bum Eiffren, Den Anfiziehenden zu Bortbringung befen, wie obstehet, die behueffige schiff vndt wagen so piell man behren an sich selbsten nicht hatt, verschaffen zu laßen, ben auch selbige aufziehende durch notige Convoy von Rens ter undt Anechten biß gegen besagtes Minden zu Waßer undt lande begleiten zu laßen, doch nochmalen die Restitution ber dazu verliehenen, undt von hier vber die Vier mitgenommener Schiff undt wagen wie oben, vorbeheltlich:

Da aber auß mangell ber Abfuhr einige perfohnen, ober in diesem accord zugelaßene gueter hinterplieben, sollen bieselben in gewißen Seusern niedergesetet, die persohnen vnbt gueter aber saluaguardiret sein, auch solche nach eines ieben belieben, wohin sie wollen innerhalb vier Wochen abfolgen vnbt außfuren zu laßen vergonnet sein, auch mit behwsigem paß versehen werden.

Solte aber in benanter Zeit iemandt mit behinderuns gen fich angeben, worumb die abfuhr nicht geschehen konte, soll er hierin geharet werden, Jedach daß fie fich in solcher Rrift,



Brift, aller verbechtigen Correspondenz unbt intelligent gu enthalten haben,

3.m 3mbiffren, Bollen J. F. G. Fürftlich unde ernft lich Auch nebenft den hohen unde niedrigen Officirern fteiff unde vnuerbruchlich darob zu halten, verhueten unde abs wenden laften, daß die aufziehende so wenig von einer zw sammen geschlagener, der Eron Schweden unde deroseiben Ensoeterirten herrn Chur unde Kurften auch Statische unde andere Armeen unde Trouppen, unterm fürwande, Alfi wan sie Ihrer Fürftl. Indl. nicht angehörig, ober wie selbiges eingewandt werden mugte, angegriffen ober ges molestiret werden sollen,

Jum Drenzehenden foll ber jestige Probft ber Airden Sancti Bonifacy, auff fein gewißen auftagen vnot hinters laßen dafjenige, waß iesiger Zeit ber der Airden vorhans ben, undt wie es vor Zeit ber Aapferl. Occupirung gewes gen, so viell Ihme hirinnen bewuft, bericht thuen, Sollen auch die Burgere to woll andere hereingestiehenere, Aber lich undt Anadeliche Geist undt Belötliche persohnen, ber dem Abzug keinerley weiße, beraubet gebrandschatzet ger rantioniret, geplundert, verhoenet, oder an ihren Saab und guetern Heuser undt defen eigenthumb beleidiget werben;

Den Bierhehenden punct, die Sefehung bes Saufes Pirmandt betrl. ic. Da S. g. G. in diefer meinung ges wehren, es wehre auf der Guarnifoun Samelen genommen, oder tipenbirte sonften von dem Commando berfeiben Guarnifoun Commendanten undt er also fein Bold herang undt zu seinem Kanlein ziehen solte, ber herr Commens dant aber, mit bestendigen, redtlichen Bifrichtigen Worten bethewret undt bestehet, Er habe kein Bolt darin, habe



aud folde Dirmontifde Befagung nicht unter feinem Commando, fallet in entftehung biefes Fundaments.auß bem Accord;

Undt damit man begen waß geschloßen, bnbt accors birt, bevderieits besto sicherer sein muege, undt Christlich abservirt werbe,

Sollen jum, Aunffrehenden an Ihr fürftl. Gnbl. feis tent ein Obrift Leutenambt undt Capitein, In des herrn Commendanten feiten von gleiches an Bahl Ein Attemels fer undt Capitein ju Giefelern alfpaldt gegen einander wber gelieffert werden, undt dauor einffehen, daß diefen Accord undt degen einhalt Affrichtig undt redtlich, In allen feinen puncten undt Clausulen nachgelehet werde,

Dahers die Konigl. Schwedische von dem Berrn Coms mendanten biß nacher Minden, eingenommen werden muegen, die seinige aber in der Stadt pleiben sollen, biß der Accord erfüllet, vndt die Gieseler also fort doruff IF halben wege oder an der Berra ben der Khoselder Brugs gen mit einem Trompetter oder Tambour wieder einges schiedet werden.

Jum Sechfizehenten Ban die Soldategea Indt andere weiche zu Lande gehen werden, innerhalb einem tag, die marche vff Minden nicht erreichen solten, soll dem he rn Commendanten beuor undt frey fteben, an dem negften wege, welchen er im außzug zu halten anfangen wirdt, Jedoch ohne Verübung einiger hoftilität, daß Logier nach seinem Belieben zu nehmen, wobey die Convoy verpfliche tet sein solle, Ihnen undt die seinigen zu bewahren undt zu bewachten.

Burde aber ein ober ander erceff von feiner Sols baten Ernem vorgenommen werden, foll berfelbe ju ges Rr 4 pubs pulpender fleef, dem Geren Commundanien geliefert were den ;

June Siebenzehenben, foll biefes alles von Actical ju Articullu befreibig Concintire fein, auch Chetflich fef, und Bunerbendlich ju Berde gerichert vobt gehalten werben:

Jum Achtechenben, foll biefer Accord von Ihrer Sarft. Gubl. bubt Dero Armee hobesten Officirern an Einer vott von bem St. Commendanten neben zweren feiner vort nembften Officirern, an der andren feinen, Buterschrieben undt verstegelt werben. Actum hamblen ben Taten July Anno 1633.

George mpp. (L.S.)

Bodo von Inhausen vndt Anyphausen mpp. (L. S.)

L.S.)

Sang Bilheim von Ocheihamer (L.S.)

Anbre von Lariviere Obrifimachtmeißer (L. S.)

Georg ven wot zu Siebeleflorff (L. S.)

Diesem Accorbe gemäß ift ben xxten Julius Bormittags der Auszug geschehen. Die Gesatung war 782 Manu ftark, davon aber keiner bep den Schweden Dienke nehe men wollte. In der Stadt war noch überflüssiger Bors rath, nur sehlte es der Besahung an Pulver und Polze. An Geschit fand man 60 metallene und etliche eiserne Cas nonen, nehft 16 Feuermörsern vor. Der Commandaut Schelhamer nahm vom Perzoge mit der Entschuldigung Abschied: "daß er sich Ihrer Fürstl. Gnaden so lange ope "ponite, das hätte er, als ein Cavalier nicht andern tons "nen; dann ihm dieser Platz zu defendiren, von seinem "Principalen anvertrauet worden."

# IV.

# Charakteristik des Landmannes in der Riedergrafschaft Hoya.

Bom Prediger Duffer in Saffel.

Bie jedes große Boit feine unterscheidenden Eigenschaften hat, welche man gewöhnlich unter ber Benennung von Charafter zusammenfaffet: so findet man biefes Originelle und Charafteristische auch ben kleinern Boltern, ben ben Einwohnern kleinerer Provinzen, Stadte und Dorfer. Und diese unterscheidenden Wertmale und Charafterzüge sind ben ben kleineren Boltsgesellschaften oft am hervors stechendsten und werth der Betrachtung und Entwickelung zur Erweiterung der Wenschenkunde \*).

Segenwartig gebe ich eine solche Schilberung von dem Popaischen Landmanne. Zwar ift es mir unmöglich gewes sen, die Züge zu meinem Gemälbe aus allen Theilen der Grafschaft zu sammien. Doch war dieses auch nicht noths wendig, da nicht nur der Charafter bes ganzen Standes, von welchem hier die Rede ift, ohne Näcksicht auf Länder und Oerter etwas Einförmiges \*\*) hat, sondern auch noch vielmehr der Charafter der Einwohner Einer Provinz sich gleich sepn wird und man also mit noch größerem Nechte

<sup>\*)</sup> Nehnliche Bepspiele s. L. A. V. Jahrg. 48 St. S. 687:691. 111. Jahrg. 48 St. S. 819:823. IV. Jahrg. 26 St. S. 264s 266.

<sup>\*\*)</sup> S. Jahrbuch fur die Menschheit 1788. S. 283 : 296.



aber ift fie ein Mittel, ben liebreichen Umgang und bie Freundschaft unter ben Einwohnern ju befeftigen. —

Ehrlichteit ift eine andere lobliche Eigenschaft ber bier figen Einwohner. Ereue und Glanben herrschet unter ihnen; Betrügereven find nicht allgemein ober nur banfig, und bas Gefundene geben fie wieber \*).

Und diefe Eigenschaften auffern fic durch ungemeine Munterleit und Lebhaftigleit im Betragen, welche au: Die Fähligkeiten bes Geiftes vortheilhaft jurudichlieffen läffet. Ja, es fehlet ben Leuten nicht an Fleiß und Arbeitsamkeit, so, daß überall im Ganzen Betriebsamkeit und Geschäftigt keit fich zeiget; die nicht nur auf den Ackerbau und auf bie Landwirthschaft, sondern auch auf andere Nebenzweige des Erwerbsleisses gerichtet ift. So wird z. B. häufig Laufgarn gesponnen, dessen Preis, wie die Kornpreise, die Wohlfeilheit oder Theurung der Zeit bestimmet.

Dies ift bie gewöhnlichste Nahrungsart bes weiblichen Geschlechtes unter bem geringen Theile bes Boltes, welche auch manche Wirthinnen auf Meyerhöfen zur Gewinnung ber laufenden baaren Ausgaben zu Hulfe nehmen. Ans dere, die im größeren Wohlstande sind, verweben selbst das Sarn zum Vertaufe und gewinnen so das Weberlohn mit. Auch bauet man Toback, ber hier gut gerath: die Mehres sten ziehen ihn nur zu eigenem Bedarf, einige jedoch zum Berkauf.

**B**ai

Diefer Bug bes Charafters ift es vorzüglich, welcher ben Hovaifchen Landmann ben Hollandern fo werth machet, und weswegen biefe ihm weit mehr trauen, als andern, bie aus Weftphalen ju ihnen kommen.

-

Bas die Sitten der hiefigen Einwohner betrifft, fo find fie fehr höflich und bescheinen, so, daß man diefe Leute nicht für Bauern, sondern für Burger ansehen sollte. Daher rühret es denn, daß man in Gesellschaft hiefiger Landleute fic eben so wohl befindet, als unter Stadtern.

Chrbegierbe ift ein ftarter Jug in bem Charafter ber hiefigen Landleute. Aus Ehrbegierde thun fie alles und man kann fie nicht ftarter beleidigen, als durch Ceschimi pfung. Mit diesem Triebe stehet auch jene Höllichteit in der enasten Berbindung; weswegen auch Grobheit sehr schimpslich ist. Ja, aus Chrbegierde übernehmen sie Last und Beschwerden; um nicht schiechter zu scheinen als ans dere. Und aus Ehrbegierde find sie dienstsertig. So weit wäre dieser Trieb noch unbescholten, wenn nicht eben diese Chrbegierde so nah an Ehrgeiz grenzte und dem verderblis den Luxus Vorschub thate, der die Leute arm machet durch die Begierde Andern es, wo nicht zuvor, so doch gleich, zu thun \*).

In Absicht auf Religion zeigen sich die hiefigen Lands lente auch von einer guten Seite. Ihre Kenntnis bes Ehristenthums ist vergleichungsweise besser, als die Relis gionstennenis mancher Dorfbewohner, die den Hauptstädsten des Landes oder der Universitätsstadt näher sind, ja sie übertrifft die Kenntnis der Einwohner mancher kleineren und größeren Städte. Freylich sinden sich auch hier, wie überall, in Theorie und Praxis noch Spuren des Abers giandens, der sich gar zu leicht und zu verborgen einschleis chet,

Die hiesige Jugend fordert in dieser Sinfict eine eigne Behandlung, bamit nicht icon fruh ber Shrgeis in ihren Gemuthern fest wurzele, ben ber Landmann gewohnlich mit Shrbegierde verwechselt.

det und zu feft mit ber Sanblungsweise bes Menfden fic verschlinget. Doch hinbert berfelbe hier nicht fo febr jene Ibbliche Religiofitat und bie Birtungen ber Religion im Leben, wie in andern Segenden, wo er fein Daupt noch boher emporhebet. Gehr fleißig und ordentlich werden die Religioneversammlungen besuchet und ber biefige Lante mann ift noch nicht edel gegen biefe beilfamen Uebungen. Mogten bie Leute nur nicht zu febr noch an bem foabliden Borurtheile hangen, bag bierin bas Befen ber Refigion beftebe, bag man allein burd fleiffiges Rirdengeben bie Strafen ber Gottheit abwenben, ober ben Segen bes Sim mels fic verschaffen tonne! Allein, hierin bleibt ber Denic überall fich gleich. Die Mittel ber Frommigteit bale er für 3med weil bas verberbte Berg am beften bieben feine Rechnung findet: und fo trennet er mit Unrecht und am feinem eignen größten Odaben Religion inne bath unb Religion aufferhalb ber Rirche. - Ingwifden tann both . eben biefes Borurtheil burd ben Gang ber Belebrung bes Prebigers nach und nach geschwächet werben. -

Ueberhaupt ftehen die hiefigen Landleute auf einer ziemlichen Stuffe der Auftlarung, wie aus dem, was bisher gesaget worden, erhellet. Aber, die misfällige Seite derselben springet leider gar zu sehr in das Auge des Beobachters. Mächtig sind die Fortschritte ihrer vers derblichen Tochter des Lurus und der Ueppigkeit in der Les bensart und in der Rieidung, die nicht zurücksehet, wie weit die Einnahme und gute Wirthschaft hinter ihr bleis det. — Ich übergehe die seltenern Gelegenheiten frolicher Busammentunfte, wo genau, wie in den höheren Ständen Wein und Casse gereicht wird; obwohl auch die öftere Wiederholung solcher Besuch, der daben herrschende Ues

bers

menn



Borfing in biefen ansländischen Artifeln und die verurs facte Störung ber landlichen Arheiten Rachtheil genug bringen. — Ohnedieß aber ift ber Caffee schon bis zu dem geringften Tagelohner ein so gemeines Getrant geworben, bas die Saifte dieser Boltstlaffe benfelben zwen Mal tags lich trintet und Biele ihn an die Stelle ber Mahlzeiten segen. —

Eben fo fleiben fich bie Leute bargerlich; befonders Die Frauenspersonen: und, ba fie fic biefe Rleibung felbit gu verfertigen nicht verfteben, fo ichaben fie auch pon Diefer Seite fehr ihrem Bohlftande. - Am mehreften aber leibet berfelbe burd uble Birthicaft. Ein Drittbeil wirthichaftet folecht; woher benn baufige Concurse entfter ben. Benn es gar nicht mehr geben will, fo wird ber Sof ausgethan, wie man es nennet, b. b. ber großefte Theil ber ganberepen und Biefen wird verpachtet und nach gerichtlicher Beftellung ber Bormunder fur bie Rinder wird bem Befiger und feiner gamilie gin Gemiffes gum Unters halte bestimmet. - Oft wird auf folde Beife einem vers Schuldeten Deperhofe bald aufgeholfen, wenn berfeibe nicht ju wenig von Maricianbereven befiget, welche hier febr boch verpachtet werden \*). - Diefes ift hier fo alls gemein Sitte, bag nicht felten bie Salfte ber größten Meyerhofe fo ausgethan find. ' Manche faule Birthe vers leugnen ihre Ehrbegierde, munichen fich fo gu Rube ges febet gu feben und fuchen barum nach bey ber Obrigfeit,

<sup>9)</sup> Rach Himtfaat. 1 Simtfaat halt 3 Spint neue Maage Einfall. Dies Berhaltniß grundet sich auf die Berfchies benbeit der alten Joyaischen Maage, die sich zur neuen Brandenhurger Raage verhalt wie 4:3. Ein himten Joyaisch ift nur 3 Spint neue Maage.

-

wenn fle merten, bağ es nicht mehr fort will. — Je, wen oft ein Wirth feinen Hof und seine Wirthschaft wieder annimmt, — welches jedoch seinen geschiehet, wenn ber wenen toftbaren Anlage und gleichwol unvermeiblichen ils Bewisheit, ob es bester gehen werde: so teget son in Andrer wieder den seinigen nieder. Nun sollte man du Ben, daß die Pächter solcher Grundstücke reich daben nie den, das die dies ist anch erwas Seirenes und sindet un i solchen fällen Statt, wo große Hofe, die im Bobisant And, ihre Birthschaft durch Pachten vergrößern, die Dadtgeld auf mehrere Jahre vorausgeben, oder Capital auf Grundstäcke verleiben, beren Ruhung sie Statt in Birsen geniessen. — Die Andern treiben sich Wiesen mit Warsch is hoch aus, daß sie wieder daben arm weben mit sen; — jumal solche, die selbst nicht Pferde haten 4). —

Gine andere mitwirkende Urfache des Berfalls ift auf Dax Mangel an gehörigem Abfah. Die Proving hat inte große Stadte, welche benselben gewähren tonnten et. Derbit seihtet der Industrie hiefelbst gerade der wirfamite Sworn, und der Landmann finnet auch daher wenig ben amf, wie er seinen Absah vermehren tonne. Die ver mehmfen Artifel, die in den Sandel gehen, find Korn und Molafe. In berden aber können nur die größeren Sie betrachtlichen Antheil nehmen. Die zahlreichste Elass bat weder Lorn noch Wolle feil zu bieten; und für die grim gen

Die Marid bat an mehrern Orten ber Mebergrafichel from ein zu geringes Berhaltniß gegen die Geek, fann mie 1: 4, und gleichwohl forbert die lettere vielen Div ger. Ein Survogat des Dungers vom hornvied geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die geben die gebe

<sup>-</sup> Beimegen auch wenig baares Gelb im Umlauf ift mi man fic durch Kaufch bilft.



gern Artifel, Butter, Febervieh u. f. f. ift tein ordentlicher Abias. Daher find die Mehrefien gern zufrieden und ach; ten es für ein Zeichen des Boblitandes, wenn fie nur auss, dommen in ihrer Birthichaft; welches nicht zu verwundern ist, wenn man weiß, daß das Beidegelo für eine Kuh in der Marschweide zehen bis vierzehen Reichtthaler beträgt, obgleich dieses das Bornehmste ist, wovon der gemeine Mann seinen Lebensunterhalt ziehen muß.

Bas die hiefigen Gebrauche betrifft, fo werben große Dochzeiten einige Tage hindurch gehalten; bie aber auch immer mehr und mehr in Abgang tommen. - Gben bas ift der Rall mit Leichenbegangniffen, woben ehemals etwas ausgeschweift murbe, wesmegen in neueren Beiten bie beib fame Berordnung ergangen ift, daß biefe Dabliei en par ber Beerbigung gegeben werben muffen. Dach geenbigter Leichenpredigt gebet bann Beber nach Saufe. - Unbere Boltefefte find bie Schaaficur, bas Ernbtebier und bas fogenannte Busboren b. i. Sausrichten. Die erfteren find unbedeutend, bas lettere aber befto feperlicher, wie auch in andern Gegenben biefes gu fenn pfleget. - Die mehres ften biefer Befte unterscheiden fich barin von abnlichen Re ften in anderen gandern, bag es gang eigentliche Collatios nen find. Dan bringet faft alles, mas gur Dablieit ger boret, porber jufammen und jeder Gaft ichicket dem Saft, geber feine beliebige Sabe, woburch er benn auch ein Recht Bur Theilnahme an bem Odmaufe betommt, wie ber, mels. der am Saufe hat bauen ober das Brautzeug hat machen helfen. - Baares Geld wird wegen feiner Seltenheit felten gegeben.

Eine andere Gewohnheit verbienet hier noch Erwähl nung, sowohl wegen des damit verbundenen Vergungens, (Annal. 9x Jahrg. 46 St.) & s

als wegen bes Antriebes, welchen fie ben Franendpersonen jur Flachearbeit giebet. Ber sein Flache ju fpat and ber Schewe bringet (brachet) ber wird baju ermuntert durch einen Strohmann, Scheweferl genannt; und wer est ju fpat schwinget, welches vermittelft eiserner Bertzeuge, bie man Schlepbrate nennt, geschiehet, bem wird ein sest nanntes Schlepweib, ebenfalls eine Strohfigur, heimlich am Abend vor die Thar gesetzet, woben es benn an Lachen und Spotten in der Nachbarschaft nicht fehlet.

## V.

Gebräuchliche Henraths-Mitgabe in versschiedenen Landgemeinden der Grafschaft Hona, verzeichnet im Jahr 1754.
und 1763.

Bur vollständigen Runde besten, wodurch die Bewohner einzelner Lauder, Provinzen und Gegenden, sich von ant beren unterscheiden, oder mit ihnen gleichförmig handeln, gehört auch zu wissen, wie der größere Saufe seine Rinder ausstattet, wenn sie sich hauslich niederlassen und verheyz rathen. Und scheinen daher mit der vorherzehenden Abhandlung die hier folgenden Nachrichten in ganz natürlik der Berbindung zu stehen, welche auf obrigseitliche Berranstaltung von den Borgesetzen der nahmhaft gemachten Gemeinden aufgenommen worden sind. Sollte gleich viell leicht schon seitebem dieses geschehen, eine oder die andere Abweichung von ihrem Innhalte eingesührt sepn; so wird

litare I man laft



bod bas Befentliche beffelben teine Aenberung erlitten har Ben, ober wenigstens im entgegengeseten Falle, die Mitt theilung dieser Nachrichten, jur Vergleichung der gegem wärtigen ober funftigen Zeiten mit vergangenen, immet ihren Werth behatten.

Schähung deffen was jum Brautwagen im Kirchfpiel Martfeld gehört.

|                                            | EDIT | mgr.     | pr.      |
|--------------------------------------------|------|----------|----------|
| Bur bas Chrentleib -                       | 12   | _        | -        |
| Rit bie Bochzeit                           | 10   | _        | -        |
| Ein volles aufgemachtes Bette, beffehet in | N .  |          | 1        |
| einer lieberbecke und 4 Kuffenbuhren von   | .    | i        | i I      |
| Parchen, bas Unterbette benebft ben        | 11   | İ        | 11       |
| Prühl von bichte Buhren ober Drell im      | 1    | i        | 1 1      |
| gleichen apaar Bettlaten, 6 Ruffebabren    | 29   | ġτ       | -        |
| 6 Tischlaten von Drell                     | 6.   | <b> </b> | i -i     |
| 6 Stuhltaffen                              | 2    | 18       | -        |
| 6 volle hanblaten von Drell -              | 5    | -        | -        |
| In ginnern Gerathe.                        | 1    |          | !        |
| 6 Schiffein                                | 3    | _        | 14       |
| 12 Teller                                  | 2    | 18       | 14       |
| r Lendter                                  | 1    | 12       | -        |
| 1 fupfern Reffel von 5 Gimer groß          |      | -        | _[       |
| z megingern Tiegel                         | 5    | 24       | -        |
| 1 tupfern Bafferfülle -                    | 1 -  | 12       | -        |
| In andern Bleinigkeiten.                   | # :  |          |          |
| Gin Spiegel -                              |      | 12       |          |
| Gine Rleiberburfte -                       | 1 -  | 3        | <b> </b> |
| Eine Leiter -                              | #    | 9        | -1       |
| Eine Reibe                                 | ll ! | 3        |          |
| Eine Pfeffermable                          | -    | 3        | -        |
| An bolgern Gerathe.                        | , ,  |          |          |
| Gin Rleiberfcprant                         | 10   |          |          |
| Ein Koffer                                 | 7    | !        | 4        |
| Latus                                      | 95   | 7        | -        |
| Ø 6 2                                      |      | •        | ine      |
|                                            |      |          |          |

| Transport Transport       | 95         | 7    |     |
|---------------------------|------------|------|-----|
| Gine Richtebaut -         |            | 1    |     |
|                           |            | _    | 1 4 |
| a Graple — —              | I —        | 122  | 14  |
| 1 Tellerbrett — -         |            | i a  | -   |
| 12 Tellet                 | <b>!</b> — | 1    | 14  |
| Sandlaten, Arm            | <b>!</b>   | 1 0  | 11  |
| Ein Bierfahrendubl -      | _          | l zi | 14  |
| Gine Ranne                | l —        | 1 4  | الم |
| Kleiderforb               | _          | 1 11 | 14  |
| Baffereimer — —           | -          | 6    | 14  |
| Von Bisen Gerathe.        | ł          | ł    | !!  |
| Ein Kohltopf              | 1          | 12   | 11  |
| Eine Pfanne               | _          | 12   | 1   |
| Ein Drenfuß               | <b>.</b>   | 9    |     |
| Gine Rofte                | 1          | 24   | 14  |
| Eine geuerzange           | 1 — I      | 9    | _]. |
| Eine Art                  | I — I      | 24   | 4   |
| Ein Beil                  | i — I      | 12   |     |
| Eine Diftforte            | -          | و    | -   |
| Ein Spaden — —            | -          | 12   | -   |
| An Vieh.                  |            |      |     |
| Ein Pferd                 | 16         | _    |     |
| Eine Rub                  | 10         | _    | ⊿.  |
| Ein Schwein               | I          | 18   | 4   |
| An Rorn Braunschw. Maaße. |            |      |     |
| F Molt. Roden             | 3          | 18   |     |
| 1 Molt. Safer             | 2          | 12   | 1   |
| Summa                     | 141        | 14   | 4   |

Wechole ben 13ten Dov. 1754.



Specification mas auf einen Brautmagen gehoret fo an ber Befer und Geift Strang belegen und ein jeber nad feinen Bermogen thun tann, als:

- r Bagen
- 2 Pferbe
- a alte Ruffen
- 4 Ribe
- A Rinder
- 12 Odweine
- 12 Ochafe
- 3 Molt. Roden
- 13 Molt. Gerften | Sopaifder Maafe
  - 1 Molt. Bafer
- I Rieiberidrant
- z Richtebant
- z Roffee
- 1 Außbant
- z Labe
- z Spiegel
- z Haspel
- 1 Spuhlrab nebft 12 Spublen
- 1 Beberftell nebft Bubehor
- I grofen tupfernen Reffel
- I fleinen tupfernen Reffel
- I megingern Reffel z großen eifernen Topf
- z fleinern
- z gallelle
- z Rleiberfort nebft Rrange
- 12 Stuble nebft Ruffen



- 12 Obde
- 12 Cièse
- I E:mer
- 12 jinnern Bedens
- 12 janern Tellers
- 1 Batterbeden
- 12 28ffels
- I Dletteifen
- 12 hölgern Tellers
- 1 Odlepbrate
- 1 beigerne Brate
- 1 Butterfaß
- 1 Dfeffermable
- I Reibe
- 1 Braufe
- 1 Stofte
- z Beritten
- 2 Sedeln nebft einem Stubl
- 1 Renergange
- I Drepfuß
- z Pfanne
- E Mangelholi
- z Tellerbrett
- n boppeltes Bette, jebes Obers und Unterbette x Pfage
- g Latens
- 8 Tifchlatens
- 8 Sanbtucher
- 1 Seuforte
- z Wiftforte
- z Barte
- : Dildeimer

- x Mildftappen
- I Pfeiftanne
- E Biertel
- I Leuchte
- I Blafebelle
- 6 Treiten
- I Renerftulper
- x Art
- z Bahre

Bas auf einen mittelmäßigen Grautwagen gehöret, fo an Befer und Geiftstrang belegen, mit ein jeder nach feinem Bermögen thun kann, als:

- 1 Pferb
- z alten gullen
- z Rub
- n Mind
- 2 Schweine
- 2 Shafe
- I Molt. Roden
- & Molt. Bafer
- 3 Molt. Gerften
- I Rleiberfdrant ober Richtebant
- 1 Labe
- r Haspel
- z Spinnrab
- z tupfern Reffel
- I meßingern Reffel
- z eisern Topf
- 1 Korb
- 6 Stuble mit Ruffen
- 6 Mildftope

zins

- 6 ginnern Tellers
- 1 Schiepbrate
- I hölgerne Blate
- I Butterfaß
- I Branie
- I Rofte
- I Feuergange
- I Mangelholg
- I Tellerbrett nebft Teller
- # Didiffappen
- I Pfeiftanne
- I gang Bet erals I Unter: I Dberbette, 1 Pfabl, 4 Raffen
- 2 paar Bettlatens
- 4 Bunbtucher

Bas auf einen halben Brautwagen gehöret, fo an ber Befer und Geeft belegen, ein jeder nach feinen Bers mögen thun tann:

- . I Pferd oder Rullen
  - ı Rub
  - I Rind
  - 4 Someine
  - 4 Schafe
  - 1 Molt. Roden | Hopaifcher Maage
  - I Rleiberfchrant ober Richtebank
  - 1 Aufbant
  - I Safpel, I Spinrad, I Reffel, I Topf
  - 1 Korb
  - 2 Stuble
- 6 Mildftope
- 6 ginnern Bedens, 6 Tellers



- 6 Loffele, 6 bolgerne Tellers, nebft einem Stette
- I Schlepbrate, I folgerne Brate
- I Butterfaß
- I Braufe, wenn es eine Brauensperfon
- I Rofte
- 1 Mangelholz
- I Mildeimer
- I halb Bette nebft I paar Latens als I Der, ober Unterbette, nebft I Pfahl, I Ruffen

Mas auf ber Geeft von einen jeben nach feinen Bermögen auf ben Brautwagen giebt, ale wenn Pferbe und Wieh vorhanden, nach jeben feinen Bermögen:

- 1 volles Bette worauf 1 Obere 1 Unterbette, 1 Pfahl mit 4 Ruffen gehoren und 2 Latens, 4 Sanbracher
- auf ein halb Bette : Pfuhl, 2 Ruffen und ein padt Las tens, 4 Banbtucher
- I Rleiberichrant ober Richtebant
- 1 Lade, 1 Aufbant
- I Topf, I Reffel
- I Spinnrab, I Safpel, I großen und fleinen Rorb
- I Tellerbrett mit 6 Tellers
- I Sandtuchbrett, I eifern und holgern Brate
- . a Bedel, I Braufe
  - 1 Rofte, 1 Feuergange, 1 Drepfuß
  - I Leuchte, I Leuchter '
  - I Reibe, I Pfeffermable
  - z Rattelle
  - I Mangelholz
  - 2 Stible

Buden ben 23. Aprill 1763.



## Kirchipiel Difte und Magelien, Berzeichnis von benenzenigen Suchen, was allien Mil, so wie es auf ben Brantwagen gehörn:

## Auf einen Mannes-Brantwagen:

#### Ein welles Bette

- 2 feine Bettiaten
- 4 erobe Bettlaten
- 6 Raffen, woriber 6 fleine und 6 grobe Riffenbliere
- 6 feine Lischlatens und 6 grobe
- 6 fleine Sandlatens und 6 grobe, 1 Sanblatent hright
- 12 Stubitaffen und 2 Stable
- 1 Tellerbrett, 19 bolgern Teller, 12 Coffels unb 12 jinnen Loffels
- 1 Art, 1 Barte, 1 Spaden, 1 Dift unb 1 Sarbenfort
- s Rleiderfdraut, 1 Richtebant, 1 Roffer, 1 Fufbant
- 12 ginnern Tellers, 6 ginnern Schaffein, 2 leuchint, 1 Leuchte und 2 ginnern Schaalen
- I Spiegel, I Rammfutter, I weiten und I engen Samm
- 1 Rleiderburfte
- 6 Gade, 2 Dullaten Debifade und 4 grobe Gade
- z geuerfaß

Auf einen Frauens, Brautwagen gebort: Ein volles Bette', 6 Kuffen, 6 fleine und 6 große Kiffen babren

- s feine und 4 grobe Bettlaten
- 6 fleine und 6 grobe Tifchlaten
- 6 fleine und 6 grobe Sandlatens'
- 12 Stuhltuffen und 6 Stuble
- I Tellerbrett, 13 holgerne Teller, 12 Loffels
- r Sanblatenebengels



- a 266h, i Beitergange, i großen Reffel
- I eifern Topf, I Drepfuß
- z Bugeleifen
- L z Salafaß, I bolgerne Ranne, I Rrug
  - I Dfeiftanne, 1 Mildeimer, 1 Stappen
  - I Rrang, I Rleidertorb, I Armtorb
  - 12 Mild Stope, I Butterfaß
  - I Safpel, I Garnwinde, I Spinnrab
  - E Spublrad mit 20 Spuhlen
  - I Rleiberichrant, I Roffer, I Richtebant
  - I Rugbane
  - z Wallholz und z Knüppel
  - I bolgern und I OchlepBrate
  - I Bedel und I Bedeiftubl
  - ginnern Tellers, 6 Schuffeln, 2 Schalen, 12 Loffels
  - 1 ginnern Butterfaß, 2 Leuchters, I Leuchte
  - I Rafebot, I Morfer, I Reibe, I Schaumtelle
  - z Ralltelle und z Fleischgaffel
  - I Spiegel, I Rammfutter, I weiten und I fleinen Ramm
  - z Rleiber: und z Ropfburffe
  - I Baffergieffer und I Reuerfaß
  - 6 Sade, 2 Dullatens Deblidde und noch 4 andere
  - I Efderlaten\_

#### Bas auf einen mittelmäßigen Brautwagen gehöret:

- Ein volles Bette, 4 Ruffen, 4 fleine und 4 grobe Saffer bubren
- 2 fleine und 4 grobe Bettlatens
- 4 fleine und 4 grobe Tifchlatens
- 4 fleine und 4 grobe Sandlaten benebft ben Sandlatens Sengels
- 12 hölzerne Teller und 12 Löffele



- 12 Gåde
- 12 Otope
- z Gimer
- 12 ginnern Bedens
- 12 ginnern Tellers
- 1 Butterbeden
- 12 Boffels
- z Dletteifen
- 12 hölgern Tellers
- z Schlepbrate
- I bbigerne Brate
- 1 Butterfaß
- I Pfeffermüble
- 1 Reibe
- I Braufe
- z Stofte
- z Beritten
- 2 Sedein nebft einem Stubl
- z Fenergange
- I Drenfuß
- I Pfanne
- w Mangelholy
- I Tellerbrett
- r boppeltes Bette, jebes Obers und Unterbette r Pfahl 4 Ruffen
- 8 Latens
- 2 Tijdlatens
- 8 Sanbtucher
- 1 Seuforte
- I Driftforte
- s Barte
- \* Mildeimer

-

x Mildflappen

I Pfeiftanne

m Biertel

1 Leuchte

z Blafebelle

6 Treiten

I Renerftulper

1 Art

z Bahre

Bas auf einen mittelmäßigen Brautwagen gehöret, fo an Befer und Geiftstrang belegen, mit ein jeber nach

feinem Bermogen thun tann, als:

1 Dferb

z alten gallen

z Ruh

r Mind

2 Soweine

2 Schafe

T Molt. Roden

& Molt. Safet

3 Molt. Gerften

I Rleiberfdrant ober Richtebank

z Labe

z Haspel

z Spinnrad

z tupfern Reffel z megingern Reffel

z eisern Topf

1 Rorb

6 Stuble mit Raffen

6 Mildftope

≤ zin

6 ginnern Tellers

- 1 Ochlepbrate
- I boigerne Brate
- 1 Butterfaß
- I Branfe
- 1 Röfte
- I Reuerzange
- 1 Mangelhola
- I Tellerbrett nebft Teller
- E Dudiftunen
- I Dfeiftanne
- I gang Bet e als I Unters I Oberbette, 2 Pfibl, 4 Riffen
- 2 pagr Bettiatens
- 4 Sanbtacher

Bas auf einen halben Brautibagen gehöret, fo an ber Befer und Geeft belegen, ein jeder nach feinen Ben mogen thun tann:

- 1 Pferd ober Rullen
- z Ruh
- I Mind
- 4 Soweine
- 4 Ødafe
- I Molt. Rocken ?
- moit! Hafer Donaischer Maage
- I Rleiberfdrant ober Richtebant
- I Aufbant
- I Safpel, I Spinrad, I Reffel, I Topf
- ı Korb
- 2 Stuble
- 6 Mildftope
  - 4 ginnern Bedens, 6 Tellers



- 6 Loffele, 6 holgerne Tellers, nebft einem Stette
- i Sollebbrate, i bolgerne Brate
- I Butterfaß
- I Braufe, wenn es eine Brauensperfon
- r Rofte
- 1 Mangelholz
- 1 Mildeimer
- I halb Bette nebft I paar Latens als I Ders ober Unterbette, nebft I Pfahl, I Raffen

Bas auf ber Geeft von einen jeben nach feinen Vermögen auf ben Brautwagen giebt, ale wenn Pferbe und Wieh vorhanden, nach jeben feinen Bermögen:

- 1 volles Bette worauf 1 Obere 1 Unterbette, i Pfühl mit 4 Ruffen gehoren und 2 Latens, 4 handrucher
- auf ein halb Bette : Pfuhl, 2 Ruffen und ein paat Lastens, 4 hanbtucher
- I Rleiberichrant ober Richtebant
- 1 Labe, 1 gugbant
- 1 Topf, I Reffel
- I Spinnrab, I Safpel, I großen und fleinen Rort
- I Tellerbrett mit 6 Tellers
- I Sandtuchbrett, I eifern und holgern Brate
- . s. Bedel, I Braufe
  - 1 Mofte, 1 Feuergange, 1 Drepfuß
  - 1 Leuchte, i Leuchter
  - I Reibe, I Pfeffermuble
  - I Silltelle
  - 1 Mangelholz
  - 2 Oruble

Buden ben 23. Aprill 1763.

A STATE

Rirchspiel Difte und Magelfen, Berzeichniß von benenjenigen Sachen, was allhier ablid, fo wie es auf ben Brautwagen gehörer:

Auf einen Mannes, Brautwagen:

Gin polles Bette

- a feine Bettlaten
- 4 grobe Bettlaten
- 6 Raffen, moraber 6 fleine und 6 grobe Ruffenbahren
- 6 feine Tischlatens und 6 grobe
- 6 fleine Sandlatens und 6 grobe, I Sandlatens Sengels
- 12 Stubituffen und 2 Stuble
- I Tellerbrett, 12 holgern Teller, 12 foffels und 12 ginnern Loffels
- 1 Art, I Barte, I Spaben, I Difft und I Garbenforte
- I Rleiberidrant, I Richtebant, i Roffer, I Rufbant
- 12 ginnern Tellers, 6 ginnern Schuffeln, 2 Leuchters, 1 Leuchte und 2 ginnern Schaalen
- I Spiegel, I Rammfutter, I weiten und I engen Ramm
- I Rleiberburfte
  - 6 Sade, 2 Dullaten Debliade unb 4 grobe Gade
  - z Reuerfaß

Auf einen Frauens:Brautwagen gehört:

- Ein volles Bette, 6 Ruffen, 6 fleine und 6 große Ruffens buhren
- a feine und 4 grobe Bettlaten
- 6 fleine und 6 grobe Tifchlaten
- 6 fleine und 6 grobe Bandlatens'
- 12 Stuhltuffen und 6 Stuhle
- I Tellerbrett, 12 holgerne Teller, 12 Loffels
- 1 Sandlatensbengels



- a Mile, i geitergange, i großen Reffel
- x eifern Topf, z Drepfuß
- z Bugeleifen
- z Salifaß, z hölzerne Ranne, z Rrug
  - I Pfeiftanne, I Dildeimer, I Stappen
  - I Rrang, I Rleidertorb, I Armtorb
  - 12 Mild Stope, I Butterfaß
  - I Safpel, I Garnwinde, I Spinnrab
  - s Spuhlrad mit 20 Spuhlen
  - z Rleiberichrant, I Roffer, I Richtebant
  - I Rugbane
  - z Ballholz und z Knuppel
  - I bolgern und I SchlepBrate
  - s Bedel und : Bedelftubl
  - ginnern Tellers, 6 Oduffeln, 2 Ochalen, 12 Loffels
  - 1 ginnern Butterfaß, 2 Leuchters, I Leuchte
  - I Rafebot, I Morfer, I Reibe, I Schaumtelle
  - I Ralltelle und I Bleifchgaffel
  - I Spiegel, I Rammfutter, I weiten und I fleinen Ramm
  - I Rleiber: und I Ropfburfie
  - I Baffergieffer und I geuerfaß
  - 6 Sade, 2 Dullatens Debifade und noch 4 andere
  - z Eiderlaten

Bas auf einen mittelmäßigen Brautwagen gehöret:

- Ein volles Bette, 4 Ruffen, 4 fleine und 4 grabe Ruffes bubren
- 2 fleine und 4 grobe Bettlatens
- 4 fleine und 4 grobe Tifclatens
- 4 fleine und 4 grobe Sandlaten benebft ben Sandlatens Sengels
- 12 holzerne Teller und 12 Loffele



- 6 zinnern Teller, & mittelmäßige Schiffeln, a zinnern Scholen und 12 zinnern Zoffel
- I Du dichlag, I Retbe, I Pfeffermuble
- 2 Stuble, 6 Stubituffen, z Banholz und Rnuppel
- I Spinnrad und I Safpel
- 'a Ranne und z Pfeiffanne
- I Rofte, I Reuergange
- x mittelmäßigen Reffel, x eifern Topf
- J Buaeleifen
- 1 Mildetmer,' 1 Stappen, 6 Stope und 1 Bafelt
- z Rleidertorb und z Armforb
- s Rleiberfdrant, I Roffer, I Bugbant
- n holgerne Brate und I Ochlepbrate
- 1 hedel, 1 Rullfelle, 1 Spiegel, 1 Kammfutter, 1 weften und 1 engen Ramm
- I Rleiderburfte und I Ropfburfte
- 1 Baffergieffer
- 2 Deblidde
- z Efcherlaten

Difte den 23. April 1763.

#### VL

Ertrag der Linnen Manufactur in den Fürfienthumern Grubenhagen und Söttingen, von 1790 bis 1792.

Soon feit mehreren Jahren ift die Aufnahme bes Bale beis jeber Art zu Munden in fo fichtbarem Bachschumt, bag es nicht nue erforberlich gewesen, auf mehrere Anlaw bungte



beenge : und Ansladungsplate, die bereits auf hobes Bers fagen eingerichtet finb, ernflich. Bebacht ju nehmen, fons bern and auf bie neue Anlage und Ginrichtung mehrerer Baagen, als ber öffentlichen bisherigen zwei Rathemaagen im Soladthaufe, in ber Stadt auf bem Martte, ohne . Anfand ju gebenten, bamit ber gang aufferorbentlich allers marts fo hergeftromte, bochft anfehnliche Baarenvorrath, und berfelben fortwahrende Berbepichaffung und Anfuhr zeitig und ohne icabliden Bergug an bie Beftimmunge årter gehörig beforbert werben tonne. Benn hierauf der Bertrieb einheimischer Drobucte mit Ginfluß gehabt bat, fo muß folder vorzüglich bem Leinwandshandel jugefdries ben werden. Es ift ausgemacht, baß feit Zunahme ber Leggeanstalten an mehrerern Orten, feit ftreng beobachteter Senauigteit ber Leggeverordnungen, feit emfiger Ueberficht ber Ramme, und anhaltenber Beobachtung anberer aus Berbefferung bes Linnen: und Bleichwefens woi getroffenen . Ginrichtungen, ber Linnenhandel hiefiger Lande im Gangen Ach bermaagen in die Bobe ju fowingen angefangen habe, Bag er, mofern nicht ber Krieg, ber Storer alles Guten, fich erhoben, mit dem vor zwen bis bren Sahren auf teine Art und Beife in Bergleichung ju ftellen ftebet, und mit bin beffen ungemeine Bichtigfeit gang entschieben bleibet.

Es mag hier biesmal nur I) die richtige Angabe des Linnenprodukts feibft, so feit den Jahren 1790 bis 1792, au folgenden Linnenleggen, als: 1) Wimbeck, 2) Muns den, 3) Göttingen, 4) Sarbegfen, 5) Abelepfen und 6) Uslar jur Schau gebracht ift; II) mag auch der fit diese Linnen nach Mittetpreisen angegebene und gezogene Werth, am zuverläßigsten das Wort sprechen.



Bey folgenber Mitthollung banen, liegen villig ans femilde Radeidern jum Gembe.

In bem Jahrgange von 1790 bis 1791. find auf ben Linnenlogen jur Schan gelendt und gezeichnet worben,

| 1) Is Eimberk.  A) Greise flächsene Linnen 17 Elbe.  B) Hebense Linnen 17 Ellen breit  C) Gebteichte flächsene Linnen & Elle breit  V 1 356 63: 28  1 1 255 17 8  1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                     | <b>Edoc</b> t | Bert | 246  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|--|
| A) Greise flächsene Linnen 17 Eller.  B) Hebene Linnen 17 Ellen breit  C) Gedieichte flächsene Linnen 1 Telle breit  Ueberhaupt  Bon dem aufgeführten 17 breiten greisen flächsenen Linnen, sind nachbem solches gebleichet worden, anderweit zur Legge gebrache 2384 Schoole, deren Werth aber bereits unter A mit berechnet ist.  Die gebleichten flächsenen Linnen find ihrer Säte nach classifisiert und bezeichnet worden:  a) 4871 Stiege Stück mit Nro. 1. b) 4091 — — 2. c) 5779 — — 3. d) 2778 — — 4. e) 1047 — — 5.  II) Zu Münden:  A) Greise flächsene Linnen 17 Ell. br. B) — — 175 — — 631 77227 2023 113 D) Gebleichte flächs. Linnen 2 Ell. br. E) — 4 — 94  12304 228  255 27  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  255 27  8  25 27  25 25  25 27  25 25  25 27  25 25  25 27  25 25  25 27  25 25  25 27  25 25  25 27  25 25  25 27  25 25  25 27  25 25  25 25 |                                                                                                                                                                                                                       | 34            |      |      |  |
| A) Greise flächsene Linnen 17 Elbe.  B) Hebene Linnen 17 Elen breit  C) Sedieichte flächsene Linnen & Elle breit  Ueberhannt  Bon dem aufgeführten 17 breiten greisen flächsenen Linnen, find nach dem solches gebleichet worden, anders weitzur Legge gedracht 2324 Schoole, deren Werth aber bereits unter A mit berechnet ift.  Die gebleichten flächsenen Linnen find ihrer Sate nach classifisiert und bezeichnet worden:  a) 4871 Stiege Stud mit Nro. 1. b) 4091 — 2. c) 5779 — 3. d) 2778 — 4. e) 1047 — 5.  II) Zu Münden:  A) Greise flächsene Linnen 17 Ell. br. B) — 15 — 631 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227 77227  | I) Zu Eimbed.                                                                                                                                                                                                         | 60 Eles       |      | ive  |  |
| B, Hebene Linnen 1 2 Ellen breit C) Gebieichte flächsene Linnen 2 Elle breit  S  Ueberhaupt  Bon dem aufgeführten 1 2 breiten greisen flächsenen Linnen, sind nach- dem solches gebleichet worden, ander- weit zur Legge geberacht 2384 Schocke, deren Werth aber bereits unter A mit berechnet ist.  Die gebleichten flächsenen Linnen sind ihrer Säte nach elassisiert und bezeichnet worden:  a) 4871 Stiege Stück mit Nro.1. b) 4091 — — 2. c) 5779 — — 3. d) 2778 — — 4. e) 1047 — — 5.  II) Zu Münden:  A) Greise flächsene Linnen 1 2 Ell. br. B) — — 125 — 631 772245 C) Hebene Linnen 1 2 Ellen breit D) Gebleichte flächs. Linnen 2 Ell. br. E) — 4 — 94 37 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |               |      | चदर. |  |
| C) Gebieichte flächsene Linnen & Elle breit s s s 3798  Ueberhaupt 8484\frac{1}{2} 494\frac{1}{2} 484\frac{1}{2} 494\frac{1}{2} 484\frac{1}{2}  A) Greife flachfene Linnen 17 ELbt.                                                                                                                                                                                   | 4330          |      | E    |  |
| Bon dem aufgeführten 172 breiten greisen stadschenen Linnen, sind nach dem schiedes gebleichet worden, anders weitzur Legge gebracht 2324 Schoole, derem Werth aber bereits unter A mit berechnet ist.  Die gebleichten stächsenen Linnen sind ihrer Säte nach classifisiert und bezeichnet worden:  a) 4271 Stiege Stud mit Nro.1. b) 4091 — — 2. c) 5779 — — — 3. d) 2778 — — — 4. e) 1047 — — — 5.  II) Zu Münden:  A) Greise stächsene Linnen 175 Ell. br. B) — — — 175 — — 631 3469 35 16145 18 D) Gebleichte stächs. Linnen 261. br. E) — — 4 — 94 37 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B, Sebene Linnen 116 Ellen breit                                                                                                                                                                                      | 356           | 63:  | 28   |  |
| Bon dem aufgeführten 1 2 breiten greisen flachsenen Linnen, sind nach dem soldes gebleichet worden, anders weit zur Legge gebracht 2384 Schocke, deren Werth aber bereits unter A mit berechnet ist.  Die gebleichten slächsenen Linnen sind ihrer Sate nach classifisiert und bezeichnet worden:  a) 4871 Stiege Stud mit Nro. 1. b) 4091 — 2. c) 5779 — — 3. d) 2778 — — 4. e) 1047 — — 5.  II) Zu Münden:  A) Greise slächsene Linnen 1 2 Ell. br. B) — — 125 — 631 3469 15 12 2978 C) Debene Linnen 1 2 Ellen breit 77224 20023 113 1445 18 D) Gebleichte slächs. Linnen 2 Ell. br. E) — 4 — 94 37 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |               |      |      |  |
| Bon dem aufgeführten 1½ breiten greisen flachsenen Linnen, sind nachbem solches gebleichet worden, anderweitzur Legge gebrache 2384 Schocke, deren Werth aber bereits unter Amit berechnet ist.  Die gebleichten slächsenen Linnen sind ihrer Sate nach elassiscit und bezeichnet worden:  a) 4871 Stiege Stud mit Nro.1. b) 4091 — — 2. c) 5779 — — 3. d) 2778 — — 4. e) 1047 — — 5.  II) Zu Münden:  A) Greise slächsene Linnen 1½ Ell. br. B) — — 1½ — 631 3469 35 7722½ C) Debene Linnen 1½ Ellen breit D) Gebleichte slächs. Linnen ½ Ell. br. E) — 4 — 9¾ 1445 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |               |      | -    |  |
| greisen flachsenen Linnen, find nachbem solches gebleichet worden, anders weitzur Legge gebracht 2384 Schocke, deren Werth aber bereits unter A mit berechnet ist.  Die gebleichten flächsenen Linnen find ihrer Sate nach elassiscit und bezeichnet worden:  a) 4871 Stiege Stud mit Nro.1. b) 4091 — 2. c) 5779 — — 3. d) 2778 — — 4. e) 1047 — — 5.  II) Zu Münden:  A) Greise flächsene Linnen 1 15 Ell. br.  B) — — 125 — 631 772245 C) Hebene Linnen 1 15 Ellen breit D) Gebleichte flächs. Linnen 2 Ell. br. E) — 4 — 94 37 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ueberhaupt                                                                                                                                                                                                            | 8484          | 1945 | 2    |  |
| bezeichnet worden:  a) 4871 Stiege Stud mit Nro.1. b) 4091 — — — 2. c) 5779 — — — — 3. d) 2778 — — — — 4. e) 1047 — — — — 5.  II) Zu Münden:  A) Greise flächsene Linnen 1 15 Ell. br. B) — — — 1 15 — — 631 3469 15 C) Hebene Linnen 1 15 Ellen breit 77224 20023 113 D) Gebleichte flächs. Linnen 2 Ell. br. E) — 4 — — 94 37 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | greifen flachienen Linnen, find nach-<br>bem foldes gebleichet worden, anders<br>weit zur Legge gebracht 2384 Schocke,<br>beren Berth aber bereits unter A<br>mit berechnet ift.<br>Die gebleichten flachfenen Linnen |               | ٠    | -    |  |
| b) 4091 — — 2. c) 5779 — — — 3. d) 2778 — — — 4. e) 1047 — — — 5.  II) Zu Münden:  A) Greise flächsene Linnen 1 ½ Ell. br. B) — — — 1½ — 631 3469 15 C) Hebleichte flächs. Linnen ½ Ellen breit 7722½ 20023 11½ D) Gebleichte flächs. Linnen ½ Ell. br. E) — 4 — 94 37 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | find ihrer Gate nach elaffificirt und bezeichnet worden:                                                                                                                                                              |               |      |      |  |
| A) Greise flachsene Linnen 116 Ell. br. 870 3231 28 B) — 176 — 631 3469 15 C) Debene Linnen 116 Ellen breit 77227 20023 118 D) Gebleichte flachs. Linnen 1281. br. 2978 14145 18 E) — 4 — 94 37 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | b) 4091 — — — 2.<br>c) 5779 — — — — 3.<br>d) 2778 — — — 4.                                                                                                                                                            |               |      |      |  |
| B) — 1½ — 631 3469 15 C) Debene Linnen 1½ Ellen breit 77224 20023 113 C) Gebleichte flachs. Linnen 2Ell. br. 2978 14145 18 E) — 4 — 94 37 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II) Zu Münden:                                                                                                                                                                                                        |               |      |      |  |
| B) — 1½ — 631 3469 15 C) Debene Linnen 1½ Ellen breit 77224 20023 113 C) Gebleichte flachs. Linnen 2Ell. br. 2978 14145 18 E) — 4 — 94 37 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A) Greife flachfene Linnen 1 1 Gl. br.                                                                                                                                                                                | 870           | 3241 | 28   |  |
| C) Debene Linnen 1 dellen breit 772247 20023 111 D) Gebleichte flachs. Linnen & Ell. br. 2978 14145 18 E) - 4 - 94 37 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B) $-175$                                                                                                                                                                                                             |               |      | £5 } |  |
| D) Gebleichte flachs, Linnen & Ell. br. 2978   14145 18   E) - 4 - 94   37 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C) Bedene Linnen 14 Glen breit                                                                                                                                                                                        | 772245        |      | 1    |  |
| E) $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D) Webleichte flachs. Linnen & Ell. br.                                                                                                                                                                               | 2978          |      | 18   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E) 4                                                                                                                                                                                                                  |               | 37   | 12   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ueberhaupt                                                                                                                                                                                                            |               |      | 128  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | • •           |      | 7    |  |

III)

| •                                         | . / -                    |                     |                        |   |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---|
| •                                         |                          | Shode !             | Berth nad              |   |
|                                           | ` ,                      | Au                  | dem Mittel             |   |
| III) Ju Götti                             | naen .'                  | 60 Ellen            |                        | İ |
|                                           | Υ,                       |                     | Reble.  mgi            | ł |
| A) Greife fachfene Linn                   |                          | 1802                | 6364 30                | į |
| B) — — —                                  | 112                      | 43332               |                        |   |
| C) Bebene Linnen 17                       | Guen brett               | 100693              | 23990 303              | I |
| D) Gebleichte flachsen                    |                          | 139                 |                        | 1 |
| •                                         | Ueberhaupt               | 103442              | 53511 27               | ١ |
| IV) In Sarb                               | ralen:                   |                     | 1                      | l |
|                                           |                          | 1                   |                        | ı |
| A) Greife flachfene ginn                  |                          | 6017 <del>1</del>   | 21366 103<br>961 9     |   |
| C) Solechte Linnen T                      | i zž — —                 | 1406                | 961 91<br>1788 31      |   |
|                                           | Ueberhaupt               | 633214              |                        | 1 |
| •                                         | menerdaupt               | 053282              | 24110 143              | 1 |
| V) In Abele                               | psen:                    |                     | 1.                     | ľ |
| A) Greife flachfene Linn                  | on t_I GH hr             | 28927               | 10113 5                | ł |
| B)                                        | 178                      | 3657                |                        | į |
| C) Bebene ginnen 178                      | Ellen breit              | 35944               | 9074 193               |   |
|                                           | Ueberhaupt               | 685138              |                        |   |
| VI) In Usl                                | 'ar-                     |                     |                        | į |
| •                                         | · · ·                    | -                   |                        | I |
| A) Greife flachfene Linn                  | en Ira Elbr.             | 2086                |                        | I |
| B) — — — —                                | 176                      | 4760                |                        | ł |
| C) Schlechtere Linnen D) Sebene Linnen 17 | i <del>rg</del> Eurn Dr. | 22818<br>124927     |                        | ١ |
|                                           | Ueberhaupt               | 3612-28             |                        |   |
|                                           |                          | 301230              | 10083 218              | ١ |
| Wiederholu                                | ng:                      | ,                   |                        | l |
| Zu Eimbeck                                | 8                        | 8484                | 49456 I                | ١ |
| - Munden                                  | <b>s</b> '               | 8484\frac{1}{3}     |                        | I |
| - Gottingen                               | •                        | 16344 <del>\$</del> | 53511 27               | ı |
| — Hardegfen<br>— Adelepfen                | , 1                      | 6332                |                        |   |
| — Uslar 1                                 |                          | 685138<br>361288    |                        | ١ |
|                                           | atalfamm.                |                     |                        | ١ |
| • •                                       | Eotalfumme               | 5383588             | 199193  2 <del>1</del> | 1 |
|                                           |                          |                     | <b>3</b>               |   |

Ja bem Jahrgange von 1789 bis 1790 hatte ber Merth ber auf obgenannten Legen gezeichweten Linnen 165333 Rifte. 33% mar. betragen, michin beläuft fich foli der in bem bier berechneten Jahre um 33859 Nicht. 4% mgr. biber.

In bem Jahrgange von 1791 bis 1792. find auf ben Linnenleggen jur Schan gebracht und gezeichnet worden:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sácate            | Berth m            | 4   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----|
| I) Zu Kimbeck:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 <b>Elm</b>     | dem Mitt<br>preise | 뻐   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Reble. m3          | E.  |
| A) Greife fladfene Linnen 1 3 Eff. br.                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 22439 17           | r [ |
| B) Sebene Linuen IT Ellen breit C) Gebleichte flachfene Linnen & Ede                                                                                                                                                                                                           | 530 <del>\$</del> | 1                  | 1   |
| beeit j j                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5373              |                    | 1   |
| Ueberhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9812 <del>1</del> | 60645 26           | 1   |
| Bon dem aufgeführten 176 Ellen breiten greifen flachenen Linnen, find nachdem foldes gebleichet worden, anderweit zur Legge gebracht 2802 gedode, deren Berth aber bereits unter A mit berechnet ift. Die gebleichten flachsenen Linnen, fich ihrer Gate nach classificirt und | • •               |                    |     |
| bezeichnet worden :                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | · •                | ı   |
| a) 7726 Otiege Stud, mit Nro.1.                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                    |     |
| b) 5140 — · — — 2.                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    | -   |
| c) 7553 — — — 3                                                                                                                                                                                                                                                                | •                 |                    | 1   |
| d) 2729 4.                                                                                                                                                                                                                                                                     | à.                | - 1                | 1   |
| e) 1277 — — — 5.                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                    |     |
| f) 702 — — — o.                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                    |     |

|                                                                     | - ,             |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                     | `.              | , , , , , , , , ,  |
|                                                                     |                 | Berth na           |
| II) Yan Manhan                                                      | 60 <b>Ellen</b> | dem Mitt           |
| II) Zu Münden:                                                      | ,               | Rible. m           |
| A) Greife flachfene Linnen 1 16 Ell. br.                            |                 | 4128               |
| B) IT'S IT'S CHen breit                                             | 578호<br>8498홍충  | 32883<br>20980 I   |
| D) Gebleichte flachf. Linnen & Ell, br.                             | 31214           | 156043             |
| E) 4                                                                | 184             | 73 1:              |
| Ueberhaupt                                                          | 1332130         | 44075 1            |
| III) Ju Gottingen:                                                  |                 | <i>,</i> .         |
| A) Greife flachfene Linnen 116 Ell.br.                              | 10617           | 3407               |
| B) — — 116 — —                                                      | 4137            | 3491 2:<br>21517 1 |
| C) Bedene Linnen 1-1 Ellen breit                                    | 114632          |                    |
| D) Gebleichte flachsene & breit                                     | 164             | 1033 27            |
| Ueberhaupt                                                          | 16827 6         | 51710              |
| IV) du Gardegsen:                                                   |                 |                    |
| A) Greife flachfene Linnen 17% Ell.br.                              | 3307            | 10816 -            |
| B) — — 178——                                                        | \$66±0          | 3133               |
| C) Schlechte Linnen 18 Ellen breit D) Debene Linnen 176 Ellen breit | 90643           |                    |
| Ueberhaupt                                                          | 48742           | 16220              |
| ***************************************                             | 7º/ 🗬 °         | }                  |
| V) Zu Abelepsen:                                                    |                 |                    |
| A) Greife flachfene Linnen 17 & Gll.br.                             | 12821           | 4314               |
| B) $   178  -$                                                      | 558हैं है       | 3005 2             |
| C) Debene Linnen 178 Gllen breit.                                   | 3095            | 7472               |
| Ueberhaupt                                                          | 493588          | 148113             |
| VI) Zu Uslar:                                                       |                 |                    |
| A) Greife flachfene Linnen 1 16 Ell.br.                             | 156512          | 4946 2             |
| B) — — — 175——                                                      | 3572            | 198.               |
| C) Schlechtere Linnen 17 Ellen br. D), Bebene Linnen 17 Ellen breit |                 |                    |
| Leberhaupt                                                          | 34151           | 8864               |
| (Anual. 9r Jahrg. 46St.)                                            | <b>E</b> :      | 25                 |

| Wiederholung: | oo Ellen<br>Spets     | Berth nach<br>dem Mittel-<br>preise<br>N:hir, img. |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Bu Eimbed /   | 98123                 | 60645 26                                           |
| - Dunden . s  | 1332168               | 44075 17                                           |
| - Gottingen   | 168278                | 53710 3                                            |
| - Bardegfen   | 487168                | 16220                                              |
| - Abelepsen   | 4935                  | 14811 328                                          |
| - Helar '     | 34156                 | 8864 6                                             |
| Totalfumme    | - 53183 <del>88</del> | 19632713                                           |

Der Berth ber in biefem Jahre auf ben genannten Leggen gezeichneten Linnens, beträgt 2868 Thir. 24 gr. 6 pf. weniger, als in bem vorhergegangenen Jahre. . Dan tann aber aus zuverläßigen Dachrichten verfichern, bag foldes Minus in ben folgenben beiben Jahren wieber gang ver fowunden ift.

M.

١

Zusan d. S.

Um noch ju beftatigen, mas in ber Ginleitung ju vers ftebenden Radrichten behauptet worden, daß nemlich bie angeordneten Leggeanstalten auf ben Linnenhandel ber abe gebachten Drovingen wohlthatigen Ginfluß gehabt, und fole der feit beren Befteben fortmahrend gunchme, wollen wir bier noch von einigen fruberen Jahren, Die Stuffenfolge Des Steigens ber Linnenmanufactur, nad Anleitung ber Regifter der Leggen ju Bimbect und Munden neben eim ander ftellen.

Die auf ber Legge ju Bimbed gezeichneten Linnen pon 1784 bis 1785 betrugen an Berth 36382 Ehir. 23 mgr.\*)

- 37210 - 1785 - 1786 atso Plus 882 Thir. 4 mgr.
- 1790 1791 49456 also Plus 12245 Thir. 10 mgr.
- 1791 1792 also Plus 11189 Thir. 25 mar.

Auf ber Legge ju Manben murben gezeichnet, in bem Sabre 1786-1787 Chode 11654 \*\*)

- 12210, also mehr 556 **Schode** 1790-1791 1791-1792 13331 . VI.

<sup>. &</sup>quot;) S. Annal. Ir Jahrg. 48 St. E. 107. "") Ann. a. a. D. S. 108.

## VII.

# Fernere Anzeige von dem Bestande des dfefentlichen Armen- und Arbeitshauses

in Zelle.

In Beziehung auf die, im dritten Stütte des flebenten Jahrgangs S. 426. der Annalen, geschehene Anzeige, theilen wir ferner die Einnahmen und Ausgaben biesos Instituts von Neujahr 1793 bis 1794, und von Reujahe 1794 bis 1794, im Auszuge mit.

## Von Reujahr 1793 bis 1794. Einnahme.

| 1. Ueberfcuß aus voriger Rechnung          | Thir  | gr  | pf. |
|--------------------------------------------|-------|-----|-----|
| 2. An Aintean Change Dieger Diegenung      | _     | -   | -   |
| 2. Un ftanbigen Ginnahmen                  | 308   | 31  | T   |
| 3. Bon den beiben Sammlungen               | 872   | 0   | -   |
| 4. Aus der Buchse im Saufe                 | 0,7   | 0   | 1   |
| 5. In Bermadeniffen und aufferorbentlichen |       | 5   | 2   |
| Saben                                      | 10.54 | 6   |     |
|                                            | 387   | 12  | -   |
| 6. Für vertauftes Flachsgarn               | 117   | 22  | 6   |
| 7 Beben, Bollen und Baum.                  |       | 3-  | 1   |
| wollen Garn                                |       | -   |     |
| D. Will Markowska Saanan's must as well    | 3     | 17  | 77  |
| 8. gar vertaufte Saaren: und geflochtene   |       | 10  |     |
| Deden                                      | 14    | 3   | -   |
| 9. Für verfaufte Gurten                    | _     | 24  | 12  |
| 10 gewebte wollene, baumwol                |       | -4  | 41  |
| lene und linnene Strumpfe, Dugen,          |       |     |     |
| Continent Otenuipfe, Mengen,               | - 1   | - 1 |     |
| Sanbiduh, Soden, Beften, und Sofen,        |       | . 1 |     |
| geng von verschiebener Rarbe und Ginte     | 960   | 6   |     |
| 21. gar vertauften Deib : Manchefter und   | 300   | 0   | 4   |
| Beibermand 1                               | 1     | 111 | 1   |
|                                            | 260   | 29  | 4   |
| 12. Bur vertauftes Linnen und Dreft        | 195   | 32  | -   |
| Latus                                      | 3122  | 22  | 4   |



#### Mufferdem find gefchentt:

- a) ben 20. Febr. 4 Pfund confiscirte, ju leicht gewogene Butter.
- b) 2. May 5 Pfund 22 Loth bergleichen.
- c) 29. Jun. für 3 Rthir. Brob.
- d) 1. Ang. ein halber Ochfe.
- e) 15. für 3 gr. 6 pf. Rubelbrob.
- f) 30. 24 Stud grobe 2 pf. Luffen.
- g) 30. Det. & Coune Burgwebeliches Bier.
- h) 7. Dec. 30 Loth confiscirte Butter.
- i) hat Konigl. Churfurfil. Cammer an Zinfen und Grunde gins vom Saufe 49 Rihle. 12 mgr. erlaffen.

#### Ausgabe.

|                                      | This gripf. |   |
|--------------------------------------|-------------|---|
| 1. Befoldung bes Rechnungsführers    | 108         | l |
| 2 Schullehrers ;                     | 96          | l |
| 3 Bertmeifters                       | 95 12       | l |
| 4 ber Spinnemutter                   | 34 24 -     | l |
| 5 Rnuttemutter                       | 1712 -      | ı |
| 6. — bes hausvoigts                  | 43 [2 -     | ı |
| 7 ber vom Arbeitehause angeseth      |             | l |
| ten Armenvögte 1 1                   | 133 12 2    | l |
| g. An Zinsen und öffentlichen gaften | 40 I 6      |   |
| 9. In Bans und Reparationstoften . 1 | 23 20 -     |   |
| Latus                                | 591 22 -    |   |



|                                             | Ehle         | gr   | pf.     |
|---------------------------------------------|--------------|------|---------|
| Transport                                   | 591          |      | -       |
|                                             |              |      |         |
| ` 10. Bur Arbeitegeng und Gerathe           | 42           | 21   | -<br> - |
| II. Für Klachs                              | 361          | 24   | ı –     |
| ra Debe, Bolle, Baumwolle, Rubhaare         |              | 1    | ١.      |
| und Eggen                                   | 224          | ' 8  | ۱ -     |
| 13. — Chran und Del ',                      | 41           | 31   | 13      |
| 14 Bolle auseinander ju pfluden, ju reis    |              | Ì    | -       |
| nigen ze.                                   | 39           | 28   | 1 -     |
| 35 Flache, Bebe, Bolle, Baumwolle unb       |              | ١.   | i       |
| Rubfaare ju fpinnen                         | 559          | 9    | 1 3     |
| 16 Saare, Bolle mit Baumwolle gu            |              |      | 1       |
| fammen und zu fragen                        |              | 23   |         |
| 17 Garn gu fpulen und gu gwirnen ac.        | III          | 9    | -       |
| 18 Deden von Saaren und Eggen in            |              |      | 1       |
| wirten und ju flechten                      | . 2          | 21   | i -     |
| 19 Garn, Linnen, Drell und Strumpfe         |              | l    | l       |
| an bloichen                                 | -68          | 11   | 4       |
| 20 Linnen und Dreff gu meben                | 40           | 6    | ì -     |
| 21 Strumpfe, Dagen, Beften ac. gu mer       | II. 1        |      | 1       |
| ben, gu mafchen und gu farben               | 549          | 17   | 4       |
| 22 Seidlaten ju maben, ju maiten und        |              | ł    | 1       |
| gu proffen                                  |              | 16   |         |
| 23. An aufferordentlichen Pramien und Gaben |              | 22   |         |
| 24. Aur Brennholz                           | 154          |      |         |
| 25. — Belleidung armer Rinder und Roth!     | 109          | 13   | *       |
| leibender ,                                 | 11 .         | İ    | ľ       |
| 26. — Becpflegung aufgenommener armen       | 220          | 33   | ! -     |
| Rinder                                      | Ņ ,          | 1    |         |
| 27. — Speisung recipirter Armen im Sause    | 195          | 23   |         |
| 28 Wedicin für die Rinder und Armen         |              | 1    | Γ.      |
| im Hause                                    |              | 24   |         |
| 29. — Schreibmaterialien                    | 3            | 18   | ٠.      |
| 30, Ertrastdinaire Ausgabe, mit Einschluß   |              | Ì    | 1       |
| des Borschusses aus vorigiahriger Recht     |              | ļ    | ł       |
| nung                                        | 3 <b>4</b> I | 12   | 1 (     |
|                                             |              | _    | _       |
| Summa                                       | 3927         | 4    | 1:      |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |              | [· ] |         |



| Aufferbem     | find  | gur   | Betleibung' | armer   | Rinber | und |
|---------------|-------|-------|-------------|---------|--------|-----|
| Mothleibenber | ans e | ianen | Borrathe v  | erbrand | bt:    |     |

- 2) 2042 Ellen Seibmandefter à 9 gr. 51 Ihir. 6 gr. 6 pf.
- b) 21 Daar Strumpfe , 6 3 ..
- c) 199 Effen Linnen s 22 4 -
- d) 151 Pfund Bollen Garn 1 3 31 4-
- e) 2 Stude 3mira 27 -

Summa 24 Thir. -gr. s pf.

### Solufi. Rednung.

Die Einnahme beträgt 1 4382 Ehr. 26 gr. 5 pf. - Ausgabe 1 3927 - 4 - I -

Bergliden bleibt leberfons 455 Ehr. 22 gr. 4 pf.

In biefem Jahre find auch noch bie von ber verfiorbenen Krau von Schilben vermachten 30000 Athle.

die von dem Fraulein von Schilden und die von dem Araulein von Kabrice

4000 -

Summa 34000 Stible.

in Solde zu voll eingegangen. Da jedoch diese Vermächts piffe gleich zinsbar belegt find, auch vom erfieren auf 20000 Athle. dem Institute die Zinsen noch nicht zu gute kommen, sondern dem Willen der Stifterinn gemäß, abges liefert werden mussen; so sind diese Vermächtnisse weder in Einnahme noch in Ausgabe gebracht.

## Von Menjahr 1794 bis 1795.

Einnabme.

|              |                                    | PEDIE gt                   | pf. | l |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|-----|---|
| Į.           | Un Ueberichuß aus poriger Rechnung | 455 22                     | 4   | l |
| 3.           | In ftandigen Einnahmen             | 889 14                     | 14  |   |
| , <b>3</b> • |                                    | 455 22<br>889 14<br>612 28 |     |   |
|              | Latus                              | 1957 29                    | 15  |   |

|                                             | Ehle  | gr   | pf.  |
|---------------------------------------------|-------|------|------|
| Transport                                   | 1967  |      |      |
| 4. Aus ber Buchse im Saufe                  | -     | 27   | 7    |
| 5. Un Bermachtniffen und aufferorbentlichen | ,     | 1    | ].   |
| "Gaben                                      | -     | -    | -7   |
| 6. Für vertauftes Hachsgarn                 | 73    | 24   | 7    |
| 7 Deben, Wollen und Baum                    | ١.    |      |      |
| wollen Garn                                 | - 8   | ! "  | 7    |
| g vertaufte haerene und geflechtene         |       | ۱. ا | ~    |
| Decken Gangen                               | 7     | וו   |      |
| gewebte wollene, baumwol                    |       |      |      |
| ine und linnene Strumpfe, Migen, Sands      | 1     | !    |      |
| ichus, Coden, Weften, und Sofenzeng von     |       | 1    |      |
| perfdiedener garbe und Gute                 | 834   | 14   | 1    |
| xx vertauften Beibmanchefter und Bei        | 4     | 1    | 1    |
| bermand :: 5                                | 148   | 25   | 4    |
| 1:2 pertauftes Linnen und Drell !           |       | 3.4  | 4    |
| 13 Bolle und Baumwolle gu fragen,           |       |      | 1    |
| nach Abzug bes Arbeitelohns                 | 2     | 12   | 4    |
| 14 Deden ju flechten, nach Abzug bes        |       | 1    | 13   |
| Arbeitslohns                                | 933   | 12   | ]    |
| 25. An einfimeilen angeliehenen Gelbe       |       | 18   | 7    |
| 16. Extraordingire Einnahme Summa           | 11-7- |      | 14   |
| Jumma                                       | 14006 | リゴラ  | 1 31 |

#### Aufferdem find geschenet;

- a) ben 7. Jan. 3x Loth confifcirte, gu leicht gewogene Butter.
- b) 4. gebr. 27 loth bergleichen.
- c) 8. Dary 16 Gyer.
- d) 25. Mart 30 Loth frifche Butter.
- e) 17. Apr. 28 Both bergleichen.
- f) 25. Mug, 29 Both bergleichen.
- g) 15. Sept. 3 Schod Birn. h) 25. Oct. 2 Pfund 28 Loth confiscirte Butter.
- i) 1. Man. 30 Loth bergleichen.
  - k) 15. Dov. 14 Pfund bergleichen.
  - 1) Bat Ronigl. Churfarftl. Cammer an Binfen und Grunds gins vom Saufe 49 Rthir. 12 mgr. erlaffen.



| Ausgabe.                                    | This  gr  pf. |
|---------------------------------------------|---------------|
| r. Befoldung bes Rechnungeführers           | 108 -         |
| 2 Schullehrers                              | 96            |
| 3 Berdmeifters                              | 95 12 -       |
| 4 ber Spinnemutter                          | 94 24 -       |
| 5 Rnuttemutter                              | 17 12 -       |
| 6 bes Bausvoigts s                          | 43 [2]        |
| 7 ber brep Armenvoigte                      | 13114 -       |
| 8. In Binfen und offentlichen gaften        | 52 9 2        |
| 9 Bau und Reparationstoften                 | 3 - 4         |
| 10. Für Arbeitszeug und Gerathichaften      | 25 24 6       |
| ri. — Flachs 1                              | 502 18 -      |
| 12. — Bede, Bolle, Baumwolle, Kabhaare      | 1 1 1         |
| und Tucheagen , 1                           | 19123 E       |
| x3. — Thran und Del                         | 49,34 3       |
| 14, Bolle ju pfladen und rein ju machen     | 48 30         |
| 15 Blachs, Bebe, Bolle, Baumwolle und       | 1.11          |
| Rubhaare zu fpinnen                         | 889 13 4      |
| 16 Saace, Bolle und Baumwolle gu            | 1 1 1         |
| tragen und zu tammen                        | 51 2 -        |
| 17 Garn ju fpuhlen und zu zwienen           | 84 25, -      |
| 18: - Deden von haaren und Eggen gu         | -  i          |
| wirten und ju flechten ,                    | 1020          |
| gu bleichen i i i                           | 95,25,4       |
| 20 Linnen und Drell gu meben                | 44 5 2        |
| 21 Strumpfe. Dugen, Beften ic. ju mer       | 1 44 7 4      |
| ben, ju naben und ju farben                 | 455 22 -      |
| 22, - Deiblaten ju weben, ju walten und     | 477           |
| au pressen                                  | .5119 2       |
| 23. An aufferorbentlichen Dramien und Gaben |               |
| 24. Fur Brennholg                           | 162 22 -      |
| 25 Befleidung armer Rinder und Doth:        |               |
| leidender , ,                               | 11329 3       |
| 26. — Berpflegung aufgenommener armen       |               |
| Rinder                                      | 206 II 4      |
| 27 Speifung recipirter Armen im Saufe       | 194 33 3      |
| 28 Arzneyen für die Armen im Saufe          | 10 20 4       |
| 29. — Schreibmaterialien                    | 335 4         |
| 30. Extraordinaire Ausgabe                  | 36318 -       |
| Summa                                       | 4205 5 6      |
| 1.0                                         | Ø***          |



Darneben find zur Belleibung ber Kinber und Rothe leibenben aus eignem Borrathe verbranche:

- a) 1587 Ellen Beidmanchefter à 9gr. 39 Thir. 24gr. 6 pf.
- b) 13 Pagr Strampfe , 3 28 -
- c) 1301 Ellen Linnen 1 '16 11 2 -
- d) 3 Stude Zwirn , & -
- e) 16 Pfund wollen Garn , 3 26 -

Summa 64 Ehlr. 25 gr. - pf.

#### Schluß: Rechnung.

Die Einnahme beträgt 4066 Rible. 35 gr. 7 pf. Die Ausgabe 5 6 4205 — 5 - 6 -

Berglichen, bleibt Borfduß 238 Rible. 5 gr. 7 pf.

Der anfehnliche Abgang an Beitragen an ben beiben Sammilungen, bie beim Rlachfe) ber Bolle und mehrerit Materialien und Lebenemitteln eingetretene Theurung. und ber Mangel an Abfage bes Garns, ber Strampfe und anbern Baaren, haben in diefen beiden Jahren bas Anflie tut etwas jurudgefest, und es fogar nothig gemacht, einfis weilen einige Gelber anzuleihen. So wie man jeboch in beffern Zeiten für beren Bieberabtragung forgen muß, fo gewiß barf man hoffen, bag bie bisherigen Beforberer bies fes Anftituts in ihrer Liebe fur baffelbe nicht ertalten were ben, bamit es möglich bleibe, and mit ber Unterhaltung und Ergiebung armer Rinber, und ber taglichen Opeifung bet im Saufe arbeitenben Armen fortjufahren, welche eis gentlich nicht mit im erften Plane bes Inftitute begriffen, und erft in ber folge, ben Bunfchen wieler Bobithater ges maß, ju beffen Bervolltommung bingugefügt find.

Celle im Dap 1795.

Bergbau

Gewertschaftlichen Gruben bes einseitigen Jarges, wie setbige für Die Gewerten, nach ihren Bernichgenszustuftande, entweber von Diesen Duaren Andbeite gegeben, oder auf kanftiget Bergethnif berer mit Quartalefoluf Trinitaile ben aten Map 1795. in Betritb gebile Quartal Bubufe erfordert, ober fich fren gebauet

| Remen ber Gruben.                     |                        | Berm                        | 8genszu[                 | fand                               | Gegen<br>Duartal | voriged | Clebe    | i g | Obnge,<br>fabrer<br>Drots 1        |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|---------|----------|-----|------------------------------------|
| 1) Su Clauethal:                      | liche Erzy<br>Foderung | hat im Z<br>beha<br>Borraib | khnten<br>lien<br>Ochulb | hat an<br>Water<br>rialien<br>pper | ueber.<br>fouß   | Š us o  | Auf L. 2 |     | Sur im<br>Ochluf<br>Won.<br>April. |
| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | . 5                    | 25. B                       |                          |                                    |                  |         |          |     |                                    |
| Chitepring Georg August               | 1                      | 5310                        |                          | 1                                  | 1                | 1       | 1        | 100 | h                                  |

|                          |                |                | •            | ١                 |                            |              |                    | 4                |                          | V              |          | h                |               |         |                 |              |                        |                 |                   | 64     |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------|------------------|---------------|---------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------|
| × 2                      | 2600           | ٠١             | 4800         | 0                 | 130                        | 2            | i                  | 30               | 0,0                      | 20             | . 1      | i                | į             | 8       | 1               | 7            | 2                      | 02              | 2                 | T.     |
| . 169 .                  | 1              | ,₩             | I            | n                 | 1                          | 144          | a                  | •                | ņ                        | J              |          |                  | m             | 1       | "               | ď            | "                      | 1               | # d               | ~      |
| 1.                       | , <u>'</u>     |                | 46           | 1                 | 4                          | -            | ŀ                  | 1                | 1                        | -              | I        | Ī                | ł             | 1       | 1               | .1           | 1                      | ]               | 1                 | 1      |
|                          | : 1            | ı              | J            | 1                 | -1                         | 123          | 136                | 61.t             | 433                      | 1              | 235      | 1                | ŧ.            | 1475    | l               | 11           | 64                     | £               | 1                 | )<br>) |
| 1 %                      | <u>.</u> 1     | 1              | 240          | 1                 | 63                         | 11           | 1                  | ij               | -1                       | 325            | ţ        | 86               | 1500          | .1      | I               | l            | ł                      | j               | ı                 | ~      |
| 1                        | \$6105         | 1              | 16072        | 1                 | 5040                       | 160          | 825                | 3574             | 4635                     | 6800           | 125      | 1180             | 10401         | 13080   | 1               | 785          | 4390                   | 4399            |                   | 2473   |
| 28.57                    |                | \$00           | 1            | ľ                 | 1                          | 9303         | 98801              | 2297             | 9504                     | 4677           | 10985    | 1                | 34332         | 12074   | 640             | 3662         | 53787                  | 1               | 1757              | +++13  |
|                          | 8078           |                | 83315        | 7592              | 9073                       |              | ŀ                  |                  |                          |                | -        | 404              | -             | 1       | Ì               | 1            | 1                      | 8919            |                   | Ī      |
|                          |                | 1              | Ī            | 1                 | 00 H                       | +            | *                  | 10               | 1                        | 61             | , H      | 10               | 01            | 9       | 1               | 1            | 2                      | 92              | ļ                 | *      |
| 1.                       |                | 1              | 81           | 1                 | 1                          | ı            | I                  | <b>H</b>         | "                        | m              | 1        | 1                | Ý             | 60      | İ               | 1            |                        | -               | J                 | 1      |
| Defing Friedrich Lubewig | Carolina ' ' ' | Juliana Cophla | Dorothen , , | Bergmanns Troft , | Babe Bottes und Rofenbusch | Gruner Birfc | Deinrich Gabriel 1 | Ot. Ettfabeth ', | Seezog Christian Ludewig | St. Mergaretha | Cophta . | Lundes Bohlfahre | Anna Cteonora | Stranit | Sonig Belibelin | Admigs Since | Perzog Georg Belifelin | Englische Trene | Ronigin Charlotte | Softe  |

| Wee Gruben:   Weenschiff   Weenschiff   Weesen von State   Weesen von Schulen   Waste   Weesen von Schulen   Waste   Weesen von Schulen   Waste   Weesen von Schulen   Waste   Weesen von Schulen   Waste   Weesen von Schulen   Waste   Weesen von Schulen   Weesen von Von Von Von Von Von Von Von Von Von V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 648         |                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reifang ber Erubgenstuffand Gegen vortges  Rosent Gebalten Prec Alber Ghal  Rosent Gebalten Perec Ghal  Rosent Gebalten Perec Ghal  Rosent Gebalten Perec Ghal  Rosent Gebalten Perec Ghal  Rosent Gen Ton Gl. a  Rosent Gebalten Perec Ghal  Rosent Gen Ton Gl. a  Rosent Gebalten Perec Ghal  Rosent Gen Ton Gl. a  Rosent Gebalten Perec Ghal  Rosent Gen Ton Gl. a  Rosent Gebalten Vallen Gebalten Vallen  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten Vallen  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent  | Dreft 1     | Sur. in<br>Ochluß<br>Won.<br>April.               | Thie. in<br>Polfe. 3<br>Skihlie | 1   200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reifang ber Erubgenstuffand Gegen vortges  Rosent Gebalten Prec Alber Ghal  Rosent Gebalten Perec Ghal  Rosent Gebalten Perec Ghal  Rosent Gebalten Perec Ghal  Rosent Gebalten Perec Ghal  Rosent Gen Ton Gl. a  Rosent Gebalten Perec Ghal  Rosent Gen Ton Gl. a  Rosent Gebalten Perec Ghal  Rosent Gen Ton Gl. a  Rosent Gebalten Perec Ghal  Rosent Gen Ton Gl. a  Rosent Gebalten Vallen Gebalten Vallen  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten Vallen  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent Gebalten  Rosent  | t ober      | -                                                 |                                 | u, u u   1u - + u · u · .     u u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.<br>3.    | auf 1<br>Aus,<br>beute                            | Spth<br>3 48<br>ingr.           | ।।।।।।।।। ७३।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100    | voriges     | gebauer<br>Ocha:<br>ben                           |                                 | 1645<br>1645<br>1567<br>1576<br>1576<br>1576<br>1576<br>1576<br>1576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gegen       | Quartal<br>Ueber<br>Ichub                         | . 36                            | ना । इस जना जात देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rosenben. Esbaeung Badentt liche Etzs handen Bedeung Badentt Bedeung Badents ben Anna 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem  | fand        | hat.an<br>Date,<br>tiaken<br>pprer                | 1 %                             | 111390<br>6500<br>10133<br>9430<br>3043<br>10400<br>14493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rosenben. Esbaeung Badentt liche Etzs handen Bedeung Badentt Bedeung Badents ben Anna 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem 200 nem  | . Sgen Bauf | Bebnten<br>lren<br>Schuld                         | 90                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rosenbosers. Reder Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Response Re | Berin       | hat im geha<br>beha<br>Borrath                    | %1. à 20 mgr.                   | 477.56<br>108917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RosenhöserZug<br>RosenhöserZug<br>en<br>en<br>Altenau:<br>Altenau:<br>Altenau:<br>Altenau:<br>Les Revier.<br>tensong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | E PER SE                                          | Zon,                            | 8 2 2 2 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Namen ber Eruben. IchurmRosenboserzug Dt. Johannes Misser Segen Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Lrame Litte Litte Lrame Litte Litte Lrame Litte Litte Lrame Litte Litte Lrame Litte Litte Litte Litte Lrame Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Litte Li | Ę           | 15 (4) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | Fret,<br>ben<br>00 40           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                   | .)ThurmRofenboferZug            | Silla Abhanes Silla Alter Segen i Alter Segen i seanne Lille i segen i seanne Lille i segen i segen i segen segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i segen i se |

| • :             | •                                           |                |                 |               |                                                  | ٠,                | ,                 | • 1                   |               |                     | -                          |                               |              | •                     | 54               |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 20              | .01                                         | <u>۾</u><br>'ڊ | 2 0             | 01            | 35                                               | 30                | ,                 |                       | 01            | 01                  | 9                          | 01                            | 01           | 0                     | 2                |
| *               | • ••                                        | 9 (            | n 4+            | **            | m                                                | ù                 |                   |                       | n             | n                   | >,                         | "                             | q            | n                     | •                |
| 1               | ·I                                          | 1              |                 |               |                                                  | 1                 |                   |                       | 1             | 1                   | I                          | ١                             | ľ            | 1                     | 1                |
| 793             | 187                                         | 37             | 183             | ••            | 1945                                             | 2,510             |                   |                       | 431           | 9101                | 303                        | 703                           | 1            | 594                   | 315              |
| ı               | 1                                           | ì¾             | 3 1             | l             | 1                                                | ١.                |                   |                       | ı             | ı                   | Ì                          | 1                             | 891          | ı                     | i                |
| \$35            | 11659                                       | 8.3            | 440             | 30            | 00                                               | 325               | ,                 | <i>;</i>              | 210           | 3833                | •••                        |                               | 1632         | \$2160                | -<br>-<br>-<br>- |
| 49441           | 62319                                       | 19018          | 4960            | 12192         | 72607                                            | 23322             |                   |                       | 1454          | 78945               | 028911                     | 50982                         | 3872         | 19555                 | 9521             |
| Ì               |                                             | 1              |                 |               | : .]                                             |                   |                   | •                     | l             | 1                   | 1                          | 1                             |              | 1                     | -                |
| 9               | , 2                                         | 1              | 11              | l             | . 1                                              | I                 |                   | ,                     | 1             | 20                  | 30                         | 1                             | 1            | 1                     | 01               |
|                 | , <b>a</b>                                  | 1:1            | .1              | I             | İ                                                | 1.                | ٠.                |                       | I             | 9                   | 13                         | eń                            | H            | m                     | 1.               |
| Bergmanns Eroft | b) Auswärtiges Revier.<br>St. Andreas Creuß | Georg Bilhelm  | Claus Briebrich | Sycocula Sing | e) Im Lutterberg. Sorfte.<br>Rener Lutter Seegen | Louise Christiane | 4) Su Zellerfeld. | a) Stuffenthaler Jug. | Charlotte . s | Meuer St. Joachim , | Haus Hannov. u. Braunschw. | Berg. August Friedr. Bleyfelb | Megenbogen , | Ring und Gifberfchnur | haus Zelle       |

| ,                            |            | •     | Bern                     | Bermbgeuszuffand |         | Begen voriges   Glebt ober   Preis 1 | boriges         | Giebe     | ti qe  | Preis 1  | •1       |
|------------------------------|------------|-------|--------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|-----------|--------|----------|----------|
|                              | 286dent    | Ť.    |                          |                  | hat an  | Quartal gebauer                      | Behaner         | erforbeet | bert   | Serie im | G        |
| Romen ber Gruben.            | liche Erze | Erly  | hat im Zohnten           | 20kmton          |         |                                      | 1               | auf 1     | Sur    | anje O   |          |
|                              | Poberung   | Bun   | ya: iii 3tyu<br>Kehalten | fren             | riolen  | Ueber,                               | <b>Q\$</b> \$\$ | Aus       | 3      | Bon.     |          |
|                              |            |       | Borrath Odulb            | Ochulb           | ppter   | gnфj                                 | nao             | beute     | 6 m Be | April.   |          |
|                              | Preis.     |       |                          | -                |         |                                      |                 | 8         |        | Eble. tm | •        |
| b) Spiegekhaler Jug.         | E E        | Louis | 7                        |                  |         |                                      | ٠               | À 48      |        | DIE. 2   |          |
|                              | op 40      | nen   | 20 mgr.                  | ;<br>36          | ;<br>66 | æ                                    | æ               | mgr.      | æ      | 5 Refete | •        |
| Bufches Degen                | I          | I     |                          | 7624             |         |                                      | 453             | 1         | •      | 2        | . 🔻      |
| c) Bockemieser Zua.          |            |       |                          |                  |         |                                      |                 |           | ,      |          | 1        |
| Brauner Birfc                | 1          | 1     | 1                        | 2667             |         | {                                    | 99              | 1         | ď      | 01       |          |
| Ders. Muguft u. Joh. Briebr. | 1          | I     | 1                        | 43933            | -       | ì                                    | 740             | ľ         | m      | 01 \     |          |
| Derzog Anthon Ulrich         | l          | ļ     |                          | 7717             |         | l                                    | 47              | 1         | n      | 2        | <b>,</b> |
| Deues Zellerfelb             | 1          | 1     |                          | 33295            | -       | i                                    | 2               | I         | S.     | 3        |          |
| Beue Gefeuschaft             | 1          | I     | 619                      |                  | ł       | i                                    | 36              | 1         | n      | 5        | _        |
| Saus Bolfenbuttel            | 1          | 1     | 1                        | 1609             |         | 1                                    | 7.              | 1         | 'n     | 2        |          |
| Deue Zellerfelber Sofnung    | 1          | 1     | 1                        | 8769             |         | 1                                    | 22              | 1         | e      | 2        |          |
| Weuer Comund                 | İ          | I     |                          | 2847             |         | 1                                    | \$              | j         | 64     | 01 .     |          |
| d) Zum Sanenflee.            |            | ,     |                          |                  |         |                                      | •               |           | •      | -        |          |
| Beffanbigteit ,              | 1          | 1     | 1                        | 21149            | 281     | 1                                    | 870             | i         | •      | 0        |          |
| Theodora ,                   | 1          | 1     | 1                        | 13098            | 415     | ı                                    | 222             | 1         |        | 9        |          |
|                              |            |       |                          |                  |         | •                                    |                 |           |        |          |          |

| . حضامه خطاها |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
| ~ ~ . ,, ,, , |  |

|                  |                              | • • •                 |                          |                |                   | -         |                    |                |                |                     |                   |                     | ,                      | •                          |                 | •               |       |                           |                       |                     |                       |                       | ,             |    |   |   |
|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----|---|---|
|                  |                              | •                     |                          |                |                   |           |                    | •              | 4              | Ţ                   | <b>\</b>          | <b>*</b>            |                        |                            |                 |                 | •     |                           |                       | ٠                   |                       | 91                    | r'            | ,  |   |   |
| 9                | 2                            |                       | 2                        | 0í             | 2                 | ဂ္        | 9                  | 01             | Ŷ.             | 01                  |                   | 30                  | 01                     | 2                          | 2               | 01              | 01    | 01                        | 01                    | Ç.                  | .01,                  | F                     |               |    | , |   |
| •                | "                            | ,                     | "                        | "              | n                 | 8         | 'n                 | 7              | "              | n                   |                   | m                   | m                      | 60                         | n               | ď               | "     | M                         | 4                     | á                   | 1                     | 17                    |               | ζ. | • |   |
| I                | 1                            |                       | I                        | 1              | ı                 | ١         | 1                  | 1              | 1              | 1                   |                   | İ                   | ĺ                      | ١                          | 1               | Ì               | l     | 1                         | 1                     | 1                   | 7                     | 4                     |               | •  |   |   |
| 37               | 611                          |                       | 12                       | 415            | 431               | 1         | 929                | 875            | 359            | J                   |                   | 3030                | . 119                  | 431                        | <b>8</b> 9      | 1283            | •     | 1                         | 13                    | ~                   | 1,                    | . ł;                  | ,             |    | • |   |
| 1                | 1                            | ;                     | ł                        | 1              | İ                 | 396       | ŀ                  | I              | t              | 9                   |                   | ŧ                   | 1                      | ł                          | ١,              |                 | }     | "                         | .1                    | 1                   | 13                    | **                    | ,<br>1,<br>.: | ı  | , |   |
| \$               | 8                            |                       | 1                        | 0101           | 1016              | 3001      | 1785               | 957            | 119            |                     |                   | 12381               | 1974                   | 1                          | 34              | 2761            | *     | 1                         | 1                     | 1                   | I                     |                       | : '           | •  |   |   |
| 2224             | 9332                         |                       | 1063                     | 18457          | 19711             | 67038     | 65950              | \$6583         | 39588          | 1                   |                   | 30452               | 17855                  | 27128                      | -6752           | 38016           | 10230 | 1                         | 1                     | ł                   | 1546                  | 340                   |               | •  |   |   |
| 1                | 1                            |                       |                          |                |                   | Ì         |                    |                | -              | 1931                |                   |                     |                        | -                          | ļ               |                 | 1     | 3082                      | 7121                  | 670                 | - [                   |                       |               |    |   |   |
| 1                | ١                            |                       | ١                        | 01             | .                 | ł         | 1                  | 30             | . 1            | 1.                  |                   | ŀ                   | 20                     | 1                          | 1               | 30              | . 1   | 1                         | 1                     | 1                   | 1                     | ř                     |               | `  |   | , |
| 1                | I                            |                       | 1                        | Ħ              | -                 | ~         | м                  | I              | 1              | 1                   |                   | 12                  | <b>,</b>               | ,}                         | 1               | -               | 1     | 1                         | 1                     | I                   | 1                     | İ                     | •             |    |   |   |
| Aufrichtigtelt , | Bergog, Philippine Charlotte | e) Schulenberger Jug. | Meues Schulenberger Gind | Juliane Gophie | Dreue gelbe Bilie | Or. Urban | Cronenburgs Gind r | Beifer Odman ; | Ronig Carl : ; | Ronigin Glifabeth , | 5) Ju Cautenthal. | Paurenthals Glüde , | Lautenthaler Gegentrum | Pringegin Zugufte Caroline | Deegen Gotres , | Sinte des Herrn | -     | Derzog Berdinand Albrecht | Lautenthaler Soffnung | Bilhelmine Gleonore | Dotothee Brieberite s | Berlegter Reuer Orgen |               | -  |   | , |

#### IX.

Uebersicht der von dem Königs. Churfürsil. Consistorio zu Hannover, in den fünf Jahren von 1790 bis 1794. geschiedenen Ehen.

Menn ber Geift ber Zeiten eben fo burchtringenben Gine fing auf alle moralifde Berhaltniffe bat, wie bie Enfr auf bie gange Rorperwelt; fo muß fich jener nothwendig auch ben ber Saltbarfeit und bem feichten Berreiffen bes Ches bandes anffern, und bamit ftimmt die Erfahrung alter und nener Begebenheiten überein. 200 Unfduld ber Sitten, Begnügfamteit, frugales Leben, Sefühl von Pflichten ger gen Satten und Rinder, Glauben an Berbindung gwifden Gegenwart und Butanft, allgemein an ber Orbnung bes Tages find, und nicht ju ben feltenen Ausnahmen geberen, ba werben weit weniger Trennungen ber Chen vorfallen. als mo das Spiel jagellofer Leibenfcaften berfchende Dobe ift, Trieb nach Befriedigung ungablbarer Bebarfniffe, foon bie erfte Babl vergiftet, und Edel am fillen bauslis den Umgange erzengt, Berfdwenbung ben Sansfrieben ftobrt, Leichtfinn gartliche Ramilien Anbanglichteit erftidet, und Zweifelfucht über die bobere Bestimmung bes Dens fchen, ober gar gangliche Berlaugnung berfelben, gleichgale tig gegen Religion und Tugenb macht.

Benrtheilet man ans biefem Gefichtspuncte bie Summ me ber feit ben letteren funf Jahren in dem beträchtlich ften Theile ber hiefigen Churlande geschiedenen Chen, welche bas untenstehende Berzeichniß anglebt; so folgen barans keine vortheilhafte Schiffic Bef

teine vortheilhafte Schiffe. Besonders nachtheilig zeiche net sich unter allen das Jahr 1792: aus, worin 95 Ehen theils ganz getrennet, theils wenigstens so geschieden wurs den, daß die Erfüllung ihrer Zwecke völlig aufhörte. Wenn aber die Zahl derselben in den folgenden Jahren sehr viel geringer gewesen; so scheinen doch solche Uneinigkeiten, die bis zur gerichtlichen Beschwerde ausbrachen, nicht sehr abs genommen zu haben, da unter anderen in dem Quartale von Oftern bis Johannis 1793, bey dem Consistorio zu Hannover 54, in dem letten Quartale des solgenden Jahrs 48, und von Oftern bis Johannis des jetzigen Jahrs, 53 Klagen jener Urt daselbst anhängig waren.

1790. find gang ges bom Sifch und trenuet, und Bette geschieden im Calenbergifden und Gottingifden zu Daar "Grubenhagenfchen - Luneburgifden - Hopaischen 1791. im Calenbergifden und Gottingifden 11 - Grubenhagenichen - Luneburgifchen - Hopaischen 1792. im Calenbergifchen und Gottingifden 27 — Grubenhagenschen - Lüneburgischen - Spyalichen 60 Page 35 Page (Unnal. 9r Jahrg. 46 St.) 1793.



| 1793.                                  |       | find gang g<br>trennet, u | es vom !<br>nd Bette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tisch und<br>geschieden |
|----------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| im Calenbergifden u                    | nd G  | öttingif <b>hen</b>       | 18 Pag1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10Page                  |
| - Grubenhagenfde                       |       | \$                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I —                     |
| - Laneburgifchen                       | 8     | 8                         | rs —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 —                    |
| — Hoyaifden                            |       | .,,,,,                    | 2 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>                |
|                                        |       |                           | 38 <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 —                    |
| 1794.                                  |       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| im Eglenbergifden u                    | nd E  | betingifden               | 15 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 —                    |
| - Grubenhageniche                      | n     | •                         | 1 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| - Luneburgifden                        |       | \$                        | 14 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 —                    |
| - Soyaifden                            | •     | 8                         | 2 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 —                     |
| •                                      |       |                           | 32 <b>Pa</b> a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 Paat                 |
| 40000000000000000000000000000000000000 | نفجون | ARUNA                     | NACE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY | 400F                    |

### X.

Verzeichniß der Studirenden in Göttingen, nach dem Schlusse der auf Osiern 1795. angefangenen Neception.

| Non Michaelis 179    | 4. bis D  | tern 1795. <b>u</b> | varen zu  |       |
|----------------------|-----------|---------------------|-----------|-------|
| Göttingen            |           | 8                   | •         | 697   |
| Davon find bis den 1 | sten May  | abgegangen          |           | 187   |
|                      |           | geblieben           | *         | 510   |
|                      |           | und hinzuge         | tommen    | 161   |
| Es betrug alfo bie g | anze Zahi | ber gu geba         | hter Zeit |       |
| anwesenden Stu       |           | \$                  | •         | 671   |
| •                    | ,         | -*                  | •         | Diese |



Diese bestand ans 156 Theologen

338 Juriften 1

102 Mebicinern

75 Philof. Mathem. Dift. und fregen . Runften Befliffenen.

Gegen bas vorhergehende halbe Jahr maren anwesend:

|             | mehr   | weniger |
|-------------|--------|---------|
| Theologen   | · - ·  | 15      |
| Juriften    | 3 `    | _       |
| Mediciner   |        | -       |
| Phil. Math. | _ ·- ` | 14      |

Die Totalsumme hatte sich folglich um 26 verminbert.

### XI.

Besoldungs · Verzeichniß der Grubenhagenschen Regierung, aus der ersten Sälfte des vorigen Jahrhunderts. \*).

Der

Diefes authentische Befoldungs, Verzeichniß eines ganzen Landes, Collegii ift aus bem zweiten ober britten Decennio bes vorigen Jahrhunderts, um welche Zeit Borcholten Canzler ber Grubenhagenschen Regierung, und dahin im Jahr 1615. aus ber Celleschen Canzley berufen war.

| - | - de |
|---|------|
| 3 | 7    |

| Selbtbefoldung                                                             | -8             |                | 300            | Reble.          | •    |     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------|-----|
| Sofffleidung.                                                              |                |                | 50             |                 |      |     |
| Roftgelbt in allem                                                         | \$             | ,              | 225            | _               |      |     |
| Einen Ochhen für                                                           | ,              |                | 20             | <del>-</del>    |      |     |
| 6 Beife Odweine få                                                         | t              | ₹,             | 36             | _               |      |     |
| 6 Samel für                                                                |                | \$ .           | . 13           |                 | •    |     |
| gar Sueffclag' 43.fl.                                                      | 4 gr.          |                | 24             | _               |      |     |
| Miemenfdneiber Roft                                                        | en 31 f        | l. 43t         | . 17           |                 | 14   | Jt. |
| Someer undt Bett 2                                                         | o fl. 11       | gr.            | 11             | _               | 16   |     |
|                                                                            |                | Summ           | 695            | Rehle.          | 30 9 | ŗ.  |
| Der Cangler D. Statt                                                       | us 2801        | dolt           | en hat o       | ekalit:         | •    |     |
|                                                                            | us <b>~</b> 00 | -              |                |                 | •    |     |
| Gelbibefoldung .                                                           | *              |                |                | Rthle.          |      |     |
| Sofffteibung !                                                             |                | 8              | . 40           |                 |      | _   |
| Roftgeldt uf 3 Diener                                                      | ;              |                | 162            |                 | 18 g | r.  |
| Einen Ochsen für                                                           | ا<br>سنده      | ,.<br>• •      | 20             |                 |      |     |
| Drey veiste Schweine                                                       | s lac          |                | 18             | _               |      |     |
| Dier Hamel zur                                                             |                |                | *              |                 |      |     |
| Hueffchlag                                                                 | ·              |                | 12             |                 |      |     |
| 4 ,                                                                        |                | Summ           | na 460         | Rthir.          | 18 9 | Jr. |
| . Johann Gundts                                                            | Bestalli       | ına ist        | :              |                 |      |     |
|                                                                            |                |                | •              | <b></b>         |      |     |
| •                                                                          |                |                | 200            | 76 / NIP        |      | -   |
| Seidtbefoldung.                                                            |                |                |                | Rihle.<br>—     |      |     |
| Geldtbefoldung Softleidung                                                 | , an           |                | -30            | —<br>—<br>Mibie | -    | P.  |
| Geldtbesolbung Softleidung Softleidung Softgeldt of 3 Person               | en             | \$<br>\$<br>/s | 30<br>87       |                 | 18 9 | r.  |
| Seldtbesoldung<br>Goffleibung<br>Koftgeibt of 3 Person<br>Einen Ochfen für | 8,             |                | 30<br>87<br>20 |                 | -    | ŗ.  |
| Geldtbesolbung Softleidung Softleidung Softgeldt of 3 Person               | 8,             | ./٤            | 30<br>87       |                 | -    | ŗ.  |

|                        | -              | h         | 6,7                                   |
|------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------|
| Secrețarius Fridericu  | s Sedeman      | n hat fpr | Beftbilnud:                           |
| Geldtbefoldung .       |                | 100       | Rihir.                                |
| Fur Rleibung `         |                | 26        |                                       |
| Roftgeldt vf 2 Derf    | onen s         | . 87      | 18.gr.                                |
| <i><b>Haußzinß</b></i> | <b>,</b> ` ` ` | 20        |                                       |
| Einen Ochsen für       |                | 20        | •                                     |
| Zwey veiste Somei      | ne für         | 1 12      | ``                                    |
| Bier Samel zue         | Ī.,            | 1, 8      |                                       |
| - 1                    | ' Sum          | ma 273    | Rible: 18 gr.                         |
| Adjunctus Secretariu   | is Georg G     | ermer ha  | gehabt:                               |
| Gelbebesolbung, Kl     | eidung vnd     | Roftgelbt | 150 Athle.                            |
| 3men veifte Schwei     | ne zue .       |           | 12 —                                  |
| Imen Bamel Ine         |                | \$        | 4 -                                   |
|                        | •              | Summ      | n 166 Rihlr.                          |
| Eanzley , Schreiber    | hat gehabt:    |           |                                       |
| Gelotbefoldung.        |                | 3         | 50 Mihle.                             |
| Zwep Ochweine          | •              | 1         | 12 —                                  |
| ,                      | •              | Sum       | ma 62 Rthlr.                          |
| Eanzley, Pedell Bai    | rthold Sperk   | er:       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Gin Sowein für         | . •            |           | 6 Rible.                              |
| Summar. aller Ge       | lbtbefolbung   | , Sofi    | . • .                                 |
| fleidunge: un          |                |           | • •                                   |
| Biehe : Deput          |                |           |                                       |
| . Gelde bezahlet       |                |           | Mthle. 12 ge.                         |

•



# tleber voriges ift auf die garfil. Regierung an gruces. Deputat gegeben:

|                      | Weinen.                               |         |        |                 |
|----------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------------|
| Dem Landtroften 6    |                                       |         |        |                 |
| Dam Canhangan        | Roggen.                               |         | a k.e  |                 |
| Dem Canbiroffen      |                                       |         | Sheff. | 1               |
| Dem Cangler          |                                       | 6       |        |                 |
| D. Hundten           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6       |        |                 |
| Secretario Hebema    |                                       | 4       |        |                 |
| Adjuncto Secretari   | o Germer                              | 3       | -      |                 |
| Cangley , Schreiber  |                                       | 2       |        |                 |
| Cangley: Debelle     | 1                                     | 1       |        | 2 Bbt.          |
| Summa                | Roggen: Depu                          | itat 37 | Sheff. | 2 -Øbt.         |
|                      | Gerften                               |         |        |                 |
| Dem Landtroften      | 8                                     | 12      | Borff. | 6 <b>ŞH.</b>    |
| Dem Canhier          | • ' •                                 | 4       |        |                 |
| D. Hundten           |                                       | 3       |        |                 |
| Secretario Hedeman   | nes s                                 | 3       | _      |                 |
| Adjuncto Secretari   | 0 1                                   | . 3     | ~      |                 |
| Summa (              | Serften, Deput                        | at 25 ( | Bøeff. | 6 Dbt.          |
|                      | Sabern.                               |         | _      |                 |
| Dem Canberoften      | 3                                     |         | 120    | <b>S</b> deffel |
| Dem Cangler          | • .                                   | •       | 60     | _               |
| D. Sundten           | •                                     | •       | · 30   | _               |
| Sum                  | na HaberniD                           | eputat  | 210    | <b>Scheffel</b> |
| • •                  | Erbsen.                               | ,       |        |                 |
| Dem Landtroften      | 2 himbten.                            |         |        |                 |
|                      | Butter.                               | )       |        |                 |
| Dem Lapbtroften D    |                                       |         |        | Tonne           |
| Broch an wochentlich |                                       | fon     | Ŧ      | ~UMUE           |
|                      | <b>-</b>                              | 10411   | - 3    | XII.            |
| . •                  |                                       |         |        | VIII            |

# XIL.

Preistabelle der nothwendigsten Lebensmittel, in den verschiedenen Gegenden der hannoverschen Churlande, vom April, May und Junius 1795.

Ben nachstehenden Preisen ift auf alles das wieder Ruchs ficht zu nehmen, was in dem ersten Stude der Annalen dieses neunten Jahrganges Seite 127 theils wegen der Munzsorten, theils wegen des in einigen Provinzen auf dem Fleische rubenden Licents angeführt worden.

|                                                                                                                    | t                                                        | tes | ger<br>ge | ín;<br>6<br>d. |           | ies<br>id.  | get<br>ge        | in.                            | B                                              | Comet de l'in |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Göttingen<br>Voortheim<br>Clausthal<br>Hannover<br>Zelle<br>Uelzen<br>Dannenberg<br>Lüneburg<br>Burtehude<br>Stade | 2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1 | 99  | 1         | 8              | 112121211 | -<br>8<br>- | 3<br>-<br>1<br>1 | 4<br>- 8<br>- 6<br>0<br>3<br>- | 2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>4 | 8 - 4 6 9     |
|                                                                                                                    | ,                                                        |     |           |                |           | ,           |                  |                                |                                                |               |

|                         | tes                        | ger<br>ger            | Nocten Weizen ( |                                         |                         |                  | Ger:<br>ste<br>Hoten |                 | Sin | Sutter &                         |   |                                  |     |                       |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----|----------------------------------|---|----------------------------------|-----|-----------------------|
| -                       | _                          | 99                    |                 |                                         |                         | pf.              |                      |                 |     | 99                               |   |                                  | pf. | 99                    |
| 2<br>1<br>I             | 88                         | 1                     | 6               | 1 1                                     | 5<br>8<br>6             | 4                | 1                    | 10,<br>12<br>10 | 8   | 21<br>20<br>24                   | 4 | 16<br>18<br>18                   | 8   | 3                     |
| . 2<br>I<br>I<br>2<br>I | 2<br>8<br>6<br>6<br>6<br>9 | 1<br>1<br>-<br>2<br>1 | 3 3             | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 10<br>6<br>4<br>8<br>11 | -<br>-<br>-<br>- | 1 1 1 1 1 1          | 12 10 13 19 16  |     | 28<br>24<br>20<br>24<br>27<br>24 |   | 24<br>21<br>16<br>20<br>20<br>20 |     | 4<br>3<br>4<br>3<br>4 |
| ./                      |                            |                       | 2               | ,                                       | ·                       | -                |                      |                 |     |                                  |   |                                  |     |                       |
| •                       |                            |                       |                 |                                         |                         |                  |                      |                 |     |                                  |   |                                  |     |                       |
| `*                      |                            |                       |                 |                                         |                         |                  |                      |                 |     |                                  |   |                                  |     |                       |

May

| Selle     1 10 1 4 1 10 - 2 - 1 6 2 4       Heizen     1 9 1 8 2 - 1 6 2 4       Dannenberg     1 9 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 - 2 - 1 3 1 -                                                                                       | Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh.   Oh. |                                                      | Ri                         | nd        | flei  | ф                  | R                          | alb                    | flei  | ſф      | uen                   | 0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------|--------------------|----------------------------|------------------------|-------|---------|-----------------------|---|
| Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph.   Ph. | Pfb.   Pfb.   Pfb.   Pfb.   Pfb.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   Pfc.   |                                                      | Бе                         | ites      | ger   | in:                | 1                          |                        | ges   |         | eife.                 |   |
| Göttingen       2       I IO I 8 I 4 2         Tortbeim       2       I 8 I 4 I 2 2         Clausthal       8       I 0 I 6 I 4 I I 6 I 6 I 7 I 8 2         Heigen       I IO I 4 I IO 2 I 8 2       I IO 2 I 8 2         Bannover       I 9 I 8 2 I IO 2 I 6 2       I 0 2 I 8 2         Lineburg       I 9 I 6 I 9 I 6 2       I 9 I 6 I 9 I 6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Göttingen       2 — I IO I 8 I 4 2 —         Northeim       2 — I 8 I 4 I 2 2 —         Clausthal       8 — I 6 I 4 I         Hannover       2 I IO 2 — I 8 2 —         Jelle       I IO I 4 I IO — 2 —         Vellesen       I 9 I 8 2 — I 6 2 4         Dannenberg       I 9 — I 3 I — 2 —         Lûneburg       2 — I 9 2 3 2 — 2 6         Burtebude       I 9 I 6 I 9 I 6 2 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                            | PA.   PA. |       |                    |                            |                        |       | -       | _                     |   |
| Lineburg   2 - 1 9 2 3 2 - 2 6 2 - 2 6 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lineburg   2 - I 9 2 3 2 - 2 6<br>Burtebude   I 9 I 6 I 9 I 6 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Northeim<br>Clausthal<br>Lannover<br>Zelle<br>Uelzen | 2<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1 | 8 2       | I I I | 10<br>8<br>-<br>10 | I<br>I<br>I<br>2<br>I<br>2 | 8<br>4<br>6<br>-<br>10 | 1 1 1 | 4 2 4 8 | 2<br>1<br>2<br>2<br>2 | 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lûneburg<br>Burtebude                                | 11                         | 9         | 1     | 8<br>-             | I                          | 3 9 6                  | 1     | 6       | 2                     | 6 |

| - |                  |              |                                   |     | <u> </u> | _            |              |        | _                    | -        |                      | -                | -                    | -               | _           | _    |
|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|--------|----------------------|----------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------|------|
|   | Beft             | flei         | nels<br>fch Rock<br>gerins<br>ges |     |          | en           | w            | eiB    | en                   | G        | er:<br>te            | Sobe             | as<br>r              | Land:<br>Butter |             |      |
| I | P                | PO.          | P                                 | fd. | Þ        | bter         | ı            | S      | bte                  | n        | Sp bten              |                  |                      |                 |             |      |
| 1 | 99               | ₽f.          | 99                                | pf. | 981      | 99           | pf.          | Rt     | 99                   | pf.      | 99                   | pf.              | 98                   | Þf.             | 99          | pţ.  |
|   | I<br>I<br>2<br>2 | 10<br>8<br>8 | 1                                 | 866 | 12       | 6<br>9<br>8  | -<br> <br> - | 1<br>1 | 12<br>15<br>12       | <u>-</u> | 21<br>24<br>26       | -<br>8<br>-      | 16<br>20<br>24       | 8               | 3<br>3<br>4 | 8 08 |
|   | 1<br>2<br>1<br>2 | 82-66        | 1                                 | 4 8 | 1 1      | 8<br>4<br>14 |              | III    | 13<br>16<br>12<br>20 |          | 28<br>25<br>20<br>28 | _<br>_<br>_<br>_ | 25<br>22<br>16<br>20 | _<br>_<br>_     | 4034        | 0    |
|   | l<br>I           | 6 9          | 1                                 | 3   | I<br>I   | 12           |              | 2      | 20                   |          | 26<br>26             |                  | 20<br>23             | -               | 3           | 6    |
| • | ٠,               |              |                                   |     |          |              |              |        |                      |          | ,                    |                  | ,                    |                 |             |      |
|   |                  |              |                                   |     |          |              |              |        |                      |          |                      |                  |                      |                 |             |      |
|   |                  |              |                                   |     |          |              |              |        |                      |          |                      | ľ                |                      |                 |             |      |
|   |                  |              |                                   |     |          | 1            |              |        |                      |          |                      |                  |                      |                 | -           |      |
|   | -                |              |                                   |     |          |              |              |        | ľ                    |          |                      |                  | ľ                    |                 |             |      |



### XIII.

Beforderungen und Avancements, vom April, Man und Junius 1795.

### 3m Civilftande:

Ben ben bobern lanbes. Collegien und mas bas mit in naber Berbindung ftebet.

Ben bem Archiv.

Serr Rath und Archivsecretair Bestner, unter Bellegung bes Charafters und Rangs ber Sof, und Cangley, rathe, jum Bicearchivarius.

Bey bem Cammer . Collegio.

Dem ben ber Cammeren gestandenen herrn Cammerfecen tair beiliger ift bie von bem nunmehrigen herrn Gerichteschulen Baufmann verfehene Cammerfecres tarienstelle wiederum anvertrauet, und

ber bisherige herr Amtidreiber Meyer benm Geridets foulgenamte gu Sannover an jenes Statt gum Cams merfecretair ernannt.

Ben bem Confistorio.

Berr Chappuzeau, Lift und Bifendecher, gu Anbiter ren in ber Secretarienftube.

Ben Sofe.

herr Ludewig von bem Bufiche jum Soffunter.



### Ben dem Forstwesen.

Dem Herrn supernum. Amtschreiber von Konne zu ham nover ift die gehabte Forstichreiber: Bedienung des zum würflichen Amtschreiber bey dem Gerichtsschulzenamte daselbst ernannten herrn supernum. Amtschr. Bahr, ertheilt.

## Ben bem Bergwefen.

- Berr Factor Schorkopf von ber rothen Gutte mit Beni behaltung feines Charafters, an die Stelle bes veri ftorbenen herrn Oberfactor Pfaff gur Sollingerhutte.
- Berr Buchhaker Wiemann von der Konigshutte als Factorepidreiber nach der rothen Sutte.
- Herr Factor Sarding von ber neuen Sutte guin Glende nach ber Königshutte, mit Beybehaltung feines Char rafters.
- Herr Buttenfdreiber Quenfel von ber Steinrenner Butte nad Elend, mit Bepbehaltung feines Charafters.
- Der bieberige Gehalfe gur Ronigshatte, Berr Weinschent, als Battenfcreiber nach ber Steinrenner Batte.
- Der bisherige Furfil, Berghanptmannicaftl. Secretair Seinemann ju Braunfdweig, jum Bergidreiber bem Communion, Bergamte in Goslar.
- Der bisherige Markicheider und Revisor Herr Spoerer ju Gostar, jum Bicm Derbergmeister zu Zellerfelb.
- Die herren Candidaten Luede und Genrici ju Auditoren beym Communion Bergamte in Goslar.

### Ben bem Deichwesen.

Serr Deideonducteur Johann Berrmann Bets, jum Deichinfpector an ber Ofte.

### Ben landichaftlichen Stellen.

- herrn Droff von hardenberg ju Greinde, bat Licents Commiffariet in ber Stadt und bem Amte Renfielt am Rabenberge, bem Amte Ridlingen und Alofter amte Marienmerber.
- herrn Commergrath und Geheimte : Cangleviecreteix von Reiche, bas licent Commissariat im Amte Calenberg, ben Stabten Pattenfen, Mubber und Clagfen, Gu richten Brebenbeck, Röfing, Billenburg, und ben Lich ftern Barfinghaufen, Benniglen und Bulfunghaufen.
- herr hauptmann Georg Friederich Detlef von Luner bourg ju Bathlingen, jum Ritterfcafil Deputitien bes Gifbernichen Cantons.
- herr Accife, und Jmpost : Commissarins, Stadesecretair Meyer ju Laneburg, jum Accise und Impekcommiss farins für den verstorbenen Commissair Deichmann, in den Nemtern Lane, Ebstorf, Medingen, Scharner bech, Bledebe und Garge.
- herr Senator Dr. Ernft Friederich Wilhelm Schulze gu Belle, jum Accifer und Impost : Commissair in den Amtevoigtepen Effel, hermannsburg und Binfen an ber Aller.

### Ben Aemtern.

|     |           | '        |                                    |
|-----|-----------|----------|------------------------------------|
| Den | gerrn     | Droften  | von Uslar ju Scharnebeck,          |
|     |           | -        | von gardenberg zu Grohnbe,         |
|     | ' ـــــ ' | -        | Grufen von Sardenberg ju Rotens    |
|     | firchen,  | •        |                                    |
| -   | -         |          | von Uslar.zu Friedland, und        |
|     | _         |          | und Landrath von der Wenfe gu Site |
| ı   | ader be   | e Charal | fter und Rang vom Oberhaupsmann.   |
|     |           | •        | Dem                                |



Dem heren Amifdreiber Sarnighaufen ju Lanmburg, Schade ju Beven, Meyer an Offenbolk," von Zefterfleth au Lune, und Bern ju Calenberg, ber Charatter und Rang dom Amemann, und . bem Intensanten und erften Beamten beim Gobgerichte Adim, herrn Olbers ju Bremen, ber Rang eines Amitmenne. .. Ben Schulen. Serr Canbibat Aug. Chrift. Lubewig Wittroct jum Rector deriStabtionle in Ueigen. Andreas Starfe aum Onbeonrecrot ber Stadtfoule in Munden. Ben flabtischen Dienften. Berr Abvofat Chriftoph Carl Bobebine jum Bargermele fter ju Mienhmes. beer Genator und Camerarius Ariebr. Conrab Ebem in Laneburg gum Burgermeifter bafelbff. herr Prater Georg Friedrich Pauli jum Camerario Das felfft, und herr Akthennicarius Johann Georg Brüger und Doctor juris Johann Unbreas Mieper junior. Bu Senatoren bafelbff.

# Benn landchiturgiate.

- herr Chirurgus Johann Chriftoph Reichenbach ju Lanes burg jum benbohnunge in bem Armern Line, Schaes nebed und Batlingen.
- dikurgus in den Aemtern Dannenberg und hisacket.
  (Annal: 9r Jahrg. 46 St.) Er Abans



Avancement im Militait, vom isten April bis jum Schluffe des Jun.

|     | 1795-                                                                                                                                                               | •                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     | her. Nerfeb. gefdethe                                                                                                                                               | ie Auc.<br>In Datum<br>1795. |
| 4   | A. Cavallerie,                                                                                                                                                      | 1                            |
| ٠ ا | 30 Obeeftlieutenants.                                                                                                                                               | 1                            |
| Sg  | herr tit. Oberfillent, von Sattorf, für ben<br>verftorbenen hrn. Generalmajor von<br>Bruchhaufen jum wurk. Oberfillent.                                             | 6                            |
| £g. | Bu Compagnien. Dr. eit. Ricemeifter von Maydel, für ben abaegangenen herrn Actmeifter von Bulow, an ber badurch erfebigten Com. pagnie, jum marklichen Ricemeifter. | Rg                           |
|     | Bu Bitemeifters,                                                                                                                                                    | Į.                           |
| 29  | I                                                                                                                                                                   | 26 Apr                       |
| 4   | Br. Prem. Lieut. von Sarewig, jum 3ten<br>tit. Rittmeister.                                                                                                         | 27 —                         |
| ۲.  | Bu Lieutenants.                                                                                                                                                     |                              |
| 8   | or. gabnbrid Briebr. Quemeyer, jum tit.                                                                                                                             |                              |
| 4   | Sr. Cornet von Holar, jum tit. Lieuten.                                                                                                                             | 26 —<br> 25 —                |
| 9   | for Bachtmeifter Chrift. Attreche Ctu-                                                                                                                              |                              |
| 3   | und Seconde Lievt<br>Dr. Cornet von Bulow, jum tit. Lieut.                                                                                                          | 27 -                         |
|     | Cornets und Sahndrichs.                                                                                                                                             |                              |
| 8   | Biegener, jum murtt. gahnerich.                                                                                                                                     |                              |

Springer

Begt.

Rerfet geichehen Datum .

Berfet gelche fr. Eftanhartenfunter Carl von Lowen ftein dum murtlichen Cornet. Datum 1795. 25 May

or. Quartiermeifter Beinr. Bilb. Meyer,

B. Infanteria

30m Regimente

Dem Beren Bberftlieutenant von Waltsbatifen bes zeen Infant. Regim, ift bas burd ben Tob bes Beren Generallieuten. von Linfingen eröffnete, rate Infanter. Regim, wiederum anvertranet, und berfelbe baben jum Oberften ernennet.

tagun,

Bu Oberftlieutenants.

Si. tit. Pherfitient, von der Wenfe, für ben jum Regiment gelangten wirn, Obernften von Steding, jum wurft. Oberft Lieutenant.

Dr. Major und Commandeur des zum Greinadierbataislons von Heimbruch, für den jum Chef des teten Rearm, ernannt ten hen, tit Obersten von Diepembroief, jum würkl, Oberstlieut,

or Major und Commanden des uften Grenadierbat. von Lixfeld, für den verstorbenen hrn. eit. Obersten von Drespes, ju ber baburch erledigten Oberst lientenance, mit Beybehaltung seines jegigen Charafters.

13 Dr. ift. Oberftlieut. von Geyfo, für ben gum Regiment gelangten Orn. Oberften du Dlat, ju bet baburd erlebigten Oberft, lieutenance.

Dr. fit. Oberfilient. von Schneben, für ben jum Rediment gelangten Ben. Oberiften won Scheichet, jum würtl, Oberfilieutenant,

Z: 2

Sr.



| verhet. Regt. mehin |                                                                                                                                                                                                     | rie[         | Tel             | -        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| Regt. Berfet. gefc  |                                                                                                                                                                                                     | 162          | 2000            | J        |
|                     | he. Major Everding, får ben in feindli<br>de. Gefangenidaft perforhenen herrn<br>Oberflient. von Zedemann, jum mart<br>lichen Oberflientenant.                                                      |              | 1794.           | -<br>E.  |
| 3                   | In Majors.<br>He. Capit. Böhm, ihr hen abyegapapan<br>Hen. Major. von Drieberg, zum wart<br>lichen Major.                                                                                           | 3            | 2 -             |          |
| AteGr. B. m         | Hr. Major und Commandent bes 4ten<br>Grenadierbataill. von Lasperg, für<br>den verstorbenen hen. tit. Oberftient.<br>von Einem, jum wärst. Major.<br>der Canit. Scriba, für den benm Regti          |              |                 |          |
| 7                   | ment jum warflichen Oberfliegen. Berbai<br>ten Grn. von der Wenfe, ju ber dai<br>burch !erledigten. Majsrität.<br>Hr. Capie. Gloenburg, für ben jur Oberfi-<br>liemenance im zien Begint, gelaugten | 3            | 1-5 <b>Wa</b> 1 | <b>5</b> |
| 2                   | Hu, tit. Oberfilient. von Gepfo, zu ber baburch erlebigten Majorität.<br>Hr. Capit. Merer, für ben nunmehrigen wurtlichen Oberftient. von Schnehen, wiederum zum Majon.                             | · <b>ċ</b> 3 | 2 <b>8 —</b>    |          |
| 13                  | Bu Compagnien. Ber Gapteain Gragetopf, bie erfebigte Der potcompagnie bes verftorbenen Berrn Coulon.                                                                                                | 4            |                 | •        |
| 2                   | Hr. Capicain von Campen, die Mcante<br>Compagnie des im 14ten Regim. quan<br>cirten Drn. Cavit, von Berder-                                                                                         | 13           |                 |          |
| 2                   | Dr. Capit. du Dlat, Die erledigte Comi<br>pagnie des jum Major avancirten Drn.<br>Capitains von Westernhagen.<br>Dr. tit. Capit. von Ulmenstein, für ben                                            | 8            |                 |          |
| *                   | Br. itt. Capit. von Almenstein, für ben<br>abgegangenen Brn. Capit. Rougemont,<br>jug Compagnie.                                                                                                    | 8            | ∯r              |          |
|                     | , · · · · · ·                                                                                                                                                                                       |              | -8.0            | •        |

Regt. wohin biel porhet. Regt. Berfet. gefchehen Datum 12/Br. tit. Capit. von Bothmer, fatt des in 1795. Penfton gegangenen Grn. Capitains von Limburg, zur Compagnie. 12 Bt. eit. Capit. von Werbe, für ben mit Majors Charafter abgegangenen Derrn Capit, von Volkers, ju det dadurch er lebiaten Compagnie. 13 fr. tit. Capit. von Uslar, für ben abger gangenen frh. Capitain Berber, ju ber baburd erledigten Compagnie. 11 Br. tit. Capit. von Goldackt, bigte Compagnie, des in Detifion gegani é genen Brn. Capit. Drotte. @ Br. tit. Capit. von Linfing, die erledigte Compagnie des mit Denfion abgeganger nen frn. Capit. von Meding. E Br. tit. Capitain Bruckmahn, die Compagnie des jum Major avancirien Stn. "Capitain Bobm. Br. tit. Capit. von Buchwalbe, far ben! im Regim. jum Major etnannten Grn. Capit. Betiba, ju deffen bacunten Com pagnie. Br. tit. Capit von Dufenborf, bie unters gehabte Compagnie Des jum Dufte avans citten Brn. Capit. OldenBurg. 12| Sr. tit. Capit. Samelberg, vie Confpagnie Des jum Major ernannten Gru. Capic. 3 Meyer. Br. tit. Capit. von der Wifch, die noch 8 unbefest gemefene Compagnie bes abge, gangenen Sen. Capit. von Ledebuf. Capitains Be. Lieut. von Bartwieg, jum gien tit. • Capitain, Br. Lieut. Burgh Lubem, von ber Decten, jum gien tit. Capit. 23 De. Lieut, Salkenberg, jum gten tit. Cap. Æ 1; 3

Regt, wohin biel Ane. Ľ, Berfet. gefdeben Dittem 1795. r. Lieut. Lindbof. jum gten tit. Capit. 25 Apc. r. Lient. pon Warmb, jum tit. Cavit. 29 May Bu Lieutenants. ir. Rehndrich Clamor Theodor Deithmann. jum murft Lieut. )r. Fahnbrich Johann Friede. Schlater, jum mu'tl. Lieut. er. Kähndrich Aug Jul von der Wenfe, jum murtl. Lieutenant. br. fahnbr. Dan. Ludem. Steigleder, jum tia Lieut. hr. Kahndr von Bobart, jum tit Bient. br. Kabnor. Aibr. Berner von During 9/23 ber Sung. jum murtl. Lieut. br. Fahnor, von Borries, ben ber Depoti compagnie, jum tit. Lieuten. br. Rannbr. und aten Regim. Abjubanten Ludewig, jum martl. Lieut. 25 fr. Kähndr. von Schlüter, zum tit. Lieut. hr. Fahndr. von Barling, jum tit. Lieut. 1 < 3200 Br. Fabnbr. von Scheele, jum tit Lieut. hr. Kähnör. Christ. Kried. von Deters= 29 Jan. borf. jum murtl. Lient. 1794or. Kahndr. Bollmeyer, jum warft. Lieut. 28 Tan fr. Regimentsadjudant und gabudr. Cur-1795: ven, jum tit. Lient. 29 -Bu fabndrichs. Br. Gefr. Corp. Philip von Bugo, jum warft. Rabnbrich. Br. Gefr. Corp. Albrecht Cordemann, 144 würft. Fähndrich. Br. Gefr. Corp. Aug. Bilb. Offency, gum wärkl. Kähndr. Br. Rangierferg. Georg Tilen, jum murkt Sabubr.

' **,** '

i

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | •       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| -         | her. Rege. mobin                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bie        | Anc.    |
| M.        | gt. Berfet, gefchel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jen        | Datum . |
| ابہ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          | 1795.   |
| =         | Br. Studfunter C. Fr. Wilh. Streit, jum                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ,       |
| 33        | Rahnbrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8          | 19 Apr. |
| 2         | Br. Caber Moris Georg Philip Tiling,                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |
|           | jum gahndrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 20 —    |
|           | Der hofpage Br. Fried. Gottl. von Die                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |
| 1         | mar, sum Kahndr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13         | 21      |
| <b>13</b> | or. Kahner. Chr. Aug von Weddig, jum                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6          | - '     |
| 1         | Abjud. und wurdt. Kahndrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٩         |         |
|           | Der in bifchoff. Munfterichen Dienften ge-<br>ftanbene herr Rahndrich Lubewig von                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |
|           | Berger, Bum Abondrich und aten Regi                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | *       |
|           | menteabjudanten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9          | 27      |
| _1        | Br. Cabet Rr. Wilh. von Sichart, jum                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | • •     |
| 9         | wurti. Fahndrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7          | 15Map   |
| Ø         | Der Sofpage Sr. Carl Graft Muguft Rer,                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |
|           | binand von Bischofsbaufen, jum wurt                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | -       |
| }         | lichen Rabndrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          | 27 —    |
| @         | Der Cabet fr. Carl von Witzleben, jum                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | · ·     |
| •         | murtl. Kähndr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 3        | 28      |
| 9         | Der Cabet or. Ernft Lubewig von Reden,                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |
| ` )       | jum marti. gahndr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ł          | 29 —    |
|           | C. Artiflerie, Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |
|           | Ju Lieutenants. rr Seconderlient. von Felmold, mit Worbel der Anciennite der vor ihm stehenden und feindlicher Gefangenschaft befindlichen Sec der Lieut. Sagen und Fartmann, jum ti Lieut. rr Jähndrich Brauns mit Worbehalt bet ciennite des in feindliche Gefangenschaft rathenen gahndrichs und Abjudant Gefen | on<br>tul. | 28 Apr. |
|           | Bum Gecondelieutenant -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          | 28 —    |
| D         | Zu Fähndrichs.<br>er Stückjunker Carl Lieberfeld, jum tit. Fl<br>drich                                                                                                                                                                                                                                             | hni        | 28 —    |
| . •       | <b>Z</b> 7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠          | Herr    |

į

Derr Oberstient, von Rhoben, vormals beim gten Cavale lerie Regiment ber Königin Majeftat, hat die durch bas Absterben bes Herrn Majors Fischer erledigte

Commandenrftelle Des Artifferie Referver Erains, wies ber erhalten.

Dem bereits abgegengenen herrn Saueimann von Dob fere vom zeten Inf. Megim. ift ber Charafter vom Major beygeleget.

Dimiffion baben genommen.

| Artillerie : Regim.  | Sere       | Oberftlieut, Proct.                                   |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| gte Infant. Regim.   | -          | Major von Drieberg.                                   |
| tfte Leib Regim.     | ,          | tit. Major Lueder.                                    |
| -                    | _          | Lieuten. von Plato mit ben Charafter vom Rittmeifter. |
| ate Infant. Regim.   |            | Capitain von Limburg.                                 |
|                      | _          | - von Ledebur.                                        |
| 13te — —             |            | - Gerber.                                             |
| Grubenh, Landi Regin | n. — '     | - Steigleder.                                         |
|                      |            | - Schnellenberg.                                      |
| Calenberg. — —       | -          | - Gerber.                                             |
|                      |            | - funke.                                              |
| Hamelsches — —       | -          | - Fartwig.                                            |
| gte Infant. Regim.   | -          | Lieut. Redderfen.                                     |
| 21t                  | -          | - Berzog.                                             |
| ılte — ——            |            | - Gertens.                                            |
| 214 Eavall. ——       | -          | - von der Beck.                                       |
| ate Infant           | <b>→</b> , | — pon Borff.                                          |
| Calenb. Landi Regim. |            | Salmde, Dangers.                                      |



## Ertheilte Charafter und Rang. Dem herrn Oberpostcommiffair von Dape, - Bebeimten Cammerfecretair Mejer, · Cangley und Depechen : Secretair Parz, und Landspubiens Jacobi ju Celle. ben Charafter und Rang ber Dofe und Cangleprathe. Dem Beren Oberfaltfactor Dommes zu Gulbed ben Char rafter vom Salginfpector, und vom iften Dai 1793. an roulirenden Amtidreibersrang. Auffer Dienst find gegangen. herr Richter Schwickard ju Grund. Auf ber Universitat ju Gottingen haben bie Doctormurbe erhalten. 1795. Apr. 4. Gr. C. J. Chr. Grapengieffer aus Pars dim, in ber Debicin. - 11. — K.J. Scheppler aus Maine, i. b. R. 25. - Chr. Fr. Windel aus Achim, i. d. Deb. - 27. - J. C. Ge. Theed. hermig aus hobens lobe, i. d. Deb. - B. C. Gereke aus Colenfeld, i. d. R. - 30. - 3. N. Goege aus Land Habeln, i.b. R. — May 9. — Paul Särväri aus Ungarn, M.d.Ph. - 20. - C. R. Jaenisch aus Byburg, i. b. D. - 30. - E. E. Runde aus Caffel, i. b. Recht. - Jun. 27. - E. Olw. E. Migault aus dem Brem. i. d. Recht. - 3of. Cembete aus Duberftade, i. b. DR.

L. b. Rechten.

- 30. - Beinrich Campe ans bem Gremifchen,



Ben bem Oberappellationsgericht ju Belle find eras minirt und immatriculirt worden.

herr Carl Joh: Lun, aus Schmaltaiben, als Abvocat.

- Grorg heinrich Drofte, aus hannover, als Zovocat und Rotarius.
- Carl Jufins E-hard Beneken, aus Wennigfen, als Abbecae und Motarius.

### XIV.

# Todesfälle.

### Es finb geftorben :

### April.

Den gten, herr General, Lieutenant Cafpar Fried, riche, geweiener Chef des zen Cavall. Regte, im gufen Jahre zu Nienburg. Ihn erhoben Tapferkeit und andere triegerische Tugenden von den unterften Stuffen bis zu ein mer ber höchsten militarischen Burden. Schones Gepfpiel ber Gerechtigkeit, gegen Berbienfte die kein Glanz anges borner Borzage umftralt!

Den sten, Frau Amtmannin Strube, geb. von Ro. ben ju Ehrenburg.

herr Obergollinfpecter Rable ju Bledebe, im 75ften 3abre.

Den goten, herr Pafter Anoch ju Meinerfen.

Pen taten, Bermitmete Fran Sauptmannin Sabit, geb. Claren in Belle.



Den raten, herr Abvocat Beuerhaus jn Sannover, fm 69ften Jahre.

Den toten, Berr Commissair und Canonicus Deider : mann ju Barbowiel.

Den 20sten, herr Oberamtmann Audorf ju Bing menthal, im össten Jahre. Der herrlich gelungene Anbau im Amte, ber unter seiner Leitung jum blühendsten Bohls fande gediehen ift, gewährt seinem Ruhme bas unvergängs lichste Denkmal.

Den alften, herr hofrath und Leibargt von Leyfer au Zelle.

Berwitmete Frau Obrifilientnantin von Alten, geb. von Quernheim ju Stolzenau.

Den 26ften, Berwitwete Frau Protofyndicin Lams precht, geb. Aructenberg im goften Jahre ju Lineburg.

Den 28ften, Frau Obriftlieutnantin von der Wenfe, . geb. Baroneffe von Exterde, ju Oppershaufen.

Den 39sten, Berr Prediger Perterson ju Sarber, im Zeften Jahre.

### Map.

Den gten, Berr Major Sifcher, gewesener Chef bes FelbiArtillerieiErains.

Den 4ten, bes herrn Abbocat Moller Gattin, geb. von Caftelmur zu Diephols, im 34ften Jahre.

Den gten, Berr Pafter Anote ju Defingen.

Den gten, Berwitwete Frau Generalin von Jaftrow, geb. Brepin Grote ju hannover, im 77ften Jahre.

grau Obrifilientuantin Steinmann, geb. Buttner, ja Barburg.



Den ix - raten, Berr Dajor von Blemcte gu Gamel: fdenburg.

Den auten, Bere Lieutenant Weibemann ju Riefen.

Bu lune, die dafige Conventnatin, Frantein Cleonste Charlotte von Praum, im systen Jahre ihres Alters, all gemein bedauert und ihren Freunden unvergestich. Sie befaß die schone Kunft, das Leben und auch die Kleinfte Brende deffelben ganz zu geniessen und zugleich aus der uns erschöpslichen Fülle ihrer beständigen, ungetrübten Seiters teit, Freude überall um sich her zu verbreiten. Wit leichster Sand und in der Stille that sie viel Sutes; ihr schos nes, reines Serz, drücke sich immer in ihrem heitern, freundlichen Blicke aus, und der genauere Zirkei ihrer Freundlichen Blicke aus, und der genauere Zirkei ihrer Freundlichen wird ihren angenehmen Umgang und ihre Zuvers läsigkeit in der Freundschaft, noch lange vermissen. Sie litt und starb wie sie lebte, sanst, heiter und ruhig, und solummerte in einem schnellen Augenblick zum Leben, das einst Wiederschen trönt, hinüber.

Den zoten, herr Generals Lieutenant von Linfins gen, Chef des zaten Inf. Regte ju Laueburg.

Den 23ften, herr Sihntuer Bortenftein ju Zellers felb.

Den afften, herr Oberforfter Reinharth gu Borfiel im 4gften Jahre.

### Junius.

Den aten, herr Generalsuperintenbent Mithof ju Clausthal, im 42ften Jahre.

Den gten, Berr Prediger Bickmeyer ju Rogborf, im 66ften Jahre.

Den saben, Derr Geheines Canglenfecretair Priefrich Arnold Rlockenbring zu "Sannover. Durch gründliche Gelehrsamkeit, tiefe Ginficten, Scharffinn, und das ger fällige Gewand worin er ben Ausbruck seiner Gebanten Beibete, ermarb er fich unter ben Schriftstellern Deutsch laubs einen nicht unbedeutenben Ramen, ben ber Berth feiner Schriften verewigen wirb.

Den 17ten, Berr Amtigreiber Saffelnteber ju Sans noben, fin 65ften Jahre.

Den igten, herr Sauptmann von Alenete, vom

Berwitwete Brau Paftorin Bieben, geb. Weyen im Altenwarber, im 83ften Jahre.

Oen auften herr Cammenberg, Sofnicher, Arbiands manichall und Landrand von Bulliore du Gubon, im 78sten Laber.

Den abften, Beir Juftigrath Wynoffen zu Reuftube am Rubenbergs, im obften Jahre.

Sage Botanicus Morbaut zu Dervenhaufen, im 53ften

Den 29ften, Frau Paftorin Aichel, geb. horn ju Eleborf.

, 1

# Angeige ber beenbigten Herandgabe ber

Die Aufthnbigung ber fernein herausgabe ber Lenbete Annalen, wogn gegenwärtige Angeige bestimme iff. Meffer aus Genben ber, welche weber mit unferm Patriotismel, noch mit ber Ertenntlichteit im Biberfpruche fichen, die wir für ben fo lange bem Berte im Lanbe und aufferhalb bemfelben, geschenten Benfaff empfinden. Unfer Bewuft feyn hieraber tann fich tein ftarteres Zenguif geben, als wenn wir und aller Rechtfertigung bes genommenen Encu foluffes enthalten.

Eben fo gerne wie man und biefe erlaffen wirb, entler bigen wir und feboch auch bes verbindlichften Danks gegen bie eblen Beforderer ber Annalen, für alle ihnen gewährte ungesuchte und erbetene Unterftügung. Bas bas Bert Gutes gestiftet hat und noch ferner würden wird, bavon eigenen wir Ihren Berbienften recht großen Antheil zu.

Wenn wir aber hierhey ben Glauben an Bugen, ben bas Journal geschaffet hat, vorausseten; so finden wir in ben ftrengften Regeln der Bescheidenheit teinen Beruf dagn, solchen zu verleugnen. Denn ohne die Annalen in frem ben Schatten zu stellen, um irgend jemand über das, mas durch fle geleistet worden ift, zu taufchen, getrauen wir uns bennoch, die Entscheidung ihres Werthe jedem unparthepit schen Richter zu unterwerfen, der billig genug ift, nicht nach eigenen willfahrlichen Forderungen, sondern nach dem



gangen Plane, ber bem Berte jum Grunbe lag, bie neuer jahrige Ausführung ju prafem

Die Treue, welche wir allen Theilen blefes Plans schuldig waren, mag immerhin einem gber bem anberen mißfallen haben, und in seinen Augen die Burdigung bes Werts herabsehen; so wird baffelbe bennoch fortwährenbe Brauchbarteit behalten. Solche zu vermehren, sind wir gewillet, ein zwecknäßiges Register aber samtliche neun Jahrgange hinzugufügen. Ehe wir uns aber einer so muße samen Arbeit unterziehen, muffen wir bes Ersabes der das mit verknupften Koften versichert feyn. Wir bieten best halb gedachtes Register zu bem Preise von z4 Mgr. Cons ventionsmunge an, und erfuden biejenigen, welche fich das für ben Abdruck bestelben zu verschaffen geneigt find, ihre Namen ben denen anzeichnen zu laffen, aus deren Sanden sie bislang die Annalen erhalten haben.

Allen tunfeigen Annaliften unfere lieben Bucwlandes, wünfchen wir endlich noch ber Rieberlegung bes aufgegebes nen Gefchäftes. immer reichen Stoff an Begebenteitere, welche Bolterglud bauerhaft grunden und befoftigen, ben Beitgenoffen jur Ehre und Bolffahre gereichen aur Ehre und Bolffahre gereichen and Dens schenheil in unbegranzem Umfange beforbern beifen!

Belle im September 1795.

Andreas Ludolph Jacobi. Johann Conrod Benefe.



# Madidrift an die Servn Correspondenten der ...

Some es gleich auf Rechnung meiner übrigen Schwächen mit gefehet werben, wenn jede Auflösung einer mie werth gewesenen Berbindung meinem Bergen webe thut, und wenn ich um diese Empfindung nicht zu vervielfältigen, bos benen, welche durch anhaltende Mitthellung van Septragen und Rachrichten, mit so unverbroffener Gute, treue Berpfleger ber Annalen gewesen sind, in gegenwärtigen Beilen Abschied nehme; so wähle ich bennoch den Beg, der Ihnen zugleich die Mühe ber Antwort erspart.

Das Pertrauen auf die Mitwirtung so vieler vorstrestichen Bateclandsstreunde zu einerlen Zweck, erfüllte mich hamals schon mit den angenehmsten Erwartungen, wie der erste Gedanke an das Unternehmen den mir ents stand. Ihr fortbaurender Eifer für basselbe, ermunterte aldersolsem weine aft wankende Behardicktet, und das Undensten und bas den den die mit dadurch bowiesen wielichtige Gewussenheit, wied mir upverzehlich theuer sein, immer ein nu inchliebater Lohn, für weinen eigenen, den Inmalen an Uppleit und Seis gewidmeten Ausward beiben.

Bas tonnte ich foldem Sewinne noch lieber anreihen mogen, als die Fortsetung Ihres Babiwollens und Peunds schaft, und biefer von Ihnen stets gewürdiget zu werden, ift die lette Bitte, womit ich auf Ihre Gute bantvollen Anfpruch mache

M. L. Jacobi



# Innhalt des vierten Studs, welches die stehenden Artikel von den Monathen April, Mapund Junius 1795. enthält:

- I. Innhalt ber allgemeinen und Special. Verordenungen, welche vom October bis Dec. 1794. in den Braunschweig-Lüneburgischen Churchanden publicirt sind. S. 527
- II. Ueber ben nieberfachfichen Dialect. 6. 584
- III. Berzog Georg von Braunschweig . funeburg, General ber Schweben, erobert hameln ich brenfigjahtigen Kriege, im J. 1633. S. 593
- IV. Charafteriftit bes landmannes in bet Diebers graffchaft Sona. S. 613
- V. Gebrauchliche Benraths-Mitgabe in verschiebes nen Landgemeinden der Graffchaft Hona, verzeichnet im Jahr 1754 und 1763. S. 622 (Unnal. 92 Jahrg. 46 St.)



- VI. Ertrag ber Linnen-Manufactur in ben Fürstensthümern Grubenhagen und Göttingen, von 1790 bis 1792. S. 632
- VIL Fernere Anzeige von dem Bestande des ofs fentlichen Armen ; und Arbeitshauses in Zelle. S. 639

## VIIL Bergbau.

Berzeichnis berer mit Quartalfolus Trinitatis ben aten May 1795. in Betrieb gebliebenen Gewerk schaftlichen Gruben bes einseitigen harzes, wie selbige für die Gewerken, nach ihrem Bermegense zustande, entweder von diesem Quartal Ausbeute gegeben, ober auf tünftiges Quartal Zubuse erfors bert, ober sich frey gebauet haben; und wie der Preis der Ause gewesen ift. S. 646

- IX. Uebersicht der von dem Königl. Churfürstl. Confisorio zu Hannover, in den funf Jahren von 1790 bis 1794. geschledenen Spen. S.652
- X. Berzeichniß ber Studirenden in Göttingen, nach dem Schlusse der auf Oftern 1795. anges fangenen Reception. S. 654
  - XI. Besoldungs. Berzeichniß ber Grubenhagenschen Regierung, aus der ersten Salfte bes vorigen Jahrhunderts. S. 655.



- XII. Preistabelle ber nothwendigsten Lebensmittel in verschiedenen Gegenden der hannover, schen Churlande, vom April, Map und Jusnius 1795. S. 659
- XIII. Beforderungen und Abancements, vom April, Map und Junius 1795.

Im Civilstande. S. 666 Im Militair. S. 670 Ertheilte Charaftere. S. 677

XIV. Lobesfälle. S. 678

Anjeige ber beendigten Berausgabe ber Annalen. S. 682

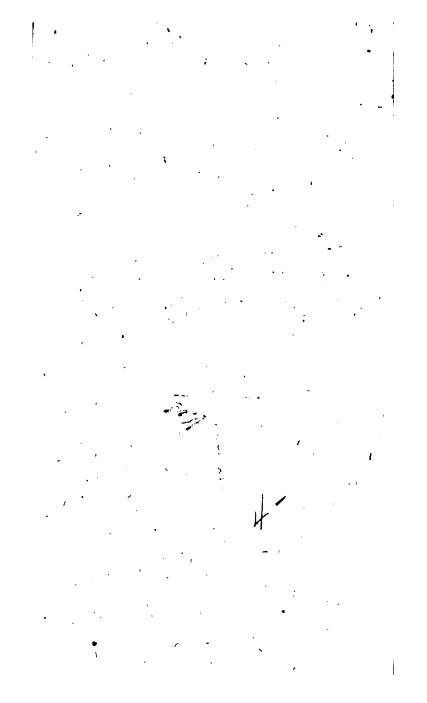

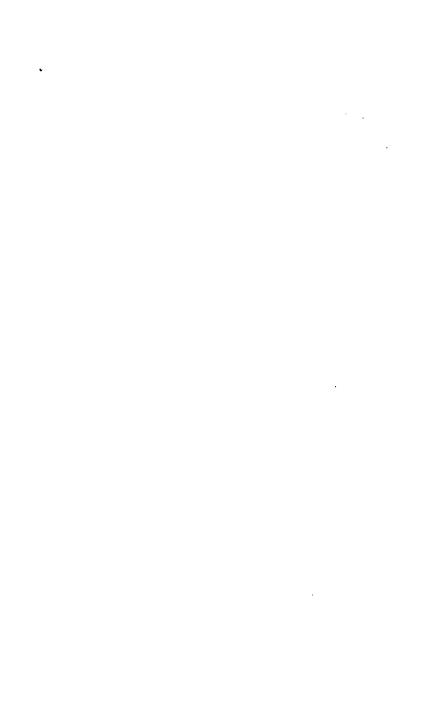

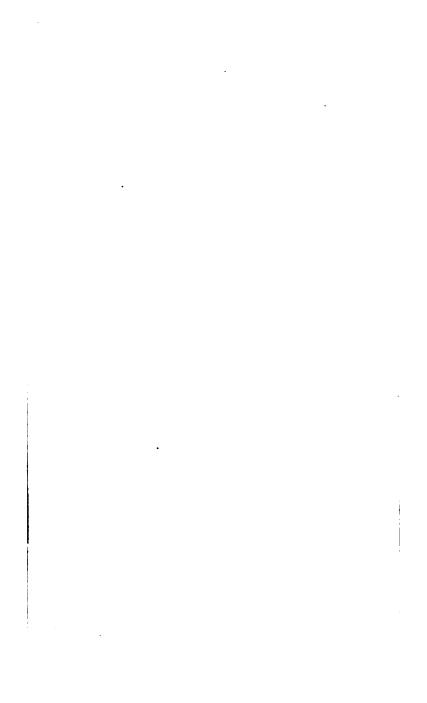

• .



- VI. Ertrag ber Linnen-Manufactur in ben Fürstensthümern Grubenhagen und Göttingen, von 1790 bis 1792. S. 632
- VIL Fernere Anzeige von bem Bestande bes of fentlichen Armen und Arbeitshauses in Zelle. S. 639

# VIII. Bergbau.

Berzeichnis berer mit Quartalfoluß Trinitatis ben aten May 1795. in Betrieb gebliebenen Sewerk schaftlichen Gruben bes einseitigen Sarzes, wie selbige für die Gewerken, nach ihrem Bermsgenss zustande, entweder von diesem Quartal Ausbeute gegeben, oder auf künftiges Quartal Zubuhe erfors bert, oder sich frey gebauet haben; und wie der Preis der Aure gewesen ist. S. 646

- IX. Uebersicht der von dem Königl. Churfurst.
  Conststorio zu Hannover, in den funf Jahren von 1790 bis 1794 geschiedenen Spen. S.652
- X. Berzeichniß ber Studirenden in Göttingen, nach dem Schlusse der auf Oftern 1795. angefangenen Reception. S. 654
  - XI. Besoldungs.Berzeichniß ber Grubenhagenschen Regierung, aus ber ersten Salfte bes vorigen Jahrhunderts. S. 655.

XII. Preistabelle ber nothwendigsten Lebensmittel in verschiedenen Gegenden der hannovers, schen Churlande, vom April, Map und Jusnius 1795. S. 659

XIII. Beforderungen und Avancements, vom April, Map und Junius 1795.

Im Civilstande. S. 666 Im Militair. S. 670 Ertheilte Charaftere. S. 677

XIV. Lobesfälle. S. 678

Anjeige ber beendigten Herausgabe ber Annalen. S. 682 . .

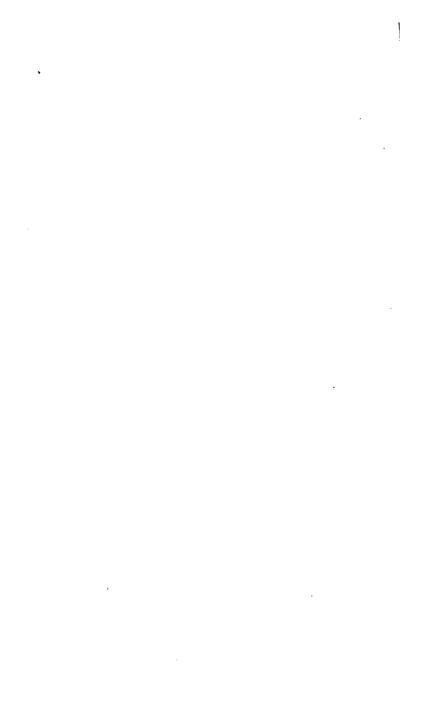

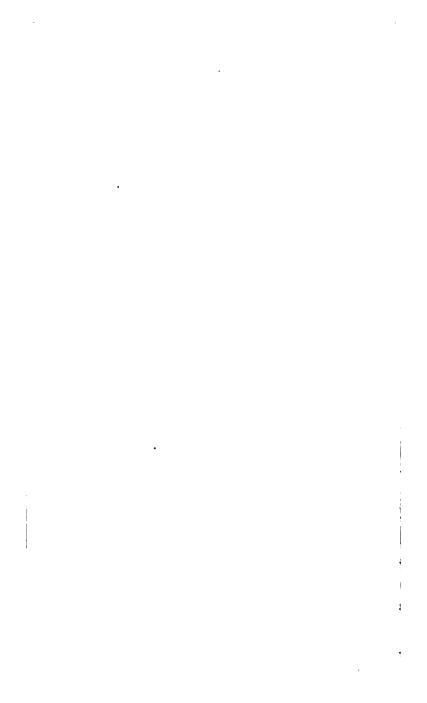

-----

·

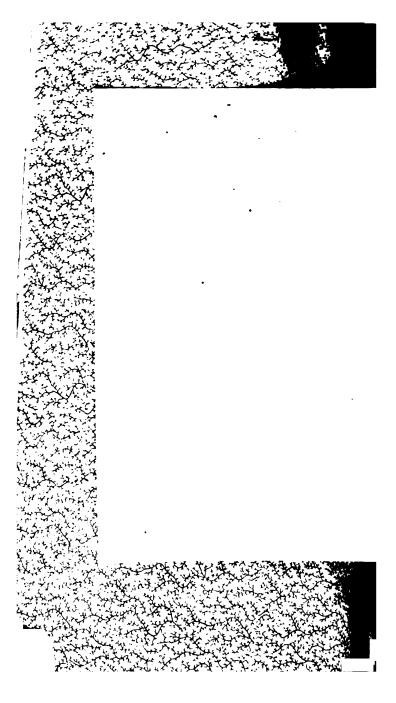